

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Th. BERGEM.
BERLIN W

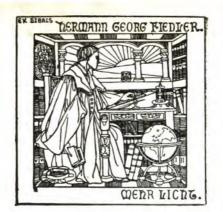





PRESENTED TO THE LIBRARY

BY

PROFESSOR H. G. FIEDLER

Fiedler K 110-3

## Berthold Auerbach's

Sämmtliche

Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Fünfter Band.

Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.



Erfte Auflage ber Gefammtreihe. (17. Auflage ber Einzelbänbe.)

Budbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Budbanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

|     |                   |      |     |    |       |     |     |     |    |  |  |   |  |  | Sette |
|-----|-------------------|------|-----|----|-------|-----|-----|-----|----|--|--|---|--|--|-------|
| Der | Lehn <b>ho</b> ld | •    |     |    |       |     |     |     |    |  |  | • |  |  | 1     |
| Der | Vieredig .        | oder | die | an | ıeril | ani | ſφe | Rif | te |  |  |   |  |  | 161   |

## Der Lehnhold.

(1853.)

#### Ab der Landstraße.

Ab der Landstraße, die durch das rauschende Waldthal führt, zieht sich ein Fahrweg bergan durch den Wald und dann zwischen lebendigen Buchenheden nach einem einsamen Gehöfte, einer sogenannten Einzechte.

Die Gleise auf bem Wege sind alle gleich, benn hier bewegen sich nur Wagen von derselben Spurweite, wer hier aufund abzieht, hat mit dem Bauer von der langen Furche zu thun; denn dieser Weg gehört dem Furchenbauer zu eigen und führt nur zu ihm; wer von da wieder zuruck will zu anderen Menschen,

muß auf bemfelben Wege wieder umtehren.

So stattlich und weit sich auch Haus und Scheunen bort ausnehmen, die mit ihren grauen Strobbächern fast felsenartig ins Thal herniederschauen; sie haben doch nicht Raum genug für all das reiche Erträgniß des Feldes, denn hüben und drüben in den Feldern sehen wir die legelförmig gebauten Garbenhausen, Feimen genannt, die erst nach und nach abgedroschen werden und in den noch herbstgrünen Bergwiesen stehen luftige Scheunen, sogenannte Stadel, deren Wände und Dach von graugewordenen Brettern viel nahrhaftes Heu in sich bergen.

Dort etwas fern vom Hofe, am Rande des Bergvorsprunges jenes kleine aus Holz erbaute Häuschen, mit einer Thurmspize geschmückt, das ist die Kapelle, die dem Hofe zu eigen gehört. An Sommerabenden oder auch am Sonntage, wenn man nicht nach der mehr als eine Stunde entfernten Kirche gehen kann, verssammelt der Hausderr seine Kinder und sein Ingesinde in dem Käppele (wie der Landesausdruck hier das Wort Kapelle umgewandelt hat) und vor den mit Blumen und Bändern geschmückten Heiligenbildern wird er selber eine Art Priester, indem er laut die üblichen Gebete spricht und Alles um ihn her kniet,

Wir sind längst auf Grund und Boden des Furchenbauern, aber der Weg ist noch lang genug, daß wir uns einstweilen erinnern können, zu wem wir gehen, dis wir den Mann selbst vor uns haben. Damals als wir mit dem Brosi auf der lustigen Hochzeit in Endringen waren und den Bändelestanz entstehen sahen, damals hatten wir uns vorgesetzt, die Geschichte des Furchenbauern zu erzählen. Wer damals das glückslige und reich gesegnete junge Paar erschaute, konnte nicht ahnen, welch ein schweres Geschick ihm bevorstand, das sich mit der Zeit erfüllte.

Freilich, ftolz und eigenmächtig war der junge Furchenbauer icon bamals: hatte er ja bem armen Brofi einen Taglohn bafür aeben wollen, wenn er mit Tangen und Singen bie Sochzeitsgafte erluftige: icon damals blidte ber Furchenbauer mit einer ftillen innern Berachtung auf Jeben berunter, ber ihm nicht gleichstand und hielt es nur felten ber Mube werth, in Wort und Mienen bas auszusprechen. Aber warum foll ein junger Baron in schwargem rothausgeschlagenem Sammtrod, rother Weste und Leberhosen nicht eben fo ftolg fein wie einer mit Epauletten und goldgeftidtem Salstragen? Der Furchenbauer konnte fich neben jedem Ritterbürtigen seben laffen. Er war alleiniger Erbe, ober wie man es bier ju Lande noch beißt, ber Lebnhold bes großen Gutes von ber langen Furche, bas fich in Walb und Feld weit über Berg und Thal ausbreitet; er batte acht Rof im Stall, eben fo viel Ochsen und die Doppelzahl Kübe und Rinder und Alles war schuldenfrei, denn er heirathete die Tochter bes reichen fetten Gaubauern, des Bogts von Siebenhöfen, der ben ehrenvollen Unnamen "ber Schmalggraf" batte, und von bem Beibringen ber Frau tonnte die ausbedungene Lofung der einzigen Schwefter, Die nachmals ben Sppsmüller beirathete, blant ausgezahlt werben; ber einzige Bruber, ber fich bem geiftlichen Stande weihte, erhielt nur einen Theil bes ihm Zukommenben, bas Uebrige ließ er auf bem elterlichen Sofe steben, es war ja ohnebieß bas einstige Erbe ber Bruberstinder.

Mit einem stolzen gesättigten Behagen sah ber Christoph, ober wie er jest — ba ihm seine Würde erst den rechten Namen verlieh — hieß, der Furchenbauer am Morgen nach seiner Hochzeit zum Fenster hinaus und schaute zu, wie der Wind mit den Morgennebeln spielte, fast so wie er selber die Tabakswolken vor sich her bließ. Der Vater hatte ihm die Zeit lang gemacht, Chris

ftoph mar ledigerweise viel alter geworben als die Bauernfohne seinesgleichen, ber Bater ichien bas Gut nicht laffen zu tonnen, bis ber Tob es ihm entrif. Chriftoph gurnte im Stillen oft barüber, aber er war in Geborfam und Unterwürfigkeit erzogen und durfte fich nichts merten laffen; war es ihm ja übel betommen, als er einmal icherzweise ju feinem Bater fagte: "Gebt Guer Sach boch ber so lang Ihr lebet, bann boret Ihr's auch noch, wie man Guch Dant fagt." Chriftoph borte bie Untwort barauf nicht, aber er fühlte fie. Nur auf Bedrangen ber Gefreundeten und besonders bes zweiten Sohnes, ber bamals Pfarrverwefer in Reichenbach war, ließ sich endlich ber Bater bewegen, an Christoph abzugeben. Er mablte seinem Sobne bie ebenbürtige Frau und biefer willfahrte nach altem Brauch; aber als mußte es boch jur Wahrheit werben, bag ber Bater bas Gut bei Lebzeiten nicht laffen tonne, ftarb er vor ber Uebergabe und ber Sochzeit. Um Morgen nach biefer dachte Chriftoph mit einem gemiffen webmuthigen Dante an ben Bater; er hatte Recht gethan ihn nicht früher in das Gut einzuseten, jett erft war er geeignet, der Furchenbauer zu heißen, und ein schönes reichgesegnetes Leben lag vor ibm . .

Die freudige Stimmung jenes ersten Morgens nach der Hochzeit ist schon lange verklungen. Wenn man bald vierzig Jahre im Besitze einer Macht ist, denkt man kaum mehr der Stunde, da man damit bekleidet wurde. Der Furchenbauer hat seitdem Mancherlei erlebt. Bon neun Kindern waren ihm vier verblieben, drei Söhne und eine Tochter; er hatte die Freude, den ältesten zum Schmalzgrasen erhoben zu sehen, denn er erbte das Gut des Muttervaters; aber schon nach wenigen Jahren stard der rüstige Schmalzgraf mit Hinterlassung einer einzigen Tochter. Dieß war das alleinige Enkelchen des Furchendauern, denn die andern Kinder waren unverbeirathet und wir werden bald sehen warum.

Wir sind am Hose. Dumpses Bellen und Kettenrasseln zweier Hoshunde, die in ihrem Bellen sich bald ablösen und bald zusammenstimmen, zeigt an, daß kein Fremder sich undemerkt hier nahen darf; über das Bellen hinaus tont aber der Taktschlag von sechs Dreschern und dazwischen vernimmt man das rasche Klappern einer Handmühle, der sogenannten Pupmühle, die statt des ehes dem üblichen Burselns das Korn säubert. Häuser, Ställe und Scheuern sind im Gevierte gebaut, das Thor steht offen balten

wir aber noch eine Weile inne, bevor wir eintreten. - Auf ber Leiter an einem Zwetschaenbaum im Sausgarten ftebt eine Frauengeftalt in üblicher Landestracht, Die rothen Strumpfe umichließen ein machtiges Wabenpaar. Aus bem offenen Softhore tommt ein schlanter junger Bauer, brei machtige Strobbundel auf bem Rüden.

"Ameile, fall nicht abe," ruft ber junge Mann.

"Da unten ist auch schwäbisch," antwortet es in die Zweige hinein und die Strohbundel hüpfen auf und nieder von dem Lachen bes jungen Mannes, mabrent bie Frauengestalt wieder fragt:

"Bas willft benn mit bem Stroh?"

"Der Bauer will, bag man die Breitlingapfel bort biegmal nicht brechen foll, man bab' fein' Beit bagu, ich foll fie schütteln und Strob unterlegen. Steig abe und gieb mir bie Leiter."
"Bift zu fteif? Rannst nicht 'nauftrebseln?" spottet bas

Mabchen, mabrend ber Buriche bas Strob ausbreitet und er-

mibert:

"Du follst auflesen, ich muß gleich wieder ans Dreschen." Bebende ift er auf ben Baum geklettert, ber gange Baum wird bin = und bergeschüttelt, es raffelt in ben Zweigen und bumpf praffelnd auf das knifternde Strob und darüber binaus fallen die rothbacigen Aepfel. Das Madchen will balo ba balb bort anfangen aufzulefen, aber mo es fich zeigt, wird ein Aft machtiger geschüttelt und manchmal getroffen von einem Apfel grillt es auf und ichilt ben tudifchen Mann auf bem Baume. Diefer fteigt ab, schaut das Madchen turz an und will nach bem Sofe aeben.

"Du machst unsaubere Arbeit!" saat das Mädchen lachend und fabrt auf ben Baum beutend fort: "Schau, bort bangt noch ein Apfel und bort noch einer."

Im Fortgeben ermibert ber Buriche:

"Du vergißst's immer wieder und ich hab' dir's schon oft gesagt: wenn man einem Obstbaum nicht Alles abnimmt, tragt

er im nachsten Jahre um so gemiffer."

Ameile (Amalie) balt einen Apfel in ber Sand und will ben Weggehenden bamit werfen, aber noch im Ausholen halt fie an, ein zweiflerischer Gebante scheint ihr bie hand zu senken, fie ftedt ben Apfel in bie Tafche und auf bas Strob tniend rafft Fe bie Aepfel zusammen und sinat bazu: Digitized by Google

"Schätzele, Engele, Laß mi e wengele —" ""Schätzele wasele?"" "Nur mit dir basele?"

Der Bursche, ber eine Solbatenmute auf bem Kopfe trägt und überhaupt eine solbatische Haltung verräth, geht wieder nach bem Hofe zurud, nimmt ben Dreschslegel zur Hand und fällt taktmäßig in die Schläge ein.

#### Im Bofe.

Im hofe, in beffen Mitte ber große mit Stangen eingegaunte Dungerhaufen, baran eine Jauchenpumpe fich befindet, ift reiche lebendige Bewegung: ba wird Korn auf einen Bagen gelaben, bort Strob und bort Aepfelfade getragen, Die gablreichen Bubner und Enten wiffen geschickt auszuweichen und überall etwas qu ernaschen. Rechts von bem Gingangethor unter einem breiten hollunderbaume, ber jest icon ichwarze Beerenbuichel traat, ftebt ber Röhrbrunnen, ber feinen bellen, armbiden Strahl in ben langen Cichentrog ergießt und rings um ben Brunnen ift ber Boden vortrefflich gepflastert, so daß nicht wie sonst oft gerade hier Alles unsauber ist; ber Abfluß des Brunnens hat einen gevilasterten Weg nach bem Baumgarten links am Thor und bilbet bort sogar einen kleinen See. Die Rube und Rinder werden gur Trante geführt, benn bie Ochsen und Pferbe find braußen im Feld beim Bflugen und Eggen. Der Rubbub tnallt, daß es im hofe widerhallt. Gine glanzend ichwarze Ralbin, die auch nicht ein anderes Barchen bat und in Schönheit strahlt, tangt luftig im Hofe hin und her, steht bald still und schaut wie nedisch und permundert brein und bupft bann wieder mit gehobenem Schweif auf und ab. Die Dreicher, Die eben eine neue Spreite auflegen, fteben unter bem Scheunenthor und betrachten mit lauter Bewunberung das schöne Thier und biefes scheint gefallsuchtig fast zu wissen, daß es bewundert wird, benn es macht immer freudigere Sprunge, bis endlich ein Mann aus bem bunteln Schuppen ruft:

"hannesle, gieb Acht, daß bem Schwarzle nichts geschieht,

thu's ein."

Das ift aber nicht so leicht, auch ein Thier läßt sich in seiner Lustbarkeit nicht gern unterbrechen, und erst mit Sulfe ber

Drescher, die sich, wie es scheint, auch gern ein wenig im Freien umbertummeln, gelingt es dem Kühbub, das Schwärzle in den Stall zu bringen. Das Schwärzle ist eine wichtige und beliebte Erscheinung auf dem Furchenhofe, dem hohe Ehren bevorstehen

und Jebermann fpricht nur Gutes von ihm.

Wir wollen aber jest der Stimme aus dem Dunkel folgen, beren Ruf Alles gehorchte. Das rollt und quetscht und plat in bem bunkeln Schuppen und ein eigener füßer Duft bringt uns entgegen. In einem fast halbrunden Cichentroge wird ein fteinernes Rad gemalat, bas bie eingeschütteten rothbadigen und grunen Aepfel gerbrudt und bort hinten rinnt es aus ber Preffe in Die Rufe; wir find beim Mosten. Gin einaugiger schlanter junger Buriche treibt bie Stange pormarts, Die mitten im Steinrabe stedt, und ein anderer alterer Mann mit rotblich grauem Saar brudt fie wieder gurud, wobei Giner bem Andern bilft. Gin alter ichlanter Mann mit enganliegenden ichwarzen Leberhofen und Rohrstiefeln, die faltenreich niederfallen und blaue Strumpfe feben laffen, halt eine langliche bolgerne Schippe in ber Sand, wandelt an der freien Seite bes Eichentroges auf und ab und schiebt je nach ber Wendung bie gerdrücken Aepfel jum beffern Auspressen unter das Rad, manchmal budt er sich, um einen gangen ober getheilten Apfel, ber über ben Rand bes Gichentroges gefallen, wieder bineinzulegen.

Das ist der Furchenbauer. Er sieht langgestreckt, durr und hartknochig aus, und das ganze Wesen hat etwas Zähes, Unbeugsames. Die weißen Haare, die den spitzen Oberkopf ringsum bedecken, sind kurz geschoren, die hohe Stirne ist runzelvoll, über den grauen Augen sind die Auskäuser der dicken Brauen in die Höhe gewirbelt, die linke mehr als die rechte, man sieht offenbar, daß der Mann seine Brauen oft mit der Hand bewegen muß, und wenn er auch die Augen ganz ausschlägt, hängt noch immer die Haut des Augenlides schlass und fast wie ein Bordach auf den Backenwinkel des Auges, die Backenknochen stehen durr hervor und tiese Furchen ziehen sich zu beiden Seiten der knolligen Rase herunter; das sind Furchen, die das Schickal gepflügt. Die schmalen Lippen des Mundes sind so sehr der Mann in seinem Behaben noch etwas Bewegliches, wenn dieß auch eckig und herb ist. Man wird in vielen Bauernaesichtern etwas Troziaes und

Widersacherisches sinden, es ist das nicht immer Ausdruck einer innerlichen Gemüthsverfassung, sondern rührt meist von der schweren Arbeit ber, gegen die es oft ein tropiges Anstemmen, ja gewissermaßen ein feinbseliges Besiegen gilt.

Wie jest ber Furchenbauer nach einem großen Sack Aepfel ausgreift, um ihn zu wenden, haben seine Mienen etwas Grimmiges, das sich noch steigert, da er seiner Schwäche gewahr wird

und ächzend ruft er:

"Belset boch, ihr saulen Kerle!" Der ältere Mann gehorsamt rasch biesem Zuruf, ber jüngere Einäugige aber sagt ruhig stehen bleibend:

"Bater, ich mein', es war' genug für heut. Ich möcht' lieber

dreichen als moften."

"Ich weiß, was du lieber thätest, gar nichts war' dir am liebsten," erwidert der Furchenbauer zornig und schüttet mit Gülse des alteren Mannes die Aepfel in den Trog. Die Aepfel plazen und zischen wieder unter dem steinernen Rad und erst als Alles in die Presse gebracht war, als die Spindeln der Presse krachen und knacken und der Saft nur noch tröpfelnd in die Kuse sloß; erst als der Sinäugige schon zweimal gesagt hatte, daß die Dresscher bereits ausgehört hätten, gehen die Drei endlich nach dem Röhrbrunnen, waschen sich dort die klebrigen Hände, die sie nur durch Abschütteln trocknen, und treten endlich in das Haus.

Die Orescher und Felbtaglöhner schienen schon lange auf ben Hausherrn zu warten, sie umstehen ben Sattler, den sich der Furchenbauer ins Haus genommen hat und der auf einem Seitentische ber großen Stube ganze Felle zerschnitt, um daraus neue Pferdegeschirre zu machen und die alten in Stand zu setzen. Kaum ist der Hausherr in der Stube und plöglich Stille eingetreten, als Ameile mit einer kübelartigen Schüssel eintritt und sie auf den mit einem Tuch bedeckten Tisch stellt; ihr solgen noch zwei Mädhen, die das Gleiche bringen. Nachdem man gebetet hat, setzt man sich wortlos an den Tisch. Der Bauer sitzt oben, links von ihm der Einäugige, rechts der schlanke Bursche, den wir heute schon beim Eintritte die Aepsel schlanke Bursche, den wir heute schon beim Eintritte die Aepsel schlanke Bursche, den Lössel in die Suppe. Die Mädden sitzen am untern Ende des Tisches, unter ihnen Ameile, und nur leise sagt Eines dem Andern, ihm mehr Raum zum Sitzen zu geben. Die wahren Seen

von Suppe find balb verschlungen, ein großer Laib Brod geht von Sand ju Sand und Jebes ichneibet fich mit feinem Safchenmeffer einen Ranten. Niemand fpricht ein Wort, außer wenn etwa ber Bauer Ginen anredet und die Antworten find ftete inapp und gemeffen. Run verlaffen die Madchen ben Tisch und tommen rafc wieder mit Bergen von Lebertlogen und Geleftuden von geräuchertem Fleisch. Das Spruchwort fagt nicht umfonst: Die tonnen effen wie Drefcher. Mit einer Rube und Rachbaltigteit, bie fich immer gleich bleibt, werben bie Lebertloge vertilgt und erft als bas Rleifch jum Bertheilen tommt, fcnipfeln Biele nur an ihrem Theile herum, und taum bat ber Mann, ber moften geholfen bat, bas Beispiel gegeben und bas übrige Fleisch in ein Tuch gewidelt und in die Tasche gestedt, als ihm auch viele Andere beherzt folgen. Der Bauer sagt nur noch, daß er morgen nicht babeim fei und Bingeng bie Aufficht führe, ein Jeber ichneibet sich noch ein Stud Brod, stedt es ju sich und man steht vom Tische auf. Rach dem Schlufgebete sagt ber Bauer ju bem Burichen, ber ibm gur Rechten gefeffen:

"Dominit, wenn bu braugen fertig bift, tomm' 'rein, ich

bab' bir mas zu fagen."

Nach einem Gutnacht in verschiedenen Tonarten verlassen die Orescher und Taglöhner mit schweren Tritten die Stude und erst draußen vor dem Hause hört man sie unter einander sprechen und lachen. Mehrere machen sich bald davon und zerstreuen sich in die Häuslerwohnungen, die da und dort im Thale stehen und an den Bergen hangen; nur einige, die aus fernen Gegenden sind, gehen in die Scheunen und legen sich ins Heu.

Die Bauerin, eine alte wohlbeleibte Frau, tommt jest auch aus der Küche, bringt sich ihr Essen mit und verzehrt es neben ihrem Mann. Dieser sagt ihr, daß er morgen nach Wellendingen (einem in der Mitte des Bezirks gelegenen Dorfe) fahre, da dort das jähreliche landwirthschaftliche Bezirksfest sei und daß Dominit das Schwärzle hinführen musse; Ameile nehme er zu sich auf das Bernerwägele.

"Du folltest ben Bingeng mitnehmen," fagt Die Frau in

etwas ichüchternem Tone.

"Wie soll ich ihn benn mitnehmen? Ich kann ihn boch nicht bie Kalbin führen lassen? Und er und ber Dominik können nicht miteinander vom Hof weg sein. Wenn ich was sag', mußt du dich vorher dreimal besinnen, eh du was drein redest."

"Ich hab' nur gemeint, weil du boch auch für den Binzenz ein Mable aus einem rechtschaffnen haus finden tannst —."

"Da brauch' ich ihn grad nicht bazu, bas kann ich am besten allein, Zuerst muß Ich die Sach' fertig haben, bann kommt erst er." Die Bäuerin schweigt und ber Bauer liest die Zeitung, den

Die Bäuerin schweigt und der Bauer liest die Zeitung, den Wälderboten, den der Milchub, wenn er Morgens die Milch nach der Stadt führt, mitbringt, den aber der Bauer täglich ruhig warten läßt und die Weltnachrichten, Bergantungen und Fruchtpreise jedesmal erst am Abend, wenn alle Arbeit abgethan, liest. Er zwirdelt sich dabei mit der Hand die Linke Augbraue und manchmal fährt er sich über die Stirne, denn er liest heute zerstreut. Der Gedanke, daß er keinen ebendürtigen Nachdar habe und darum für seine Kinder sich auswärts umthun musse, geht ihm durch den Sinn. In dem Blättchen stand, daß in Klurrendühl wiederum Liegenschaften versteigert werden. Der Hospaner von Klurrendühl war der einzige ebendürtige Nachdar gewesen, aber er hat schon vor Jahren sein Gut verkauft und ist Papierer geworden. Der Hirzendauer von Rellingen hat die unverzeihliche That begangen, sein schönes von alten Zeiten her unzerspaltenes Gut unter seine Kinder zu zertbeilen.

Der Furchenbauer schüttelt ben Kopf und holt tief Athem, er schaut nachdenklich steif ins Licht, bann steht er plöglich auf und stellt sich sest hin, indem er beide Fäuste ballt; er mag es sühlen, baß er balb ber Einzige ist in der Gegend, der einzige mächtige Stamm, während Alles ringsum abgeholzt ist. Er ist sest genug, sich von keinem Sturm entwurzeln zu lassen.

Ja, der Furchenbauer gleicht einer mächtigen Tanne, und wie diese oft in ihrer Burzelausbreitung auf ein Felsstück stößt, aber unbehindert ihre Burzeln darüber hinstreckt und den Fels in sich einkrallt und wie dieses Burzelgeaste harzeetrankt lichterloh brennen kann, so ist auch der Furchenbauer unbewegt, einen Gedanken wie einen Felsen mit den Burzeln festhaltend und helle Flammen in sich bergend.

#### Ein Anecht mit verschiedenen Anliegen.

Nach geraumer Weile tritt Dominit ber Oberknecht ein und stellt sich ruhig wartend an den Tisch des Sattlers. Der Bauer liest noch ein wenig weiter, dann sagt er aufschauendings

"Du ftehft beut Racht um zwei auf und giebst Acht, baß aut gefüttert wirb, besonders bas Schwarzle, und por Zag machft bu bich mit bem Schwärzle Wellendingen zu. Du fahrst ben Bennenweg über Jettingen, ber Boben ift oben linder als auf ber Landstraß und bas Schmärzle bat weiche Rlauen, bu thuft recht gemach und lafft bir Beit. Daß bu mir aber ja nicht über Rellingen fabrit; tannft beiner Mutter Beideid geben laffen, baß fie ju dir nach Wellendingen tommt. Du ziehst bein Conntags: gewand an und in Wellendingen im Apostel wartest auf mich, wenn ich noch nicht ba bin."

Ohne ein Wort zu fagen, will Dominit weggeben, ba ruft

ihm noch der Bauer nach:

"Rannst bich auch freuen, bu friegst morgen eine Denkmunge, weil bu jest icon bis Martini elf Jahr bei mir dienft."

Dominit ftolpert über einen Stuhl als er Die Stube verläßt.

"Soll ich dir mas mitbringen von Wellendingen?" fragt Dominit in der Ruche beim Bfeifenanzunden bas Ameile und diese ermibert:

"Ich fahr' mit bem Bater. So? Gehst du auch hin?" "Ja, und ich krieg' ein' Denkmunz und das Schwärzle vielleicht auch. Mensch und Bieh ift eins. Es ift nur fcab, baß man die Menschen nicht auch verkaufen und metgen tann."

"Der Dominit that bitter und fauer fcmeden," fagt die Großmagt, eine ftammige und banbfefte Berfon, mabrent ibr verliebter Blick sagt, daß ihr dieser grobe Wig teineswegs ernst war. Ameile aber sett hinzu: "Es muß bich freuen, Dominit, daß du den Chrenpreis kriegst. Wenn ich ein Dienstbote war' — "

"Dann marft du nicht bes Furchenbauern Ameile," unterbricht fie Dominit und gebt bavon, benn er borte wie die Stubenthur fich öffnet. Die Bauerin ruft Ameile in Die Stube.

Bald kommt Ameile wieder, nimmt die kupferne Gelte und geht damit jum Brunnen. Die Nacht ift ftille und fternlos, am himmel jagen fich bie Wolken, aus ben Ställen vernimmt man bas Rettenraffeln ber Bferbe, bas Brummen ber Rube und Ochsen, ein lautes Zwiegesprach zwischen Rnechten ober fremben Taglobnern, bas oft von Lachen unterbrochen wird, und ber Rubbub stimmt jest auf feinem Lager ein einsames Lied an.

Die Gelte ift icon lange bis über ben Rand gefüllt und lauft über, aber noch ftebt Ameile mit auf ber Bruft über einander geschlagenen Armen träumend davor. Ein plöglicher Windsstoß macht den Hollunderbusch rauschen und sich beugen, der Brunnenstrahl wird seitwärts gebogen und Aropsen davon gerissen, die Ameile ins Gesicht sprizen, sie wischt mit der einen Hand die Aropsen ab und steht wieder still. Zest vernimmt man ein Geräusch in der Stallkammer, Ameile ruft den Kühduben um ihr auszuhelsen, aber statt des Gerusenen kommt Dominik.

"Holft noch Waffer?" fagt biefer bie Gelte Ameile aufs

haupt bebend und fie ermibert:

"Ja, und weil du da bift, grüß' mir dein' Mutter und sag' ihr, ich schick' ihr mit Nächstem was."

"Dant, weiß nicht, ob ich mein' Mutter feb."

"Ja und wegen bem Chrenpreis muß ich bir noch einmal sagen, bu mußt bich mit freuen, bu versundigst dich, wenn du's nicht thust. Ich freu' mich auch mit. Es ist ja auch eine Ehre für uns, daß du so lang bei uns bist, und sei nur recht stolz."

"Freilich, freilich," erwiderte Dominit, "gut Racht."

Ameile geht nach bem Hause, aber schon auf halbem Wege begegnet ihr die Mutter, die nach Dominik ruft und als dieser

bei ihr ftebt, ihm fagt:

"Du mußt morgen in Reichenbach anhalten und schauen was mein Alban macht. Wir haben seit der Heuet nichts von ihm gehört. Des Nagelschmieds Breni soll jest auch in Reichenbach bei ihrer Schwester sein, sag ihm, er soll doch von ihr lassen, dann wird wieder Alles gut."

Dominit tommt endlich ju Borte:

"Der Bauer bat mir verboten über Reichenbach ju fahren,

ich foll ben Baldweg über Jettingen."

"Geh bu nur über Reichenbach. Du wirst schon eine Auserebe finden, und wenn alle Sträng' brechen, nehm' ich's auf mich; thu's mir zulieb und bring' mir Bescheid."

Dominit zudt die Achseln und antwortet: "Will sehen was

zu machen ift."

In dem Herzen dieses Knechtes geben an diesem Abende seltsame Kämpfe vor. Er gesteht es sich selbst nicht und hütet sich wohl, es irgend eine Menschenseele merken zu lassen, daß er eigentlich seines Bauern Tochter liebt. Das ist ein unverzeihelicher wahnstnniger Uebergriff, und sowohl um sich selbst zu wahren als auch um als treuer Diener seines Herrn zu bestehen, such

er jede Aeußerung biefer Zuneigung zu befämpfen. Das batte aber Alles nichts gefruchtet, wenn er nicht erwogen batte, baß es ein unnüges und frevlerisches Spiel sei, bas Kind — benn er betrachtete Ameile noch immer als Rind, weil er ichon ein bochaufgeschoffener Bub mar, ebe fie noch in die Schule ging bas Ameile, bas ihn wie einen alten Ohm ansah, mit folden Dingen zu plagen, und wenn fie auch einst ober vielleicht morgen an einen Großbauern verheirathet murbe, fo mar's beffer, fie bat nichts bavon gewußt. Seute Abend in ber Ruche hat er fich aber boch etwas verrathen und die Großmagb, die ihm allzeit nachftellt und auflauert, bat ibn fo verwunderlich angefeben, bag er fich darob ärgerte. Die morgige Preisbelohnung ift ihm auch juwiber. Diese öffentliche Schaustellung bat noch nicht bie Form gefunden, in ber fie wirklich volksthumlich mare. Nun fommt noch ber Rampf bagu, bag er nicht weiß, foll er bem Bauer ober ber Bäuerin folgen; ersteres ift ibm boch genehmer, benn er hatte sich vorgenommen trop des Verbotes nach Rellingen zu eilen und feine Mutter ju feben, bei ber er feit Beihnachten nicht gewesen mar. Wenn er ben Befehl bes herrn übertritt, mar's boch beffer, bas für fich ju thun als für Andere.

Ein Dienstbote ift boch allezeit angebunden, sein Leben und

feine Tage geboren einem Fremben.

Im Born über bieses Gefühl ber eigenen Abhängigkeit weckt Dominik mit Schelten und Kuffen seinen Untergebenen, ben Kuhbub, ber ein Sohn bes Nagelschmiebs ift, und besiehlt ihm die

Nacht aufzubleiben, bamit er gur Beit mede.

Auf dem Hofe ist es jett still und dunkel wie ausgestorben, der Halbmond blickt bald unter jagenden Wolken hervor und versschwindet schnell wieder, und die Häuser und Scheunen des Furdwindet schnell wieder, und die Häuser und Scheunen des Furdwindes mit ihren schweren wie Kappenschilde überhängenden Stroddädern erscheinen wie unförmliche Felsengebilde. Die Hofbunde sind von der Kette gelassen und schleichen still und frei umber, legen sich bald da bald dort nieder und richten sich wieder auf dei jedem Geräusche. Der Kühbub geht hinad in den Hofraum und spielt mit den Hunden, um sich wach zu erhalten; der Türkle, ein rother Wolfshund, ist zuthulich und leutselig, der Ereif aber, ein schwarzer böhmischer Schäferihund, knurrt wem sich ihm der Kühbub naht und selbst als er ihm ein Stüd Brod reicht, ist dies verschwendet, er hat es in einem Schlud weg,

bleibt aber unwirsch. Er ift mahrscheinlich ftolg, sei es auf seine Biffenschaft, weil er tunftgerecht auf ben Mann breffirt ift, ober auf feine Abtunft, benn er ftammt mutterlicherfeits von ebler Raffe. Mitten in ber fternlofen Racht, in ber Ramerabicaft mit bem einen hunde, geht bem Rubbuben eine glorreiche Butunft auf. Er hat gebort, daß ber Dominit einst auch als Rubbub auf ben hof getommen war und ber war jest Obertnecht und ber nachste beim Bauer und betam morgen eine Dentmunge. Soldes tann ibm einstmals auch werben. Der gufunftige Dberfnecht erlabt fich besonders an bem Gebanten, wie er bann feine Untergebenen ftrenge balten wolle, die mußten ibm auf ben Bfiff geborchen. Das ift eine Musficht, Die leicht mach balt. Bei ber trüben Stalllaterne betrachtet ber Rübbub die boppelgebäufige Zaschenubr bes Oberfnechts und gebentt ber Beit, mo er einft eine folche ju eigen haben werbe; ja er magt es fogar, bie Pfeife bes Dominit in ben Mund zu nehmen und talt baraus zu rauchen. Und mitten in ber nacht fteigt in bem barbauptigen Rubbuben ein großer Gedanke auf. Ein reicher Bauernsohn zu sein, bas ware boch noch beffer als fich jum Oberknecht aufzuschwingen; ba bat man nichts zu thun als geborig zu machsen, und wenn man groß geworden, bat man Saus und Bieb und Aeder von felbft. Barum baben's die Einen so leicht und die Anderen so schwer? . . . Das ift ein Rathsel, bas ber Rubbub noch nicht gelöst bat, als er ben Dominit wedt, und nur bas Gine bat er bavon erobert, er latt fic bas raube Befen bes Obertnechtes leichter gefallen, benn er lacht ihn innerlich aus, er ift ja boch tein Bauernsohn und bat noch einen über fich.

#### Nächtige Ruderinnerung.

Noch als das Licht gelöscht war, hatte der Bauer seiner Frau gesagt, daß er auch hosse, morgen für das Ameile einen rechten Bräutigam aufzubringen, die Frau hatte nichts geantwortet, denn sie betete still für sich und in ihr Gebet schloß sie einen Namen ein, den sie schon seit bald einem Jahre nicht vor ihrem Manne nennen durfte, es war Alban, seit dem Tode des Schmalzgrafen ihr ältester Sohn...

In dem Haufe, wo überall nichts als Fülle und vielgepriefener Wohlstand sich kundgab, wachte in stiller Nacht die Mutter und klagte um ihren Sohn, der in der Fremde als Anecht dient. Sie brach bald ab und wollte einschlafen, denn sie hatte auch eine wunderbare Macht über ihre Gedanken und konnte sich zwinzen, Störendes und Unruhvolles zu verbannen. Wie zu lästigen Bettlern konnte sie jest zu Erinnerungen, die mit klagender Stimme an sie herantraten, barsch und doch wieder wohlwollend sagen: kann euch heute nicht brauchen, kommet morgen wieder, oder ein andermal — und sie gingen. Heute aber verschlug das nicht

Das eigene Leben ber Bäuerin durfte rasch an ihr vorüberziehen. Ohne Neigung, aber auch ohne Widerstreben batte fie als reiche Bauerntochter ben gleichbeguterten Furchenbauer gebeirathet. In ben balb vierzig Jahren ihrer Che hatte fie es nicht vergeffen, daß ihr bas berbe und fcroffe Wefen ihres Dannes viel Berzeleid gemacht, aber fie hatte fich baran gewöhnt. Dennoch blieb fie bem oberlandischen Befen noch vielfach fremb. Muf einem großen einsamen Bauernhofe aufgewachsen, tam fie als Frau wieder in einen solchen, fie kannte wenig von ber Welt, aber hier mar boch Alles anders; fie ftammte aus dem viel milbern geschmeibigern Unterlande, hier oben war Alles wie mit ber Holzart zugehauen. Daheim auf Siebenhöfen hatte sie oft bei ber heuet im Thale die Flözer vom Schwarzwald auf bem Redar mit einander foreien und fluchen boren, bag man meinte, fie batten bie graflichften Sanbel und murben beim Rufammentreffen einander ermurgen und mit ihren Megten bas birn fpalten, und am Ende mar's nichts als ein tapferer Buruf. Go fab fie auch balb, baß viele Beftigkeiten in Saus und Sof nicht fo bos gemeint maren, es geborte eben zu ber lauten "berrscheligen" Art und Beise ber Menschen. So fehr fie aber bies erkannte, blieb sie boch diesem Leben fremb, sie hatte noch immer die Sitten ibres vaterlichen Saufes im Sinne, und wenn fpater ibre eigenen Rinder unbandig maren, fagte fie oft: "So find halt bes Furchenbauern."

Dieses stete Rudschauen nach der Heimath, dieses Preisen derselben als eines allezeit friedsamen stillen Paradieses, brachte in der ersten Zeit manches Zerwürfniß zwischen den Eheleuten, dis die Bäuerin endlich einsah, daß ihr Mann Recht hatte, wenn er ihr sagte: "Du glaubst, bei dir daheim hätten sie alle Gutherzigkeit in Beschlag genommen und des Schmalzgrasen hätten

das Besthaupt triegt. Wenn's drauf antommt, wirst schon sehen, daß wir auch ein Gerz im Leib haben, grad so gut wie ihr."

Und das war in der That der Fall.

Der Furchenbauer war offenbar ein rechter Mann, karg an Worten, aber arbeitsam von früh bis spät, pünktlich und auf Ehre haltend; er ließ seine Frau in ihrem Bereich gewähren, er wußte was sich für einen großen Bauernhof und sür die Tochter des Schmalzgrafen schickte. In solchen Verhältnissen hat man überhaupt nicht lange mit Gemüthsangelegenheiten zu thun, der Tag hat seine hundertfältigen Pflichten; in einem solchen großen Unwesen gilt es überall zur Stelle zu sein, anzuordnen und selbst Hand anzulegen, und das ruhige Gefühl, Alles gehörig im Stand zu halten, und dazu noch ein gewisser Stolz der Herrschaft und des Besüges füllt Alles aus.

Die beiben Cheleute lebten in Frieden und hielten einander

in Chren.

nt.

uć :

in:

jen (

ПĈ

'n

Es mag hart klingen, aber es ist boch wahr und erweist sich bei näherer Betrachtung auch milder: bei den Bauern, besonders aber bei den Großbauern, ist die Ehe vielsach nur ein Bertragsverhältniß in der ausgedehntesten Bedeutung des Wortes. Erkennen die Sheleute, daß die Verschiedenartigkeit ihrer Naturen sich nicht zur Einigkeit verschmelzen läßt, so tritt ein gegenseitiges selbständiges Gewährenlassen ein. Hier wo die Hausfrau gleichmäßig mit dem Manne für den Besisstand zu arbeiten hat, ersüllt ein Jedes den Kreis seiner Pflicht ohne weitere Ansorderung Die Arbeit für Erhaltung und Bermehrung des Besisthums ist die Wesenheit des Lebens, dem die Heilighaltung des geschlossenen Bundes noch eine gewisse Weihe ertheilt, und kommen Kinder, so erblüht die Verträglichkeit auch wiederum oft zur Liebe.

Offene Zerwürfnisse ober gar Trennungen aus Mangel an Liebe kommen barum im Leben ber Großbauern fast nie vor.

Rur selten, zu einem Jahrmarkt, zu einer Gevatterschaft oder Hochzeit verließ man den Hof, und die Bäuerin hörte überall mit Befriedigung, wie hochgepriesen sie und ihr Mann waren und wie sie als eine Zierde der ganzen Gegend galten, so daß es immer hieß: solche Bauersleute seien schon lange nicht in der Gegend gewesen. Die Bäuerin hörte solchen Lodpreis immer mit ruhigem Behagen an, sie hatte sich von ihrem Mann angewöhnt, auch kein übrig Wort zu reden. Nie kam es ihr in den Sinn,

von ihrem Reichthum einen andern Genuß haben zu wollen als den, ihn zu erhalten und zu vermehren und wie sich's gebührt, den armen Leuten der Gegend ihre Gaben zukommen zu lassen. Die schwere Kriegszeit, die in den Ansang ihrer She siel, verschonte auch den Furchenhof nicht, ja sie brachte Noth und Geschr. Gegen eine Einquartierung, die sich unziemlich gegen die schöne Bäuerin benahm, suhr Christoph mit der ganzen Hestigkeit seines Wesens auf und nur ein Zusall rettete ihn vom Lodzschlage. Damals sühlte die Bäuerin recht deutlich, welch ein Mann der Furchenbauer war und in dem Gedanken, daß sie ihn hätte verlieren können, wie lieb sie ihn hatte. Nur das Sinemal sagten dies die Sheleute einander und sonst nie.

Der Furchenbauer lebte ganz für sich, er schloß sich an Niemand an, er hatte keinen Freund, keinen Bertrauten; mit seiner Schwester und seinem einzigen Schwager, dem Gipsmüller, lebte er in oberflächlicher Beziehung, die sich nachmals durch einen Streit in gegenseitiges einander Bergessen verwandelte; nicht einmal mit seiner Frau beredete er was er vorhatte, er war eine einsame Natur, ohne Anhänglichkeit und ohne Abhängigkeit, man

tann faft fagen: er felber mar ein geschloffenes Gut.

Es kamen mehr Kinder als sonst in einem solchen Bauernhose gewöhnlich ist. Der Bauer war oft unwirsch; wenn er aber
den Neugeborenen auf den Armen hielt, war er seltsam weich
und liebevoll. Bier Kinder lagen auf dem eine Stunde weit entfernten Kirchhose, drei Söhne und Ameile waren geblieben, der Alban war nach dem Schmalzgrasen der älteste, Binzenz der
jüngste. Da wurde abermals ein Sohn geboren, und als zwei Tage darauf Binzenz mit dem Bater vom Kornmarkt heimsuhr,
saate der tede Bursche:

"Bater es ift ein' Schand und Spott und Ihr solltet Euch auch schämen wie ich, daß ich noch ein kleines Brüderchen betommen hab'." Der Furchenbauer ward über diese Rede so wild, daß er ihn niederwarf und ihm mit dem Peitschenstiel so ins

Gesicht hieb, baß er ihm ein Aug' ausschlug.

Das war ein Jammer, als der Bater mit bem einäugigen Sohn heimkam und in berselben Stunde war bas kleine Bruderschen gestorben, bem die Behmutter noch die Nothtaufe gab.

Es war nun ein feltsam zerstörtes Leben auf bem Furchenhofe. Der alte Bauer lebte in Unfrieden mit sich und mit der

Welt, er schlug die Augen nieder, wenn er den Bingeng sab, den er so jammerlich verlett hatte und verhatschelte ihn auf allerlei Beife. Der Bingeng zeigte jest ein berrifches und tudifches Befen und lebte in ftetem Saber mit feinem altern Bruder Alban, ber bis jest, so weit es ging, ber natürliche Herrscher bes Hauses gewesen war. Denn Alban war zu Allem anstellig und allezeit aufgewedt und mußte besonders aut mit ben neuen Bflügen. Badfelichneide = und Saemaschinen umzugeben, die der Furchenbauer angeschafft hatte, ba er ben Rubm eines aufgeklarten Landwirthes besiten und es gern fo weit es feinem Bortheil entsprach, ben studirten und adeligen Gutsbesitzern der Gegend gleichthun wollte. Jest ichien Alles außeinanderzufahren, Riemand mar mehr recht bei der Arbeit; aber ein festgefugtes Unwesen bat so viel innere Stetigkeit, daß es auch ohne besondere Leitung noch eine Beile feinen geregelten Gang fortgebt; und baju tam noch, daß Dominit fich jest in feiner gangen Berftandigfeit und Treue zeigte: er ließ bie brin im Sause ganten und schelten und forgte unermublich dafür, daß Alles in Feld und Stall und Scheunen gehörig vollführt wurde. Der Furchenbauer fand endlich einen gludlichen Ausweg. Alban hatte icon oft gewünscht, in eine Acerbauschule einzutreten, jest mard ihm bas gemährt. Ram biefe Gemahrung auch fur Alban etwas ju fpat, er ließ fich boch auf Bureben ber Mutter, ber Schwester und bes Dominit zu beren Unnahme bewegen, und nach seinem Weggang ichien auch wieder Friede und Rube im Sause zu berrichen. Nur sah man ben Furchenbauer oft beimlich inirschen, ber Bingeng ichien ihn allerwege zu qualen und feine Befehle ju verbobnen, und fo reichlich er ibm auch gegen seine Gewohnheit Taschengelb gab, er mar bamit nie gufrieden und man mußte balb da bald dort Schulden für ibn begablen und allerlei bose Streiche vertuschen. Bingeng batte es Riemand gefagt, wie er um sein Auge gekommen war, die Drohung damit gegen den Bater mard eine ergiebige Quelle für allerlei Gewährung. Endlich ichien auch bieg fich beizulegen, Bingeng wurde arbeitsamer und bauslicher und ber Furchenbauer eröffnete feiner Frau, bag er fich entschloffen babe, bem Bingeng einftmalen bas Gut ju übergeben, ber Alban fei ein aufgewedter Buriche, ber fich leicht burch bie Welt bringen und eine reiche Lehnbesigerin erobern tonne; benn bie meiften großen Bauernguter waren ober beißen noch Leben. Die Mutter batte nichts

bagegen einzuwenden, in ihrer Heimath war es ohnedies Sitte, daß nicht der Aelteste, sondern der Jüngstgeborne das väterliche Erbe erhielt und den anderen Geschwistern eine nothdürstige Abssindung ausdezahlte. Sie ahnte wohl, daß diese Neuerung hier zu Lande und besonders dei Alban nicht so glatt abginge, aber sie beschwichtigte ihre Sorge, ja sie freute sich vollauf der nun wieder herrschenden Eintracht; sie war eine kluge und behagliche Frau, die die Freude des heutigen Lages nicht mit Kummer um kommende Reiten verscheuchte.

#### Der Bölterfrühling und ein flammendes Junglingsberg.

Bu Lichtmeß 1848 kehrte Alban wieder auf ben väterlichen Sof gurud. Die Mutter batte ibre Freude an bem iconen Burichen und betrachtete ibn oft, als mare er ein Frember. braunen Saare, die nur am ovalen Sintertopfe gang glatt geicoren waren, trug er auf bem breiten Oberhaupte gescheitelt. Die leuchtete bie weiße Stirne, boppelt hell über bem fonnverbrannten Untlige mit bem braunen Schnurr: und Knebelbarte, wie glanzten die braunen Augen, die er so boch aufschlug, daß man unter ben tief hereinstehenben Brauen gar tein Augenlid fab. Er trug ein nach vorn geöffnetes turges graues Burgunderbemd, bie fogenannte Bloufe, und alle feine Bewegungen, jeder Schritt, jede Stellung und Wendung mar allezeit geschloffen und mit gesammelter Rraft, Alles machte ben Ginbrud ber Frifche und straffen Jugendlichkeit. Die Mutter batte nicht allein ihre Freude an dem fconen Sohne, wer auf ben hof tam, tonnte fein nicht Rühmens genug finden und die gange Gegend mar ftolg auf ibn. Die Mutter batte es volltommen getroffen, wenn fie nach bem landesüblichen Ausdruck sagte: "Mein Alban ift ein waidlicher Bursch," benn mit waidlich bezeichnet man bas hurtige wie bas Jugenbfrische.

Begriff und Wort Jüngling sterben jest allmälig fast aus: Alban war noch ein Jüngling in der frischen Bedeutung des Wortes, kindlich hingebend und hell aufflammend. Er war in dem Jahre seiner Abwesenheit sast jünger geworden. Er hatte ein freies Behaben aus der Fremde mitgebracht, das aber heimathlich anmuthete. Er hatte fremde Gedanken mitgebracht wie auch fremde Lieder, die man ihm bald auf dem Hose nachsang, aber zum Ruhme seiner Lehrer wie seines eignen Naturells muß gesagt werden: er hatte sich in keinerlei Weise der Heimath entstremdet, sein Wesen hatte nur etwas Sonntägliches und das paßte ganz zu dem neuen glorreichen Sonntag, der jest über der Welt aufgegangen war. Einstimmig wurde Alban zum Leitmann gewählt, als man, von dem noch jest unerklärten Franzosenlärm geschreckt, sich vorerst mit gestreckten Sensen dewassnete. Auch Dominik war mit unter den Bewassneten, der Furchenbauer hatte ihm ausdrücklich die Erlaudnis gegeben.

Wie oft stand die Mutter mit Ameile hinter dem "Käppele" und schaute nach dem Thal, wo ihr Sohn wie ein Feldherr regierte, oder sie ging gegen ihre Gewohnheit am Werktage nach dem Thal, um in der Nähe zu sehen wie ihr Sohn commandirte, und mit Halfe des Dominit und des Nagelschmieds, eines ehemaligen Soldaten, der als Häusler und Taglöhner auf dem Hellberge wohnte, militärische Ordung einübte. Wenn er dann mit der schwarzerothgoldenen Schärpe angethan mit ihr nach Hause ging, sagte sie ihm oft: "Du könntest Offizier sein," und dann erzählte er ihr von der Schweiz, wohn er mit dem Lehrer und den Genossen veichen Bauernsöhne Offiziere seien, das ganze Jahr nach Pslicht arbeiteten und nur zu den alljährlichen Uedungen einrückten. Die gute Frau ließ oft der freudige Gedanke nicht schlafen, daß ihr Alban Offizier sei.

Der Furchenbauer fab die Erwählung feines Alban doppelt gern und zog baraus manchen troftreichen Gebanken, ben er aber

in fich verschließen mußte.

Schon die Erwägungen, die bei der Wahl der Führer in Obrfern und Städten zu Tage kamen, zeigten eine gewisse Unsentschiedenheit der Gemüther, die sich dalb im großen Ganzen tenntlich und verderblich darstellte. Es herrschte die allgemeine Stimmung, daß der Nagelschmied als ehemaliger Soldat und redlicher gescheiter Mann Führer sein sollte; man sah das wohl ein, aber man wollte doch auch wieder einen Mann von Anssehen, der auch Bedeutung hatte. Die Parteien vereinigten sich zulest und um Allem gerecht zu sein, wählte man keinen Hofbauern, sondern den Sohn eines solchen und Alban war nach Stellung und Persönlichkeit dazu am geeignetsten.

Auf bem Sofe standen Rnechte und Magde oft bei einander

und ber hauptgegenstand ihres Gespräches mar ber Alban, wie ber so gut und zutraulich gegen Jebermann sei und selbst ber Rubbub wußte Lobendes von ihm zu erzählen. Alban hatte ihm versprochen, daß er Trommler werden folle und er übte fich einst weilen mit zwei Studen auf bem Melkfubel. In Die Dienstleute ichien ein unrubiger Geift gefahren: unverfebens ftanben Debrere bei einander und plauderten von allerlei Abenteuerlichem, von einer gang neuen Welt, die jest anfange. Auf ber erften Bolts: versammlung, die man erlebte und die in Wellendingen gehalten ward, hatte ein Abvotat öffentlich ausgerufen: "Die ganze alte Welt wird jest auf ben Abbruch versteigert." Dies Wort murbe von einsamen Wanderern über Berg und Thal getragen, man alaubte baran wie an einen Bibeltert und manche Bredigt murbe barüber gehalten. Der Furchenbauer gantte oft über biefe "Stanberlinge:" aber behutsam, biese Unrube, bie in alle Menschen gefahren war, bauchte ibm nicht geheuer. Es war ibm nur lieb, baß fein Sohn Anführer mar, bas fcutte ihn gegen bas Rauberpolt, benn als foldes betrachtete er jest alle Richtbesigenden, Die fich in ber That jest die tedften Waldfrevel ungeahndet erlaubten und tein Förster hatte Muth gegen fie. Dem Alban folgten bie Dienstleute auf einen Augenwint und mit bem größten Gifer. Ohne besondere offizielle Erklarung wurde ber Thronfolger Alban ient Mitregent und ber Dominit, ber jum Oberinecht ernannt mar, erster Minister. Der Furdenbauer mußte betennen, baß Alles gut von ftatten ging, wenn ibm gleich bie vielen freundlichen Unsprachen an Dienstleute und Taglobner nicht gefielen; aber es mar jest eine neue Welt. Satte Alban jest bas vaterliche Gut von ihm verlangt, er hatte es ihm geben muffen, tropbem er bem Bingeng mit Sanbichlag verfprochen, ibn einzusepen und darauf mit ihm das Abendmahl genommen hatte. Alban bachte an nichts weniger als an berlei Dinge. Er fühlte wohl, daß sein einäugiger Bruber, ber nicht gleich ihm in ber Frembe gewesen mar, sich bedrückt fühlen und neibisch gegen ihn fein mußte; er behandelte ibn baber trot feines unwirschen Gebarens mit zuvorkommender Liebe und wo er nur konnte, stellte er ibn poran und ließ ibn Befehle ertheilen. Bingeng ließ fich bas gefallen, er verschloß in fich binein die Gebanten und Blane, baß wieder andere Reiten tommen werben, wo ber Alban frob fein werbe, wenn er ihn als Verwalter ober Knecht au fich nehme.

In der Kammer, wo die beiden Brüder schliefen, herrschte Friede und Eintracht. Binzenz sprach wenig, desto mehr aber Alban und wenn der Bater nach seiner Gewohnheit, von der er nicht lassen konnte, manchmal an der Thür horchte, ging er kopfschittelnd weg. Der Alban offenbarte allezeit ein so guundklares lauteres Gemüth und war dabei so geschickt und weltersabren, daß es ihm manchmal leid that, ihn nicht in das Gut einsehen zu können; der würde einen Hof hinstellen, wie landauf und landab keiner zu sehen war. Er tröstete sich aber wieder damit, dem Alban könne es nicht sehlen, sich eine reiche Lehnbesitzerin zu bolen, die fürnehmste, die er wolle; der Binzenz aber war vom Bater verstümmelt und konnte sich ohnedieß nicht selber helsen.

Jenes wonnige Beben, bas bamals die gebrücken Herzen in ganz Europa burchzitterte, jene freudige Ahnung, daß die Zeit der Noth und der Ehrlosigkeit vorüber sei, machte sich damals auf dem Furchenbose und in der Umgegend in eigenthümlicher Weise geltend. In Wald und Feld, mit Art und Pflug in der Hand, schaute Jegliches oft plöglich aus, als müßte ein Wunder kommen, ein neues Erlösungswert, das auf einmal Alles richte und schlichte.

Es war die Zeit der Zeichen und Wunder, alle Sehnsucht und alle Berheißung, die mehr oder minder klar in den Gemütbern ruhte, sollte ihre Erfüllung finden; die Erkösung war da für die hochstrebenden, die aanze Menscheitentwicklung erfassenden Geister, wie auch für diejenigen, die in beschränkte Gesichtskreise eingeschlossen waren.

Die Hoffnung, daß eine Zeit gekommen sei, in der man seines Schweißes froh werde, bildete sich oft abenteuerlich aus. Oft wenn Einer in verborgener Thalschlicht oder tief im Walde arbeiten mußte, überkam es ihn plötlich wie ein jäher Schreck, daß er jett den Triumphzug versäume, der die Heerstraße dahinzieht und Alles glückelig macht. Die Taglöhner sprachen ost wild durcheinander wegen Bertheilung der Allmend und des Gemeindewaldes, wegen Erhöhung des Tagelohnes und Kürzung der Arbeitszeit, und mancher lang verwundene und halb verzessene Schmerz kam an den Tag. Alban sprach da und dort mit beredtem Munde und hatte einen hülfreichen Beistand an dem verständigen Nagelschmied, der mit seiner Tochter Breni auf dem Furchenhof als Taglöhner arbeitete. Der Nagelschmied hieß nur

noch so, aber er war es nicht mehr. Noch vor wenigen Jahren hatte er im Sommer als Taglöhner auf den benachbarten Hösen gearbeitet und im Winter Rägel geschmiedet, wobei ihm seine Frau und seine Goldsuchsen, wie er seine Kinder mit rötblichbraumem Hare nannte, halfen, und besonders die zweitälteste Tochter Vreni zeigte eine große Kunssserigkeit. Durch ein Berdot der Regierung wurde ihm dieß Gewerbe untersagt, weil es nach dem Buchstaden des Gesets nicht unter die seinen Gewerde geborte. Breni hatte das Strohssechten erlernt, und so oft sie zur Feldarbeit ging oder von derselben heimkehrte, sah man sie mit grobem Gestechte beschäftigt; zu dem seineren waren ihre Hände durch die Feldarbeit und die frühere Thätigkeit in der Werkstätte ungeschiedt geworden.

Jest hoffte ber Nagelschmied wieder sein Gewerbe aufnehmen zu burfen, und Alban versprach, ihm zur Anschaffung bes Handwerkszeuges, das er in ber Noth verkauft hatte, behülflich zu fein.

Auf dem Furchenhose wurde allzeit mit doppelter Lebhaftigteit und unter Lachen und Singen gearbeitet, Jeder war lustig
ohne zu wissen warum und ohne weiter darnach zu fragen. Im
Frühling, wo gerade die härteste Notdzeit ist, da die Bintervorräthe ausgebraucht sind, vertheilte Alban freiwillig Korn als
Borschuß unter die Taglöhner und der alte Furchenbauer mußte
ihm trot der Biderrede Recht geben; denn andere Großbauern
wurden zu Dem gezwungen, was er freiwillig gethan hatte und
wosür er nun Dank erhielt.

Alban und der Bater ritten einst zu der großen Bersammlung in Wellendingen, die der Candidat für die Stelle eines Reichstags:Abgeordneten anderaumt hatte. Alban war auf dem Heimweg ganz erfüllt von den seurigen Worten, die er vernommen, er hatte zum Erstenmal unter freiem himmel befreiende Worte gebort und mit eingestimmt in den tausendstimmigen Jubel. Als er auf dem heimweg sein herz gegen den Vater ausschüttete und endlich sagte: er musse dem Volksmann seine Stimme geben, saate der Bater:

"Ja, bas thu' ich auch. Man muß jest mitthun."

"Und ich mit," rief Alban.

"Ja so," suhr ber Bater fort, "bu stimmst ja auch? Das hab' ich fast vergessen. Freilich es ist ja jest Alles gleich, Bater und Kind und wer was hat und wer nichts hat; es ist All eins.

Ich bin frob, baß ich tief in ben Sechzig bin, bas ift kein' Belt für mich; bie Bettelleut durfen nicht mitreben, ber Ragelschmieb barf nicht mitstimmen wie ich."

Alban schwieg, er traute sich's nicht zu, seinen Bater zu anderer Ueberzeugung zu bringen; auch war er an die natürliche und altherkömmliche Oberherrlichkeit des Baters gewöhnt und wagte es nicht ihm geradezu zu widersprechen.

Man wurde indes bem Furdenbauer ichmer Unrecht thun, wenn man einen gewiffen Freimuth beffelben in 2weifel gage.

Der Bauer auf Einzechten — wie man die weit außeinanderliegenden geschloffenen Güter nennt — ist ein ganz anderer, als
der in den Dörfern lebt. Die Alles in ihr Netz spannende neue
Regierungskunst, oder vielmehr Polizeikunst hat nur eine lose
Berknüpfung mit solchen einsamen Hösen und nur selten betritt
ein Diener der Obrigkeit die oft einen großen Theil des Jahres
unwegsamen Pfade, welche dahin führen. Dadurch bildet sich in
dem Hosbauer die eine Seite des freistaatlichen Lebens: das Gesühl der Unabhängigkeit und bessen eisersüchtige Wahrung mächtig
aus. Die Marksche, wo die Unabhängigkeit zu Eigensucht
wird, tritt nur selten zu Tage. Hat die Büreaukratie aus den
Bürgern in Städten und zusammenhängenden Oörfern jeden Gemeinsinn, jede Selbsithätigkeit fürs Allgemeine allmälig gründlich
ausgetrieben, so ist der einsame Bauer draußen oft gar nie dazu
aekdmmen.

Unser Furchenbauer galt von jeher als ein Liberaler und er war dieß auch nach dem bisher gewohnten Begriff. So oft er mit den Beamten in Berührung trat, war er stolz und zäh. Wenn er auß Amt tam, sagte sein Gang, seine Miene: "Was seid denn ihr Schreiber gegen mich? Ich din der Furchenbauer," und nur Sinmal vertraute er in sonst nie vorgekommener Ofsenberzigseit dem Hirzenbauer von Rellingen einen Geheimgedanken mit den Worten: "Die Beamten haben doch weit mehr Respekt vor Sinem, der kein untertbäniger Jamensch ist, wenn sie ihn auch nicht leiden mögen." Dazu kam, daß trotz seines Stolzes ihm die Bertraulichkeit der angesehenen Männer aus der organisirten liberalen Partei wohlthat; er duzte sich mit mehreren Abvokaten und sogar mit dem ausgetetenen Geheimrath, der trotz seines Liberalismus doch beharrlich Geheimrath betitelt wurde. Der Furchenbauer hörte sich gern als sreien Mann rühmen, der nach

Niemand was zu fragen habe, er sprach bei den Bahlversamme lungen nie öffentlich und kaum mit einem Nachbar, aber bei der

Abstimmung war er fest und sicher.

Jest war eine andere Zeit gekommen. Freilich war es schön, daß zwei von den Duzdrüdern des Furchenbauern jest Minister waren. Damit sollte aber auch die Welt zusrieden sein, und unserträglich war's, daß jest Jeder die Keckheit hatte, auch ein Liberaler sein zu wollen; das ist doch etwas, was nur Leuten zusteht, die nach Riemand was zu fragen haben, wie kommt so ein Häuster dazu? Und himmelschreiend war's, daß jest auch ein Kind, das noch keinen Kreuzer eigen Vermögen besah, mitstimmen durste wie der Bater.

Diese Wahrnehmungen machten ben Furchenbauer oft unwirsch, aber er verschloß seinen Widerstreit in sich. Nur Einmal gab er ihn kund, indem er Alban befahl, und als dies nichts balf, ihn sogar bat, von seinem Stimmrechte keinen Gebrauch zu machen; aber Alban ließ sich das nicht nehmen, er hatte von der Bolksversammlung das Schlagwort mitgebracht: "Wehrpslicht, Wahlrecht:" und was er einmal in seinem Herzen ausgenommen, ließ er nicht mehr los. Alban war bei der Bolkswehr und ein Jubeltag war es für ihn, als er zum Erstenmal im Leben seine Stimme abgab. Vinzenz hatte dem Bater willsahrt und darauf verzichtet.

#### Freies Gut, freies Brod, und ein Blit vom Simmel.

Im Laufe bes Sommers tam ein Creigniß, bas auch ben alten Furchenbauer plötlich für die neue Zeit gewann. Der Furchenhof war noch von Altersher ein sogenanntes Erblehen, auf dem mancherlei Lasten und Abgaben ruhten; jett dursten diese allesammt abgelöst werden. Der Hof, den man nahezu auf hunderttausend Gulden schäten durste, wurde durch die Ausbezahlung von sechstausend Gulden sreies Sigenthum, an dem Niemand mehr irgend einen Rechtstitel hatte. In baarem Geld brachte der Furchendauer die Summe auf das Kameralamt und kam doppelt glückselig und freudestrahlend wieder, denn er hatte in der Stadt gehört, daß sortan auch die adeligen Gutsherren unter bem Schultheiß stehen wie jeder Andere.

"Jest bin ich so viel wie ein Baron und ich schaff' mir

iett für unser Rappele eine Glod' an, ich barf's jest fo gut wie ein Baron; ich brauch' Riemand barum anfragen," fagte ber Furchenbauer ju feiner Frau und feinen Rindern und ftrich fich bebaglich mit ber breiten Sand über bie rothe Bruftwefte. Er ging lacelnd und bebend burd Stalle und Scheunen, auf bie Felber und in ben Bald und betrachtete Alles neu, als grußte er's erft jest als fein rechtes Gigenthum. Bingeng gudte mit bem einen Muge als ber Bater am Abend ju ihm und Alban fagte:

"Ihr Buben friegt's beffer als mir's gehabt baben, ibr feib

Freiberren."

"Ja, und jest barf man mit bem hof schalten und walten

wie man will," feste Bingenz hinzu.
"Bor ber Hand bleib' Ich noch ein' Zeitlang Freiherr, Bunktum," schloß ber Bater und keiner ber Sohne wagte mehr ein Wort zu reben; fie mußten es icon als eine Gnabe anfeben, daß ber Bater fo viel mit ihnen gesprochen hatte.

"Der Professor auf der Boltsversammlung hat Recht gehabt," fagte Alban halb für fic, "es barf teine Grundherren mehr

geben, nur noch einen Simmelsberrn."

Der alte Furchenbauer antwortete nichts bierauf.

So lange icon biefer Boben bie nabrende Frucht bervorbringt und von Geschlecht ju Geschlecht fattigt, murbe bie Sichel gewiß noch nie freudiger gehandhabt als in biefem Jahre, und ber erfte Garbenwagen, ben Dominit vierspannig in ben hof einführte, war befrangt und ihm nach jauchzten Schnitter und Schnitterinnen. Alban batte gern ben erften Barbenmagen unter bem Gefang aller Arbeitenben in ben Sof geleitet, aber bas ging jest in der hoben Ernte nicht an. Wenn auch bas Wetter ftanbig fcien, burfte man boch teine Minute Beit verlieren; benn nur was man gludlich unter Dach ober in Feime und Stadel bat, barf man erft recht fein Gigen nennen. Der Bater batte es nicht gebuldet, bag man Beit bamit verlor, einen Krang ju winden, und barum war es tlug von Breni, daß sie einen fertigen Krang mitgebracht batte.

Der alte Furdenbauer fab ideel baju, aber er fagte nichts, als Alban an einem Nagel bes Scheunenthores ein Bapier aufbangte, die Garben beim Ablaben gablen ließ und die Summe auf bas Papier verzeichnete; er wollte bem Alban ben unschulbigen Stolz gonnen, die neue Art ju zeigen, die alles Erträgniß buchte.

Noch war der eine Wagen nicht abgeladen als schon ein anderer vor der Scheune hielt und so ging es fort bis zum Abend; Mensch und Thier war in rastloser Thätigkeit und vor Allem schien sich die Kraft und Bebendiakeit Albans zu verviels

fältigen. Er war überall.

Die Sonne war schon hinabgesunken und nur noch leichte rothe Wolkenstreisen standen ruhig über den blauen Waldbergen und kündigten für morgen einen gleichen gesegneten Tag, als man für heute den letzten Garbenwagen einführte, und hinter ihm sangen Schnitter und Schnitterinnen helle Lieder und die Lerchen über den Feldern erhoben sich nochmals zum letzten Abendsang. Aban ging unter den Taglöhnern und sang mit, seine Stimme tönte rein und hell; er hatte auf der Ackerdauschule nach Noten singen gelernt, war aber den Weisen seiner Heimath in nichts fremd geworden, er stimmte mit doppelter Lust ein in den Gesang, der von Natur sich vierstimmig setze. Seine Stimme und die

Breni's begannen ftets.

Jeber der Brent sah, mußte gestehen, daß sie eine frische und anmuthende Erscheinung war, wenn Mancher auch die Zartheit ihrer Gesichtösarbe auf Rechnung ihres braunen röthlich glänzenden Haares schrieb, das ihr wie allen Kindern des Nagelsschwieds die Bezeichnung der Goldsuchsen gegeben. Niemand aber ersah Brent so schon als Alban. Wenn er seinen Blick auf sie richtete, erglühte ihre Stirne, sie senkte das Auge in Demuth, aber aus ihrem ganzen Angesicht leuchtete es wie eine Strahlenzlorie. Zest beim Singen hielt sie zum Erstenmal seinen Blick unverwandt mit offenem Auge aus, aber Alban wendete sich plözlich von ihr ab und warb still. Seinesblick war sest auf den Garbenwagen geheftet: der brachte das erste Brod des wahrhaft freien Mannes und das Auge Albans leuchtete hell, denn er bachte der Männer, die dort in der alten Reichsstadt die Ernte einthun, rathen und helsen, daß Freiheit und Bohlstand allsberall sei. Noch einmal jauchzte er hellauf als man in den Hose einfuhr.

Nach dem Abendessen ging es erst recht lustig her, benn es kam ein Mann, der mit dem Athem seines Mundes Alles tanzen und springen machte. Auf dem Hellberge in der ehemaligen Nagelschmiede wohnte das alte Müllerle, genannt "die Obedfüchti" (Abendseuchtigkeit) weil es in der Regel in der Dämmerungs-

ftunde vor den Bauernhäusern erschien und die Rlarinette blies. Die Obedfüchti arbeitete nicht und forgte nicht und war boch allzeit luftig und wohlauf. Bor Beiten war bas Müllerle ein Ramerad des Geigerler gewesen und war auch ein Nachtomme jenes narrifden Mufitanten, ber am Felfen beim Bellberge fein Leben vergeigte und wovon ber Rels noch immer ben Namen: bes Beigerle's Lotterbett bat.

Auf bem Furchenhofe mar die Obedfüchti bei Alt und Jung

beliebt und ging nie leer aus.

"Die Obedfüchti! bie Obedfüchti!" schrie Alles, als man jest Rlarinettenton vom Sofe borte und tros ber Ermubung von

ber Arbeit wurde noch in ber Tenne getangt.

Aban mar auch hier ber unermublichste, aber obgleich seine hubschen Basen, die beiben Tochter bes Gipsmullers, auch bazu getommen waren, tangte er boch faft ausschließlich mit ber Breni, ber Tochter bes Nagelichmiebs. Bingeng hinterbrachte bem Bater, baß Alban im Jubel ber Breni jugerufen habe, fie muffe Bauerin auf dem Furchenhof werden. Der Bater hatte schon lange be-merkt, daß Alban mit der Breni Etwas habe, er hatte nichts bagegen, baß fein Sobn mit bem, wie er felbst gesteben mußte, "bilbfaubern Mable" feine Luftbarteit trieb, bas barf ein reicher Bauernfobn; aber mas foll ein foldes Gefdmat?

Bevor Alban ichlafen ging, rief ibn ber Bater ju fich und

fagte ibm:

"Ich will bir ein fur allemal zu wiffen thun: mach' mir mit ber Breni feinen fo Spaß mebr."

"Bas bab' ich benn than?"

"Du haft ihr gefagt, fie muß Bauerin auf bem Furchenhof Das geht über ben Spaß. Ober willst's leugnen?"

"Nein, es tann sein, baß ich's gesagt hab'."
"Du hast's gesagt. Punktum. Und so ein Spaß barf nicht

mebr portommen."

"Nein," schloß Alban und ging tiefathmend die Treppe hinauf. Hatte er bei ber ersten Probe seine Liebe verleugnet? Bei aller innigen hingebung, bei aller leicht beschwingten Freu-bigteit laftete boch ein geheimer Drud auf bem Bergen Albans, ber fein fcheinbar fo entichloffenes und feftes Befen in ftillen Stunden jaghaft und zweiflerisch machte. Richt sowohl bas haus-wesen als die ganze starre Art bes Baters war ihm bei ber heims

febr fremd und unerträglich. Der Lehrer in ber Aderbauschule hatte ibm beim Abschied ans Berg gelegt und die Mutter fast mit benselben Worten bas Gleiche wieberbolt, er moge in Liebe und Demuth die altgewohnte Weise bes Baters aufnehmen und ihm bantbar und erkenntlich sein, auch wo ihm seine Art widerstrebe. Ware Alban in rubigen Zeiten wieder in bas elterliche Saus eingetreten, vielleicht mare ihm bas leichter gelungen, aber auch jest wollte er vor Allem ein gehorfamer und ehrerbietiger Sohn fein. Er fagte fich nun, daß die Breni alles für Scherz nehmen muffe und es mar ja auch nicht mehr, und ber Bater hatte Recht: fold ein Berhaltniß taugte nicht für ibn, er mußte einst eine Frau haben, von beren Bermögen er bei Uebernahme bes Hofes Die Geschwister auszahlen konnte. Dennoch war Alban am andern Tage unluftig jur Arbeit und erbat fich vom Bater Die Erlaubniß, nach Wellendingen ju einer Boltsversammlung ju geben, auf ber eines Bauern Sohn, ber Loreng von Rothhaufen, genannt Leng die rothe Weste, ober auch die gestredte Sense, durch seine ternigen und ichlagfertigen Worte Alles entzundete.

Widerwillige und ungläubige Hörer wurde man beut zu Tage finden, wenn man die Reben und Schidfale biefes Bauernjunglings ergablen wollte; ber Sauch ber Beit batte ibn mit einem Prophetengeift angeweht, wie uns ein Gleiches nur von alten Beiten berichtet wird und er besiegelte seine Sendung mit bem Martyrertobe. Damals rif er alle Bergen in unwiderstehlicher Gewalt fort. Alban fühlte bei ben Reben bes Leng alles Blut in seine Wangen treten und oftmals ergriff es ibn, als wurde er von einem Sturm bavon getragen, er wollte auch hinauf auf die blumenbetranzte Rednerbuhne, er mußte — aber er bezwang sich boch und vor Allem im Gebanten an seinen Bater. Der Leng mußte in anderen Berhaltniffen fteben, ber Furchenbauer batte es seinem Sohne nie verziehen, wenn er es gewagt hatte, vor aller Welt hingutreten und fich geltenb ju machen; er fagte es oft: bie Jungen muffen schweigen und zuwarten in Dingen, in benen nur die Alten mitreben burfen. Mitten im Sturm feiner Gefühle beugte fich Alban ber gewohnten vaterlichen Gewalt, er schludte die Worte hinab, die er auf ber Bunge hatte.

Es schien fast nicht möglich, daß Alban noch mächtiger ergriffen werden könnte als von der Rebe des Lenz von Röthhausien, und doch war es so. Unter allgemeinem Jubel trat nach

bem Leng von Rothhausen ein ehemaliger Offizier mit vornehmem Ramen auf und die Worte, die er sprach, glühten von einer höheren Beihe, die Alban fast tirchlich erschien; in der That wiederbolte der Redner auch oft die Bibelworte: "Rain! Bo ift bein Bruber Abel?" Er griff bie bisberige Erbfolge im Guterbefit an und zeigte beren grafliche Berberbniß und Ungerechtigfeit. "Der Schweiß beines Brubers, ben bu bir jum Rnecht machft, ber Schweiß beines Brubers ichreit wiber bich jum himmel und Die Stimme beines Bewiffens muß rufen: Rain, mo ift bein Bruber ?"

Jest brangte es Alban nicht mehr zum Reben, in ihm sprach es immer: "Rain, wo ift bein Bruber?"

Alban war ein Gemuth, bas bem empfangenen Gindrud fich widerstandslos hingab und tein hinderniß und teinen Ginwand anerkennen mochte, wo es die beilige Pflicht galt, bem Rechten ju gehorsamen. In den feurigen Worten, die er beute vernom= men. erwachte es plöglich in ibm, in welch fcmablicher Bermahrlofung die gange Belt fteht, wie Bruder ben Bruder vergift, fich gutlich thut im eigenen Wohlstand und ben Rebenmenschen vertommen lagt. Bare jest wie ju jenem reichen Jungling in ber Schrift, ein Beiland ju ihm getreten und batte ihm geboten: gieb bin Alles mas bu bein nennst - er ware ihm mit Freude gefolgt. Der Bachter bes Sabelsbergischen Gutes in Reichenbach bat nachmals oft erzählt, wie leuchtend bas Untlit Albans war, als er eine Strede mit ihm von ber Boltsversammlung beimging und ploglich fteben blieb und die Worte ausrief: "Es geht boch nicht anders, man muß Alles bergeben." Er murde ftill und traurig bei ben Ginreben, aber noch am andern Morgen fagt er glübenden Untliges bem Bater: "Bater, bas ift fest und beilig bei mir, wenn ich bas Gut übernehm', jabl' ich meinen Gefdwiftern beraus, mas bas Gut wirklich werth ift; es ift bis jest viel zu gering angeschlagen."

"Wart's ab, bu tannst bich wieder anders besinnen," sagte der Bater, worauf Alban aufflammend entgegnete: "Ich werd'

nie ungerechtes But baben."

Alban mar erst spat beimgekommen, er behauptete fo lange in Wellendingen gewesen ju fein, er hatte fich aber auf bem Bellberg bei bes Ragelfchmieds Breni aufgehalten.

#### Bon fleinen Lenten und ichweren Gebanten.

Des Menschen Berg ift, wie es beift, tropig und verzagt und unerforschlich in feinen Widersprüchen. Beil Alban por aller Welt ber unfichtbaren väterlichen Gewalt fich gebeugt batte. fprach er fich wiederum bavon frei in Dingen, bie nur ibn allein angingen, und gleichsam als Lobn feiner Untermurfiateit ftreifte er dieselbe ab, folgte bem Drange feines Bergens und die Erregung, die noch in seinem Gemuthe nachzitterte, eraof fich in feuriger Liebe ju Breni auf bem Bellberg. Dort unter freiem himmel batten es beute Taufende gebort und im Innern nachgesprochen, daß Urm und Reich, Soch und Rieber gleich fei, Alban machte es zu einer Wahrheit. Dennoch mar noch Tage und Bochen lang genug Bauernftolz und Furcht vor bem Bater in ibm, bag er oft innerlich gitternd einherging, er gitterte vor bem, was mit ihm geschehen war. Wenn Breni auf bem Sof als Taglobnerin arbeitete, ichergte er nicht mehr mit ibr; er befolgte in Diefer Weise bas Berbot bes Baters, aber aus gang anderen Grunden. Seine innere Liebe und bas bemutbige und boch fo bobe Befen Breni's ließen ihm jeden Scherz als eine Entwardigung und Robbeit erscheinen, jumal ba bas Mabchen in seiner untergeordneten Stellung fich bagegen nicht batte auflebnen burfen und nur bem Spotte ber Genoffinnen ausgesetzt war. Der tede allzeit wohlgemuthe und fingende Alban hatte iest oft etwas Scheues und traumerifch in fich Berfuntenes; er, ber fonft allezeit wie geruftet und ichlagfertig mar, forad jest oft plotlich ausammen, wenn man ibn unversebens anrief. Um Diefe Schwermuth loszuwerben, ging jest Alban mehr benn je ben Lustbarteiten nach, ber Bater gab ihm nicht unerfledliches Sandgeld bagu, benn er fab baburd allmalig bie Berrichaft wieber in feine Sande gurudtebren. Alban bedurfte biejes Sandgelbes nicht, benn er mar reichlich bamit verseben, er batte fich nicht bazu bringen konnen, gleich anderen Bauernsohnen farger Bater Rorn zu stehlen und zu vertaufen; feit Jahren lieb ihm Dominit feinen vollen Lohn, und obgleich er es wegen feiner Tauglichteit polltommen verbiente, mar bies boch ein nicht ungewichtiger Grund, daß Dominit jum Oberfnecht befordert und ber vertraute Genoffe Albans murbe. Alban batte oftmals bas aufrichtige Berlangen, sich Brent aus bem Kopfe zu schlagen, ja er fab sich forschend unter den reichen Töchtern der Gegend um, denn er erkannte die Nothwendigkeit, den Hof von seinen Geschwistern abzulösen und war dabei sest entschlossen, ihn nur zum vollen Werth zu übernehmen. Es durste nur eine Verirrung sein, daß er je im Ernst an des Ragelschmieds Tochter gedacht. So geswichtige Gründe er aber auch in sich zu besetzigen trachtete, und so sehr er sich auch eistig unter den ebenbürtigen Töchtern des Landes umschaute, er konnte sich trot mancher Zuvorkommens heiten nie entschließen, und von allen Lustbarkeiten blieb die beste immer die, daß er auf dem Heimwege dei Breni auf dem Hellsberge einkehrte.

Der Binter ging schnell vorüber, die wundersamen Schauer, die im Frühling alle Herzen ergriffen hatten, waren längst verweht. Die Freiheit wurde nicht in Einem Sommer gezeitigt und der Landmann vor Allem ist nicht geneigt, sich auf ein längeres Warten einzulassen. Man sand sich allmälig in das altgewohnte Herlommen. Alban war nur noch Einmal auf einer Volksverssammlung im Apostel zu Wellendingen gewesen, er hatte jene bekannten Herabwürdigungen des Reichstages gehört und nur daraus entnommen, daß Alles aus sei. Er mußte sich stillschweigend manchen Hohn des Vaters gefallen lassen, dem er nichts erwidern konnte, auch wenn ihn die kindliche Unterwürfigkeit nicht

daran gehindert bätte.

In diesem Winter vollführte Alban eine Arbeit, auf die er nicht wenig stolz war, über die indeß der Vater läckelnd den Kopf schüttelte. Alban entwarf nämlich mit verschiedenen Farben eine Karte des ganzen Hosgutes; Berg und Thal, Feld und Wald und alle Wege waren darauf genau angegeben. Es war allerdings kein Meisterstüd, aber Alban verdroß es doch, daß der Bater sagte: daß sei unnüß. Die Mutter lobte ihn indeß dafür um so mehr, sie ließ die Karte einrahmen und hing sie in der Stude auf und nicht ohne Stolz hatte der Urheber: "Alban Feilenhauer gez." darunter geschrieben.

Sinst gegen ben Frühling, Mban hatte sich vorgenommen, daß dieß das Leptemal sein solle, war er wieder auf dem Helleberg, da erzählte ihm der Nagelschmied, daß sein Großvater es von seinem Bater gehört habe, wie vor Zeiten der Hellberg ein großer Bauernhof gewesen sei, drauf lebte eine Familie, die allzeit seindselig mit denen auf dem Kandelhof war, dis die Urahne

Albans die einzige Tochter vom Hellberge beiratbete und beibe Sofe zu einem machte. Der Nagelschmieb fette noch bingu, baß auch die Obebfüchti von einer reichen Bauernfamilie abstamme, ber Ahne aber habe Alles, man wiffe nicht warum, vernachläffigt

und brunten am Felfen ben gangen Zag Beige gespielt.

Als Alban beimwärts ging, war es ihm immer als fprache ihm Jemand ins Dhr: "Das ift ein Doppelhof, bas maren einft zwei Bofe, bein Bater will nicht leiben, bag bu ben Sof betommst und die Breni heiratheft, gut, so gerreiß' es wieber, nimm ben hellberger hof fur bich und bie Deinigen, bas muß er thun." Alban mar aber boch auch wieder ein ftolger Bauernfohn, berechtigt ju bem großen und gangen Erbe, er marf ben Gebanten weit hinter fich, Die Salfte feiner Sabe leichtfertig gu opfern und boch tam ihm wieber zu Sinn, bag ber Ragelschmieb und die Obedfüchti ja auch von reichen Bauern abstammten, warum follte nicht eines von bes Nagelidmieds Rindern wieder zu reichem Besitthum gelangen? Alban fab weit hinaus in die Zukunft, wie einst auch erblose Nachtommen, Die von ibm abstammten, zu Zaalöbnern murben, Breni follte gludlich fein, . . . . aber bie Schwieger: eltern, die Schmager und Schmagerinnen maren eine beschwerliche Last. -

Dort, wo eine auf Stuten umgelegte Tanne ben Beg einbegt, bort wo ber Fels jählings ins Thal abspringt, ben man bes Beigerles Lotterbett nennt, wo brunten ber Bach raufcht, ben jest bie Schneemaffer ichaumend erfüllen, bort ftand Alban lang an bas Geländer gelehnt und träumte hinein in die buntle Nacht und in die ferne Zukunft. Die gange Welt ftand fill und nur ber Bach rauschte und manchmal war's, als ob mitten unter Rauschen und Brausen bie langft verftummten Saiten bes Geigerle tonten. Das war nur ein bunner Bafferstrahl, ber klingend aus einer Felfenschrunde rann.

Endlich machte fich Alban entschloffen auf mit bem feften Borfat. Diefen Weg nie mehr in folden Gedanten ju beschreiten; er war ein großer Hofbauer und war verpflichtet, eine Reigung

in fich zu betampfen.

"Wenn ein Großbauer sich auch noch eine Frau nach reiner bloger Bergensneigung mablen burfte, bann batten ja bie Reichen Alles auf ber Welt, Gut und Geld und alle Bergensfroblichteit auch noch bagu. Das mar' gu viel, brum ift's vertheilt; bie Ginen

haben dies, die Andern haben das, und des Baters Wille muß gelten: ein Großbauer hat vor Allem daran zu denken, daß die Familie in alten Ehren bleibt." Das waren die Gedanken, mit denen Alban sein stürmisches Herz zu beschwichtigen suchte.

Theils durch die Anlage seiner Natur, hauptsächlich aber durch sein Berweilen außer dem elterlichen Hause hatte sich Alban Kenntnisse und Lebensanschauungen angeeignet, die ihr Förderndes, aber auch ihre Zwiespältigkeiten in ihm und mit seiner gewohnten Umgebung zu Tage brachten. Schon die ernstliche Neigung zu Breni und die Erwägungen hierüber waren ein Ergebniß davon und der vollbrachte Sieg hätte ihn vielleicht lange in Widerstreit mit sich gehalten, wenn nicht sein Stolz noch mächtiger gewesen ware; und vor Allem beschäftigten ihn vielsache Neugestaltungen der ganzen Bewirthschaftung. Der Bater ließ ihn setz aber nicht mehr schalten wie er wollte und gab ihm nur in Kleinigkeiten nach, die er als große Gunst darstellte.

Allban hatte einen breischarigen Felgpflug angeschafft und bearbeitete bamit eine schon im Herbst abgerobete und umgepflügte Balbstrede, er spannte jest zwei junge Stiere hinter einem vorausgehenden Pferde an den Pflug. Noch nie hatte man hier zu Land Stiere an die Feldarbeit gewöhnt, man bediente sich dazu ber zahmen Ochsen. Der Later lachte Alban über den neuen Bersuch aus, den dieser in der Schweiz gesehen und hier nachsahmen wollte, aber nach viel Mühe und Schweiß gelang es ihm,

und die milben Thiere fugten fich in die Arbeit.

Der alte Furchenbauer war trop vielen Scheltens boch stolz auf seinen Alban und auf bem samstägigen Fruchtmarkt in ber Stadt, wenn er bei dem gräflich Sabelsbergischen Bächter in Reichenbach saß, sagte er oft: "Der Alban braucht gar nichts; ber Bauer, dem ich den Alban für seine Tochter gebe, der muß mir noch Geld berauszablen."

## Die Bügel in frember Saub.

Am Oftersonntag fuhr der Furchenbauer mit seiner Frau, ben beiden Söhnen und Ameile nach der über eine Stunde entsfernten Kirche. Auf dem Heimweg, da wo von der Landstraße ab der eigene Weg nach dem Hofe beginnt, stieg der Bater ab

und befahl auch Alban ein Gleiches zu thun und Bingenz die

Bügel ju übergeben.

Es giebt ganz gewöhnliche Ereignisse, die oft so seltsam berühren, daß man sich einen Grund dazu gar nicht erklären kann. Allban hat nachmals oft erzählt, daß ihn der Befehl, die Zügel abzugeben, im Innersten erschreckt habe, ohne daß er wußte warum. Binzenz nahm ihm mit einem so raschen Griff die Zügel aus der Hand und der sonst so gewandte und behende Alban stieg so ungeschickt ab und verwirrte seine Füße in die Zügel, daß er fast zu Boden siel.

Kann sein, daß Alban sich Alles was diesem Ereigniß folgt, erft später so bestimmt ausdeutete, genug, er stand auch jest eigenthumlich erschüttert vor dem Bater, der nach einer Weile

begann:

"Alban, es ist Zeit, daß du jest für dich selber zu bauern anfangst."

"Wie Ihr meinet, Bater, ich bab' glaubt, Ihr wollet mar-

ten, bis bas Ameile verforgt ift."

"Das ist mein' Sach'. Es ist gescheiter bu heirathest jung, ich bin ein bisle zu spät bazu kommen, ich möcht' aber boch noch mit meinen lebenbigen Augen sehen, wie's meinen Kindern gebt."

"Und ich will Euch thun was ich Euch an den Augen absehen kann," betheuerte Alban und hielt vor innerer Bewegung kill, der Bater aber schritt fürbaß, knurrte etwas vor sich bin

und fagte endlich:

"So ist's nicht gemeint. Ich geb' ben Löffel nicht aus ber Hand bis ich satt bin. Du hast nichts für mich zu sorgen. Kurzum, heut Nachmittag kommt ber Kornmesser Spiggabele, er hat mir auf bem letten Fruchtmarkt gesagt, daß er dir eine rechtschsenen Bittfrau weiß, drüben im Gau, mit einem Gut so groß wie das meinige und die Aeder noch viel besser, und sie hat nur ein einziges Kind und das hat sein abgetheiltes Bermögen. Du spannst unsre beiden Fuchsen ans Bernerwägele und sahrft mit dem Spisgabele 'nüber und besiehst dir die Gelegenheit."

"Aber Bater, warum foll ich benn aus bem Saus? Wer

frieat benn unfer Gut?"

"Der bem ich's geb'. Das Sach' ift mein."

"Wer ift benn ber altefte?"

"Still fag' ich, bu haft nichts ju fragen. 3ch tann nicht

nur Mulle, ich tann auch Rug fagen. 1 Rein, borch, bleib' ein bisle fteben und lag mich ausschnaufen. Gud Alban, ich bab' viel auf dich gewendet, du bist ein Rerle, ber sich seben lassen kann, du bist mein Augapfel gewesen . . . Ich brauch' dich beim Teufel nicht fragen, du mußt thun was Ich will . . . Rein, borch, ber Bingeng ift freilich ber jungere, aber gud, ba, ba, bu haft beine zwei Augen . . . Du Beidenbub, que mich nicht fo an, bu mußt thun was 3ch will. Red' mir tein Bort. Still fag ich. Du bift jest freilich ber Aeltefte, aber bas Gut ift jest auch frei, ich tann mit thun mas ich mag. Ich tann's verlumpen. Alban, fei gescheit und folg' mir ohne Wiberred'. Dit Einem Bort. Der Bingeng triegt ben hof. Bunktum. Alban, jest folg' mir, ich will bich nicht verfürzen, er muß bir 'rausbezahlen, baß bu bir einen Sof frei machen tannst. Sei brav und folg' mir, bas Rind muß bem Bater gehorchen, fo ftebt's geschrieben und so ist's von je gehalten worden. Alban, folg' mir ober ich renn' bir ein Deffer in Leib und wenn ich felber barüber gu Grund geh. Da, gieb mir bie hand, bie band ber! Du fabrit mit bem Spitgabele 'nüber und machft, bag bu ben Sof friegft. Mach mir teine Sprung'! Du tennst mich noch nicht. Ich rud' bie paar Jahr an bic, bie ich noch ju leben hab', aber fomm, bu folaft mir. Bunttum."

Alban hatte die Hand dargereicht, sein Vater hielt sie sest umklammert wie eine Jange, sei es daß er der Betheuerung Nachbruck geben oder seine Kraft noch beweisen wollte. Der Vater sah schauerlich aus. Seine Lippen zogen sich völlig einwärts und seine Augen quollen weit heraus. Alban sah ihn so mitleidig und unterwürfig an, daß der Nater jett mit dem Ropf schüttelte und die Augen niederschlug. Alban war in diesem Augenblick so von Kindesliede und gewohntem Gehorsam überwältigt, daß er troß des Sturmes, der in ihm waltete, dem Bater noch aufrichtig versprach, willsährig zu sein. Er hatte ihm Ansangs nur zum Schein und um ihn zu begütigen gehorchen wollen, jett war es sein aufrichtiger Wille. Schweigend gingen Bater und Sohn bis zu dem Hof, der Alte hatte auf Einmal einen raschen seinen Tritt. Alban hatte etwas von der Mutter geerdt im stillen Bewölltigen störender Gedanken, er ließ es nicht in sich ausstommen,

<sup>1</sup> Mulle ift ein Ausdrud beim Schmeicheln, Ruz beim Berfcheuchen einer Rate.

daß er ausgestoßen würde vom väterlichen Hause, so weit war es ja nicht; er war nicht umsonst in der Welt gewesen, er wußte, daß man auch anderswo leben kann, und es war seine Pilicht, einen Versuch zu machen, dem Bruder, der einem so traurigen Geschick versallen war, das Gut zu überlassen und so ihm zu belsen; ja er dachte daran, daß der Schmalzgraf noch leben und ledig sein könnte und dann hätte er als jüngerer Bruder ja ohne Widerrede auf den Besit des Hoses verzichten müssen.

Als man in ben Sof eintrat, ftand Bingeng an Die Stallthure gelehnt und pfiff luftig. Alban glaubte in feinem Gefichte eine Siegesmiene ju finden, ja er bemertte, bag Bingeng ben Bater fragend ansah und biefer mit bem Ropfe nidte. So war alfo mas jest geschehen follte, langft beschloffen, ber Bater hatte bas bem Ginäugigen versprochen, und mabrend Alban emfig und friedfertig babeim mar, mar er icon langft ausgestoßen? Grimmige Buth erfulte Alban, er wollte widerrufen, bag er bem Bater gulieb nur einen Schritt aus bem haus thue. Schon zweimal batte man ibn zum Effen gerufen, er ftand wie festgewurzelt auf bem vaterlichen Boben, ben Blid gur Erbe geheftet und bie Saufte geballt. Als endlich die Mutter tam und ibn lobte, bak er fich wieder als guter Sohn beweise, schaute er wie höhnisch auf, er verschloß aber seine Gebanken: man batte ibn betrogen, er wollte Bleiches mit Gleichem vergelten; er faßte ben Borfat, bem Bater jum Scheine ju willfahren, er tannte bie unerschutterliche Oberberrlichkeit seines Baters und wollte ibn nun auch überlisten und auf seinem Rechte besteben. Bei Tische mar Alles wohlgemuth und noch mabrend bes Effens fam der Kornmeffer Spikgabele. Er brangte gur Gile und Bingeng half felbst bie beiben Fuchsen einspannen und ber Bater gab Alban noch feinen eigenen neuen Mantel mit und befahl ihm wiederholt, etwas braufgeben zu laffen und fich als Sohn bes Furchenbauern ju zeigen. Nur Die Mutter fagte noch leife zu Alban:

"Bergieb bich nicht, bu bift uns noch nicht unwerth und haft nichts zu eilen. In feinem Fall mach's fest, eb' ich sie auch gesehen hab'; ich kenn' die Familie wohl, aber das Weib kenne ich nicht. Fahr' auf dem Heimweg über Siebenhöfen und sieh was dein Bruderskind macht, kauf' unterwegs was und bring's ihm."

Luftig knallend fuhr Alban bavon und ber Furchenbauer,

ber ihm nachfah, fagte zu feiner Frau:

"Benn ich ein' einzige Tochter hatt' und wüßt einen Burschen wie ben Alban, ich that nicht ruben bis er mein Schwieger in mar'."

### Die Brantfahrt.

Alban fuhr indeß mit dem Spiggabele, einem luftigen alten Mannchen mit lauter Falten im Gesicht, ruhig die Pferde lenkend ben abschüssigen Weg hinab, babei borte er bie Lobeserhebungen

bes Rupplers über ben Eichenhof.

"Und wie ist benn die Bauerin?" fragte Alban ked. Es ist schae, daß die Personalbeschreibung, die Spizgäbele jetzt ausbülliche, nicht mitzutheilen ist; er schilderte mit einem schmatzenden Behagen, daß ihm das Wasser davon im Munde zusammen lief. Alban lachte darob aus vollem Halse und that überaus lustig, und als er nach der Gemüthsart der Bäuerin fragte, gab Spizgäbele seinen Bescheid wieder mit einem so saftigen Scherze, daß Alban abermals laut auslachte.

Bor einer geschmudten Frauengestalt, die am Bege ging, standen die Pferde plöglich still, Alban wollte schon mit der Peitsche ausholen, da rief Spisgabele: "Halt!" und zu der abgekehrten

Frauengestalt gewendet: "Mäble wohin?"

"Gen Reichenbach, Gevatter fteben."

"Willft mitfahren ?"

"Dant' fcon."

"Romm nur 'rauf. Salt bod Alban. Mable, bu fannft

auf meinen Schoof figen."

Das Madchen war Niemand anders als Breni, sie stieg nach wiederholter Ermahnung, wobei Alban beharrlich schwieg, auf, und sette sich auf den Habersack hinter dem Sit, wobei Spitzgabele Mancherlei zu rühmen hatte.

Alban fuhr wildrasend dahin, er fuhr zur Freiet und hinter ihm faß Breni. Er fuhr boppelt rasch, damit Spigaabele nicht

mit seinen Scherzen fortfahren tonnte.

Bor Reichenbach bat Breni, daß er anhalte, und behend war fie vom Bagen gesprungen. Jest erst sprach Alban bas erfte Wort mit ihr indem er fie fragte:

"Bei wem ftebst Gevatter?"

"Bei meiner Schwefter."

"Mit wem?"

"Dut meinem Bater. Mein Schwager hat Niemand anders

finden tonnen, es ift bas fiebente Rind."

"Da, bring' das als Gevatterschent von mir," sagte Alban, langte in die Tasche und holte ein groß Stück Geld. Breni wollte es nicht annehmen, Alban aber warf es hin, daß es zu Boden fiel und fuhr rasch davon. Spizgabele konnte sich nicht enthalten zu fragen:

"Ich bab' gemeint, bu tennft bas Mable gar nicht. Wem

geborte benn ?"

"Es ist des Nagelschmieds Tochter, ihr Bater taglöhnert bei uns und ihr Bruder ist unser Kühbub," sagte Alban und es war ihm als brennten ihm die Lippen, da er diese Worte sprach.

"So?" spottete Spizgabele, "vielleicht gar ein heimlicher Schat von dir? Das hat gar nichts zu sagen. Die Bäuerin hat mir selber bestanden, sie sei gar nicht eisersuchtig, aber natürlich gescheit mußt sein. Das versteht sich."

Alban fuhr immer mehr feinem Ziele zu und bei jedem Schritte ware er gern umgekehrt. Nur Ginmal sagte er zu Spitzgabele:

"Ihr muffet mir vor meinem Bater bezeugen, daß nicht ich

bie Breni auf ben Bagen genommen hab', aber Ihr."

"Ich that noch was Anderes auf mich nehmen. Ich weiß mehr als das von den Großbauern. Ich könnt' fieben Wochen

lang bavon erzählen."

Einstweilen begann Spitgabele allerlei lustige Geschichten zum Besten zu geben. Alban hörte ihn kaum, er rückte seinem Ziel immer näher und war in Gedanken doch nur in Reichenbach bei Breni und ihrer Schwester; er dachte barüber nach, ob sie wohl sein Gevatterschenk bergebe, gewiß, sie ist ja gescheit und wird sich mit den Jhrigen davon einen lustigen Tag machen. Tief in die Seele schnitt es ihm, wenn er darüber nachdachte, welch ein schreckliches Loos das sei, daß man nicht einmal mehr einen Gevatter für ein Kind sinde und des Nagelschmieds stammten doch auch von reichen Hosbauern. Der genehme Schluß dieser Betrachtung aber war doch: darum muß man dafür sorgen, daß man nie in Armuth geräth.

Im Dorfe vor bem Cichhofe, wo man mit einbrechender Nacht einkehrte, horte Alban aus bem bunkeln Stall heraus einen

Anecht zu einem anbern fagen:

"Das ist gewiß wieder ein Freier für die Cichbäuerin, ich bin frob, daß ich ein Knecht bin und mich nicht zu vertaufen brauch'."

Der Spitgabele verftand ben Alban gar nicht, als er jest am Biel angelangt, wieber umtehren und gar nicht auf ben Gichhof gehen wollte. Nur die Erwähnung des Baters brachte Alban dahin, daß er sich endlich bewegen ließ, wenigstens auf den Gichbof zu geben. Auf bem Wege bedauerte Spiggabele, baß es Racht fei und Alban die schönen fetten Meder nicht feben tonne: bas fei ein Boben, ber gar feinen Dunger brauche. Der Dea war grundlos und eben bas wurde als Zeugniß bes fetten Bobens gebeutet. Alban fdwieg, er fühlte fein Berg flopfen. Man naberte fich bem Bofe, ba rief eine Stimme burch bie Racht: Breni! Breni!

Gerade biefer Ruf erschütterte jest Alban, bag es ihm mar, als muste er in ben Boben finten. Gine Stimme antwortete auf ben Ruf: "3ch tomm' gleich." Auch bie Stimme war abnlich.

Alls ware er verzaubert, fast taumelnb trat Alban in ben hof und als er in die Stube trat fuhr er fich mit ber hand über bie Stirn. Es war ja wieber als ob Breni bier mare, nur mar biefe bier wohlbeleibter und fab tropiger brein.

Spitgabele machte die Borftellung leicht und fprach, ba noch mehr Leute ba waren, von einem Roghandel. Die Frau, Die Breni fo abnlich fab, batte benfelben Namen und mar bie Bäuerin.

Alban ließ fich nicht lange jum Sigen notbigen, Die Rniee brachen ibm faft. Er schaute fich in ber Stube um, Alles war ftattlich und anheimelnd und in ihm war es wie ein Ausspruch ber Gewigheit, bag er bier fein Lebensziel gefunden babe.

Sehr häufig machen bie Menichen gerabe bie verzwickteften Befichter, wenn biefe von einem betrachtenben Auge aufgenommen pher gar abgemalt werben follen. Der Gebante, bag jest biefe Formen felbständig und dauernd festgehalten werden, pragt eine Eridlaffung ober eine unnatürliche Spannung in ihnen aus. In abnlicher Lage war jest Mban, er wußte nicht, follte er unter bem Foriderblid ber Bauerin bie Augen nieberichlagen ober er: . beben. Bu großem Glud fomiegte fich ein großer fcmarger Schaferbund, ber in ber Stube war, an ibn, und Mban batte nun Stwas, womit er fich beschäftigen, wobei er auf: und nieber-warts bliden tonnte. Die Bauerin bemertte nicht ungeschickt, daß Alban ein guter Menich sein muffe, ba ber frembe hund fo gutraulich gegen ihn fei. Alban schwieg und babei blieb er, felbst

als die Dienstleute sich aus ber Stube entfernt batten und gulett auch Spitgabele wegging und ihn mit ber Bauerin allein ließ. Diefe fragte ibn nun, ob er bas Rind feines verftorbenen Brubers in Siebenbofen besuchen werbe und als Alban ohne einen weiteren Bufat antwortete: "Ich hab's im Sinn," zeigte fich ploblich eine seltsame Bewegung in ber Bauerin; fie ftand auf, feste fich aber gleich wieber und fuhr fort, Kartoffeln ju fcalen für die morgige Frühsuppe. Sie sprach noch Manches mit Alban. besonders über fein elterliches Saus und über feine Bieberreife und abermals - Alban wußte nicht warum - tam fie auf feinen Befuch bei seinem Bruderstinde ju sprechen. In allen ihren Reben offenbarte fich ein verständiges und gutes Berg, Alban war bamit gufrieden, und heiterer als er fich's gebacht hatte, febrte er mit Spipaabele wieder in das Wirthsbaus gurud. burchforichte mit unbefangenem Blid bie große Birtheftube und faß noch lange bei bem Wirth, er fab fich ichon im Geift an manchen Abenden vom Gidhofe hieherwandern, um wieder fremde Meniden zu fprechen und unter ihnen zu fein.

Am Morgen war es Alban wieder etwas bange, er fühlte sich wieder wie in die Fremde verstoßen, er sollte sein Leben in ferner Einsamkeit verbringen; hier kannte er Niemand und das heim hatte Jedes ein freundliches Wort für ihn. Spiggäbele lachte ihn aus, da er offen klagte, er sei so voll Heimweb und banger Besorgniß, daß er weinen möchte wie ein Kind. Spiggäbele erklärte dieß als das natürliche Beben vor einer großen Freude, und wußte das Glück Albans wieder so hoch zu preisen,

bak biefer felber es nicht mehr vertennen tonnte.

Alban hatte aus Trot gegen seinen Bater und eigentlich um ihn zu täuschen, sich zu dieser Brautfahrt entschlossen, und jest sah er sich davon gesesselt. Als er aber im hellen Morgen mit seinem Gefährten den nächtlich beschrittenen Weg dahinging, als die Lerchen so jubelnd sangen über den grünen Feldbreiten, die Spizgäbele als sein künstiges Gigenthum pries, und besonders auf das Winterseld zeigte, das so gut angeblümt war und die und da schon duschig zu werden begann, da wurde es Alban fast bräutlich jubelvoll zu Muthe. Wenn die Sichbäuerin am Tag so schon war wie sie am Abend erschien, so konnte sich nicht leicht eine mit ihr vergleichen. Nochmals stellte sich des Ragelschmieds Breni vor die Erinnerung Albans, aber er sagte sich,

baß er sie nicht hätte heirathen können, auch wenn er Bauer auf bem Furchenhofe geworden wäre, der Bater hatte Recht; und abermals lebte die Kindesliebe und der Gehorsam in Alban auf und er fühlte sich im Tiefsten erquickt im Gedanken an die Freude, die sein Bater an der Berlodung haben müsse, und es erschien wohlgethan, daß Binzenz, der beschädigt genug war, den väterslichen Hof erhielt. Die Lerchen sangen nicht lustiger in der blauen Luft als die Freude über alle diese Gedanken im Herzen Albans jauchte.

Heiter glanzenden Antlitzes trat er in den Eichhof und aus dem Grunde seines Herzens sagte er mit heller Stimme der Bauerin "Guten Morgen" und streckte ihr die Hand entgegen; sie reichte ihm nur die Linke, sie trug ein wohl kaum zweijähriges Kind auf dem Arm, das sich vor den Männern erschreckt und schreichd umwandte und sein Gesicht am Halse der Mutter verbarg. Diese hieß die beiden Männer sich sehen und suchte das Kind zu beschwichtigen, Alban tief anschauend sagte sie zu dem Kinde: "Peterle, wenn du umguckt und eine Patschhand giebst, schenkt dir der Better da ein Gutle, das er dir mitbracht hat."

Alban saute verbutt brein, er hatte es ganz vergessen und es siel ihm jett schwer auf's Herz, daß er Bater eines fremben Kindes sein follte; er war jedoch willigen Herzens genug, um dem Kinde jede Liebe zu erweisen. Jest wurde ihm auf Einmal klar, warum die Bäuerin am Abend so oft von dem Kinde seines verstorbenen Bruders gesprochen hatte. Während er aber schweigend darüber nachsann, sah ihn die Bäuerin nochmals mit großen Augen an, dann verließ sie mit dem Kinde die Stube und ging in die Kammer. Nach einer Weile, in der man hörte, wie sie das Kind abküßte, rief sie Spisgabele zu sich und sagte ihm:

"Ich tomm nimmer in die Stub', ich will euch so Abe sagen."

"Warum? Bas ift?"

"Der junge Furchenbauer soll sich eine andere suchen. Ich hab' gemeint, er wird von seinem Bruderskind her wissen, was ein verlassens Kind ist. Es ist nicht so. Sist er gestern den ganzen Abend da und fragt nicht nach meinem Kind, und heut' hat er ihm nicht für ein Kreuzers Werth mitgebracht. Eh ich so Sinen nehm', bleib' ich lieber allein."

"Spipgabele bemubte fich mit allen möglichen Giffreben,

ξ γτ, ·

aber bie Bauerin blieb dabei: "Er tann brav fein, ich hab'

nichts gegen ibn, aber wir paffen nicht zu einander."

3weimal mußte Spiggabele seine Worte wiederholen, als er bei Alban eintretend ihm sagte, er möchte mit fort gehen, die Sache sei aus.

Wie taumelnd ging Alban davon, er hörte im Hofe Anechte und Mägde lachen — das konnte nur ihm gelten. Die Lerchen auf dem Wege sangen im gleichen Jubel, aber Alban hörte sie nicht, sein Athem ging rasch, er ballte die Fäuste und erhob kaum den Blid; er schämte sich vor seinem Begleiter, der die Absageworte der Bäuerin wiederholte und dann gegen seine Ge-

wohnheit ichweigfam neben ihm ging.

Obne nochmals in die Wirthsstube einzutreten, spannte Alban an, aber er mußte innerlich fluchend mit bem Leitseil in ber Sand lange auf Spiggabele marten. Man mar nuchtern nach bem Cichhofe gegangen, man wollte bei ber Braut fich gutlich thun; Spiggabele brachte fein verfpatetes Frubftud auf frembe Roften fattfam ein. Mitten im Born und Ingrimm fpurte auch Alban einen Sunger, bag er meinte, er fresse ihm bas Berg ab, aber in folden Momenten tritt leicht gu bem porbanbenen Somers noch eine Gelbftqualerei; Alban freute fich faft an bem törperlichen Ermatten, bas er fühlte, seine Bangen glühten und er trappelte bin und her wie die Fuchsen, die muthig icarrten. Endlich tam Spiggabele noch schmagend, und wie aus bem Robre geschoffen flog ber Wagen bavon. Alban fuhr nicht, wie er fich Unfangs vorgenommen, über Siebenhöfen, um nach feinem Bruberstinde ju ichauen, ja er war biefem fast bofe, benn es war Schuld an seiner Schande; er fuhr gerabewegs wieder heimwarts. Im nachften Dorf febrte er ein und ber Wein schien ibm febr zu munden; ja er wurde gang luftig, und jest offenbarte fich eine eigenthumliche Folge feiner Abweisung. Bor Allem war er voll Born gegen feinen Bater. Er gebachte nicht mehr, wie er ibn hatte tauschen wollen, sonbern nur wie er auf dem Morgengange nach dem Gichhofe ihm zulieb fich batte in die Beirath fügen wollen, und laut auflachend tam ihm ploplich ein guter Gebante: er war nicht abgewiesen, er hatte bas Nichtzustandekommen beabsichtigt und barum vorsätlich gethan, als ob gar kein Kind ba mare; ber Furchenhof gehöre ihm, er Me de altefte, er laffe fich nicht bavon vertreiben.

Als er das gegen Spiggabele berauspolterte und diefer fein Beficht in noch mehr Falten jog, murbe Alban ploplich gemabr. baß er fich verrathen und feine besten Sandhaben abgebrochen babe; es war ja viel beffer, wenn er fich als gehorfamen Sobn, ber tief gefrantt mar, hinftellte. Er fuchte baber einzulenten, aber Spiggabele bielt ibn feft und Alban mußte fich alle Dube geben, Etwas ju gerftoren, mas im Boraus unwahr gewesen und er nur im tollen Uebermuth ausgebedt batte. Er mußte bem Spisaabele, ber ibm ein Abicheu mar, alle guten Worte geben und jest felber wieder barauf brangen und boch und beilig betheuern, wie febr er burch bie Abweifung befdimpft und verunehrt fei. Bulett mußte er fogar noch betennen, bag ibm Recht geschehe, baß bie Gidbauerin eine rechtschaffene Rrau und Mutter sei, er aber sich hartherzig und untlug benommen habe und alle Schuld, die auch Spitgabele hatte, weil er ihn nicht baran erinnerte, nahm er gern auf fich. Er schentte von bem mitgenommenen Gelbe ein Nambaftes bem Spitgabele, nur um ibn gang für fich ju gewinnen.

Lautlos bahinfahrend bachte Alban nur immer an seine Beschimpfung, und wenn auch in seinem jegigen Buftanbe nur balb, ertannte er boch in gewiffer Weise eine Entweihung, Die mit ibm vorgegangen war: er batte fein ganges jugendliches Leben hingegeben und mar bamit gurudgewiesen. Er, ber Alban, ber jebem Menichen frei ins Geficht fab, mußte fortan por mandem Borte ben Blid jur Erbe ichlagen. Es half nichts, bag

Spipgabele oft wiederholte:

"Ein junger Bursch macht fich aus so was nichts, er sest ben But auf die linte Seite und freit um eine Andere, Schonere."

Alban murbe feine fdmerglichen Gebanten nicht los.

In Reichenbach ftieg Spiggabele ab und manberte über bie Berge ju guß nach ber Stadt. Alban tam unerwartet fruh nach Saufe und begegnete überall fragenden Bliden.

"Bie ist bir's gangen?" fragte bie Mutter noch vor bem Absteigen und Alban erwiderte tropig:

"Wie unferm Fuchsen auf bem Wellenbinger Martt."

"Was haft? Was rebeft?"

"Deutsch. Man vertauft nicht jedes Studle Bieh, bas man gu Martt bringt."

Er blieb im Stall bei Dominit, bis die Mutter ibn bolte,

gegen die er turz den Schwur aussprach, nie mehr eine solche Fahrt zu machen; er habe als gehorsamer Sohn gehandelt und

jest fei's genug.

Der Bater rebete gar nichts mit ihm von der Sache. Er fragte nur, wo der Spizgäbele abgestiegen sei, denn von diesem wollte er sich den ordnungsmäßigen Bescheid holen; eine mit Betheurungen und allerlei Zubehör untermischte Auskunft war nicht nach seinem Geschmad. Er blieb beim Ordnungsmäßigen.

### Nachrebe und Lärm in ber Welt.

Ein von der Reise Ankommender ist so zu sagen körperlich und geistig eine Zeitlang ungelenk in der Mitte derer, die in der Gewohnheit des häuslichen Lebens verharrten, und der Angekommene kann noch geraume Zeit eine gewisse Unruhe nicht los werden. Dies war nun heute dei Alban doppelt der Fall. Er kam mitten im Tage und wußte nichts mehr anzusangen; dazu der Aerger über seine Schmach und die Ungewohnheit seiner heutigen Lebensweise. Nachdem er das Schelten der Mutter gehört, weil er nicht über Siebenhösen gesahren war, ging er saft

unwillfürlich nach bem Bellberg ju Breni.

Er war kaum auf bem Hellberg angekommen und hatte Breni noch nicht gesehen, die von dem Montagsrechte Gebrauch machend, im Walbe war, um Holz zu holen: als Dominik ankam und ihm im Namen des Katers den Besehl brachte, nach Hause zurüczukehren. Alban willsahrte nur langsam und als er heimkam, that sein Bater als ob er gar nicht da wäre; erst durch die Mutter ersuhr er, daß sie es gewesen, die nach ihm geschickt hatte, weil sie das Zornesmurmeln des Vaters verstanden hatte und ihm zuvorkommen wollte, daß sie aber Dominik verdoten hatte, Alban dies zu sagen. Dieser sah in dem ganzen Vorgang nur das Eine, daß die einzigen Menschen, die er sich treu und anhänglich glaubte, die Mutter und Dominik, auch hinterhältig gegen ihn waren und sich vor den Gewaltthätigkeiten des Vaters stürchteten. Er ging im Hose hin und her als müsser irgendwo räuberisch einbrechen und den schlummernden Streit freiwillig weden; er blieb aber doch nicht lang in dieser Stimmung, und sei es im Angedenken an die heute erlebte Schmach, sei es aus Verlangen, doch vielleicht noch Alles gütlich auszu-

gleichen, ober aus altgewohnter Arbeitsluft - im Sof ftand ein leerer Bagen, auf bem Rornspeicher borte man icaufeln; Alban erinnerte fic, daß morgen ein außergewöhnlicher Rornmarkt in ber Stadt fei, er ging auch auf ben Speicher und fab ben Bingeng mit Beihalfe zweier Knechte große Sade fullen. Der Bater ftand baneben und ohne nach Alban umzuschauen, spottelte er, daß man biefes Jahr fein gutes Rorn nicht für halben Breis an die Taalbbner als Borichus verschleudere, jest brauche man bem Lumpenpad nicht mehr fcon ju thun, jest muffe es wieber unterbuden; aber fein Lebenlang werbe er es nicht vergeffen, baß er mehrere hunbert Gulben burch Berichleuberung feines Rorns jum Genfter binausgeworfen babe. Alban mertte wohl, daß biefe Worte nach ihm zielten, aber er fcwieg, theils aus Gehorfam, theils aber auch, weil er icon bebachte, bag er unnothigen Widerfpruch vermeiben und um fo fester auf bem einen bebarren muffe. Als inbeß einer ber mitbeschäftigten Taglobner faate :

"Es war boch eine luftige Beit, alle Menschen maren Brüber, wie wir das Korn da eingethan haben," da konnte Alban nicht umbin, mit rothglubendem Antlit binzu zu setzen:

"Und jest find's boch wieber Stlaven, bie bas Brob von bem fernbigen (vorjährigen) Rorn effen." Dabei ließ er fich nicht aufhelfen, sonbern schwang mit leichter Mube einen Malter Spelz auf die Schulter, trug ibn die knarrende Stiege hinab und lud ibn auf ben Bagen.

Der Bater prefte bie Lippen jusammen und schaute ibm mit weit aufgeriffenen Augen nach. Roch neben bem gelabenen Bagen schaute er Alban mehrmals von Kopf bis zu Juß an, er öffnete mehrmals ben Mund als wollte er etwas fagen, aber er fowieg. Das galt bod noch mehr als die beftigften Worte.

Roch in ber Racht fuhr Dominit mit bem Fruchtwagen nach ber Stadt. Um Morgen fuhr ber Bater mit Bingeng auf ben Kornmarkt und Alban aderte wieber auf bem Neubruch am Rugelberger Feld. Es war ein regnerischer Frühlingstag, die Luft war knospenfrisch, ber freie Athem und die Arbeit waren boppelt erquidend nach einem verfturmten Tage. Gin Sagelichauer tam wie im Born babergefturmt, aber ber hagel gerging raich wieber in ben offenen Schollen und auf ben grunenben Wiefen, und nur feine Tropfen faufelten noch im naben Balbe, fonft vernahm man nichts als bisweilen ben verftoblenen Bfiff eines Bogels aus bem Neft ober bas Rrachgen eines Raben, ber feinen Gefahrten anrief, trop bes Wetters mit ibm ins Weite ju gieben. Alban gablte bie Stunden ab. mann ber Bater in ber Stadt sein und wann Svikaabele ibm ben gestrigen Borgang erzählen tonne; er war voll Unruhe, benn auf ben Schelm war boch tein Berlaß, beute jum Erstenmal murbe feine Schande ruchbar und Bingeng mar babei. Im Angeficht Albans pragte fich bie giftige Schabenfreube aus, Die er fich in Bingeng bachte, und jest fühlte es Alban wie einen Stich mitten burch's Berg, benn gum Erftenmal lebte gang beutlich ber Sag gegen ben Bruber in ihm auf. Die Thiere waren beute gar nicht ju bandigen, es gelang bem Treibbuben fcwer, fie in ber Linie zu halten, Alban wollte fich nicht betennen, bag er fie mit in feine Unrube bineingeriffen und er fuhr nun auf bem weiten Felbe mit ihnen freug und quer, er wollte fie ermuben, um fie bann beffer in ber Gemalt ju baben, feine beiben Sanbe hielten bie Pfluggabel fest und oft war es ibm, als riffen die Thiere ibm die Arme vom Leibe. Bon Schweiß und Regen bampfend ging er binter ben Thieren brein, die auch wie in einer Bolte babinfdritten, aber er mar ftart genug und feste fich immer mehr barauf, ihrer Deifter ju werben. Dennoch mußte er ausspannen, bevor es Mittag mar. Im naben Walbe unter einer breitäftigen Riefer rubte er mit bem Treibbuben aus und war fo mude, baß er gar nichts benten tonnte, bis ber Rubbub ibm bas Mittageffen brachte. Lächelnd ichaute er ihn an, benn er wollte ihm "Schwager" gurufen, aber er fagte ihm nur, bag er ibn bei fich behalte, bamit er bie zuchtlosen Thiere lenten belfe. Während er bier im Walbe unter faufelnbem Regen fein gewohntes Mittagsmahl verzehrte, bachte er nach ber Stadt, wo jest ber Bater und Bingeng in ber Rofe beim ichaumenben Bier fich auftischen ließen und wie ba bin und her die Rede ichof und er mar bier im Balbe bei bem Treibbuben. Alban wollte fich bineinbenten, mas man von ibm rede und wie Alles berginge, er errieth wohl Manches, aber bod nicht bas Gange.

Der Bater war am Morgen mit Binzenz ausgefahren und bieser triumphirte innerlich über ben zurückgeseten Bruber, er sprach aber seine Siegesfreube nur baburch aus, baß er lustig mit ber Beitsche knallte und ben Kragen bes Mantels, ben er

über hatte, oftmals jurudwarf. Als man im Thal babinfuhr, wo man oben in einer Baumwiese bes Nagelichmiebs Behausung jum hellberge fab, fagte er, indem er eine neue Schmite mit ben Babnen auftnüpfte:

"Er ist gestern noch ba oben gewesen." "Wer?" fragte ber Bater.

"Ha ber Alban, die Mutter hat ihm aber gleich nachge-

schidt und ibn bolen laffen, bamit Ihr's nicht erfahret."

Der Bater icaute nur turz nach feinem Sohne um, aber sein Blid fiel gerade auf das gespenstisch leere Auge, er hielt fich die Sand por feine beiden Mugen und ermiderte nichts.

Man fubr burch Reichenbach. Am Saufe bes Schultheißen ftand beffen alteste Tochter und bielt einen grauen Mantel auf bem Arm, fie rief Bingeng, er moge anhalten und übergab ihm ben Mantel, ben ber Bater vergeffen hatte und ben er in ber Stadt abliefern folle.

"Ich nahm' bich auch noch mit," scherzte Bingeng.

"Ich wills gut behalten für ein andermal. Soon Dant." fagte bas Mabchen lachend und ftolg fuhr Bingeng bavon.

Alls es bergan ging fagte ber Bater: "Das ift ein faubers

Mable," und ichnell fügte Bingeng bingu:

"Und Ihr muffet felber fagen, eine rechtschaffenere Familie als bes Schultheißen giebt es nicht."

"ho bo, es giebt noch mebr."

"Freilich, freilich, aber bas mar' eine Sobnerin, bie ben Schwiegereltern die Sand' unter die Fuße legen that."

"haft benn icon mas angezettelt und bift benn icon fo weit?"

"Rein, nein, 3hr wiffet, ich thu nichts als mas 3hr wollet, aber fo viel weiß ich icon, bag bes Schultheißen Tochter mich nimmt; fie muß freilich auch ein Mug' judruden, daß fie nicht mehr hat wie ich," sagte Bingenz und schaute bem Bater starr ins Gesicht, "aber wie gesagt, ich thu keinen Schritt als was Ihr wollet, aber icon mar's, wenn man heut bie Sach noch ins Reine bracht', auf bem Martt mar's grab geschidt --

"Du haft fcon noch Beit," erwiderte ber Bater und mit

unterwürfigem Ion fubr Bingeng fort:

"Wie gesagt, wie 3hr wollet, ich munich' Euch noch ein Tangs Leben und wenn ich hundert Sahr alt werde, will ich's immer Rindestindern fagen, mas 3hr für ein Mann gemefen

feib und wie 3hr Alles fo jufammengehalten habt und fein

hängenlaffen bulbet --

"Brauch' bein Lob nicht," unterbrach ihn der Bater. Wie kommst du dazu mich zu loben? Wenn ich mich unterstanden hätt' so was zu meinem Bater zu sagen, er hatt' mir die Zähn' in den Rachen geschlagen."

"Ja, Ihr habt's beim Better Dekan auch anders vor Euch gesehen; ich muß mir's vorsagen, was Ihr für ein Mann seid, damit ich nicht auch lern' . . . Ich will aber lieber nichts sagen."

"Was? Was? Bas follst lernen? Gleich sag's. Was?"

"Ich sag's nicht gern, aber jeder Knecht und jeder Taglöhner giebt dem Alban Recht, wenn er sich berühmt, er habe den Hof erst zu Etwas gemacht und das soll erst noch einmal ganz anders werden, wenn er ihn erst ganz in der Hand hat ... wenn mein Alter, wie er nie anders sagt —"

"Still, kein Bort mehr," rief ber Bater zornig, "sag' kein Bort mehr gegen beinen leiblichen Bruber, bu machst's grad verkehrt bamit; sag' kein Bort mehr ober bu wirst seben —"

"Mit Einem Aug, wenn Ihr mir nicht das auch noch ausschlaget," erwiderte Binzenz wieder und ber Bater begann nach einer Weile in rubigem Ton:

"Gud, Bingeng, ich halt' bir mein Bort."

"Aber Ihr fürchtet Guch boch vor bem Alban, bas ins

Reine ju bringen?"

"Nein, das nicht, aber es soll nicht heißen und soll auch nicht sein, daß du mich gegen beinen Bruder verhetzeft. Was ich thu, das thu ich weil ich mein eigener Herr bin und weiß was ich thu und der Alban ist mein Kind so gut wie du, und er hat sein Lebenlang noch kein böses Wort auf dich zu mir gesagt und auf mich zu Anderen gewiß auch nicht, ich glaub's nicht; ich weiß die Leute sind schmeichlerisch und verdrehen Einem das Wort auf der Zunge. Mein Alban ist ein solgsames, ehrerbietiges Kind."

"Ich tann Cuch alle Dienstleute bis auf ben Dominit und seinen Schwiegervater ben Ragelschmied zu Zeugen stellen, wenn

Ihr mir nicht glauben wollt."

"Ich will nichts bavon. Das war' mir schön, die Diensteleute abzuhören. Red' jest nichts mehr. Ich will gar nichts wissen!" Binzenz suhr schweigend bahin. Er seste sich's als eine kluge Regel vor, nichts mehr gegen Alban zu fagen, aber barum nicht minder auf baldige Erledigung der schwebenden Sache hin-

zuarbeiten. -

Die armen Kleinbauern und Häusler, die heute zu Markte gingen und ihre zusammengeschnurrten Kornsäde bald wie einen Bopf gedreht am Stode auf der Uchsel, oder wie eine Schärpe um Schulter und Hüste gebunden trugen, grüßten heute den Furchenbauer nur halb und lächelten.

Bas geht benn vor in ber Belt? . . . .

Das follte fich balb zeigen.

Auf dem Kornmarkt war heute eine selksame Bewegung. Mitten unter dem aufgewirbelten Staub, unter Feilschen um den Preis und Abmessen des Korns, sprach man von nichts als von der Revolution im Nachbarlande und es hieß, daß es auch

hier bald losgebe.

Der alte Furchenbauer stand ruhig an die aufgestellten Sade gelehnt, auf denen mit großen Buchstaden: Christoph Feilenhauer und die Jahreszahl 1849 geschrieben stand. Er mußte oftmals die Frage beantworten, ob es wahr sei, daß sein Alban unter, die Freischarler gegangen. Niemand konnte sagen, woher das Gerücht entstanden war, und doch war es da.

Unter solchen Umständen war es natürlich, daß es nach dem hiefigen Landesausdrucke "abgehrte" b. h. daß die Fruchtpreise sielen, und selbst zu niedrigen Preisen konnte man nicht verkaufen. Der Furchenbauer, der sonst das Unverkaufte in der Stadt lagern ließ, befahl jest, daß Alles wieder aufgeladen und heimgeführt werde; er traute der Sicherheit in der

Stabt nicht.

Spiggabele war heute früher als sonst in der Rose; und während um ihn her Alles im wilden Gespräche über die Zustände des Nachbarlandes und des eigenen schrie und zankte, ließ sich der Furchendauer vom Spiggabele das Nähere von der Brautsfahrt erzählen. Den Binzenz hatte er beim Ausladen des Korns gelassen, er sollte dort helsen und auch nicht hören, was hier voraina.

Spiggabele glaubte bem Gerücht, daß Alban unter die Freischärler gegangen seh, trot der hestigsten Gegenbetheuerungen des Furchendauern; er bewunderte wiederholt die unerschüttersliche Rube dieses Mannes, er glaubte nicht anders, als der

Furchenbauer muniche noch einen weitern Bornesgrund gegen feinen Sohn und theils um ihm biefen ju gewähren, theils auch um fich felber im Glang ju erweifen, ergablte er nun, wie Alban Alles vertebrt gethan und fich julest noch berühmte, er habe bie Brautfahrt nur gemacht, um feinen Bater ju betrugen.

Der Furchenbauer verzog bei biefen Mittheilungen feine Miene, ja er bob bas Glas auf um zu trinken, aber kaum brachte er es an bie Lippen als er es wieder abfette, es bauchte ibm Alles

wie Galle.

Der Larm in ber Stadt mar heute bem Furchenbauer gu toll. Auf ben Rachmittag bieß es, tamen hunderte mit Doppelbuchfen bewaffnete Holzbauer von Wellendingen berüber, wo fie fich beim Apostel unter Anführung bes Leng von Rothhausen sammelten, eine Boltsversammlung fei in ber Stadt angesagt und jest muffe Alles mitthun. Theils um biefen Sabrlichfeiten ju entgeben und in folden Berhaltniffen auf feinem Sofe ju fein, theils aber auch aus einer gewiffen Bangigfeit um Alban, eilte ber Furchenbauer mit Bingeng vor ber Beit beimwarts. In jedem Dorf, durch das fie fuhren, hieß es, daß fie nicht weiter tonnen, im nächsten Dorf feien Freischärler und raubten-Alles und hatten es besonders auf die Bferbe abgeseben. Man wollte gang genauen Bericht haben, und obgleich es fich in jedem Dorfe als unrichtig erwieß, glaubte man boch feltsamerweise baran und je weiter man tam, besto tiefer schob sich immer Alles gurud.

Gine munderliche Gefpenfterfurcht batte fich ber Denichen am bellen Tag bemächtigt. Der Aufftand, burch ben ber lette Berfuch gemacht werden follte, Die Freiheit ju erobern, erschien

querft als Gefährdung von Gut und Blut.

Der Furchenbauer hatte den Dominit mit dem Fruchtwagen balb eingeholt, und so fehr war er von ber allgemeinen Bangigkeit befangen, baß er fürchtete, bie Freischärler hatten es auf seinen Fruchtwagen abgesehen. Er befahl baher bem Dominit, langsam weiter ju fahren, bis er Gegenbefehl erhalte. Der Tag hatte fich aufgeklart, ber ganze himmel war mit

rothen Wolfen überzogen, als ber Furchenbauer mit Bingeng von

ber Straße ab in feinen eigenen Weg einlentte.

"Gottlob, da ift ber Alban," rief Bingeng und ber Bater schaute bem neben ihm Sigenden, ber boch seinen Bruber lieben mußte, freudig ins Gesicht. Als aber Bingeng mit ber Diene klugen Einverständnisses hinzusette: "Seid nur jetzt auch gut gegen ihn, nur jetzt keine Handel, er ist unser Schut," da knirschte der Bater die Zähne zusammen, gerade weil Vinzenz Etwas von seinen Gedanken errathen hatte, und hastig stieß er die Worte hervor:

"Ich brauch' Niemand, ihn nicht und dich nicht; ihr könnet alle Beide zum Teufel gehen," und gleichsam als Zeichen, daß er selber noch am Plate sei, riß er dem Binzenz Beitsche und Leitseil aus der Hand und hieb zornig auf die Pferde ein.

Dennoch konnte er sich nicht leugnen, daß er eine gewisse Freude hatte, seinen Alban dort zu sehen; er hatte zulent sats selbst an das Gerücht geglaubt und er beklagte schon leise den verloren geglaubten Sohn; er merkte doch jest, wie lieb er eigentlich den Alban hatte, er war stolz und undeugsam wie er selbst, nur anders, etwas vornehmer, und ein Bater liebt in seinen Kindern selbst seine Fehler, zumal wenn sie zugleich auch als Tugenden oder mindestens als Kraft erscheinen. Der Furchensdauer sagte sich, daß er eigentlich keinen Schut von seinem Sohn wolle, aber es war ihm doch lieb, ihn in der Unruhe bei sich zu haben, wie man bei einem drohenden Gewitter gern alle Angehörigen wach und um sich versammelt hat.

## Der Sturm bricht los.

Mlban mußte gehört haben, daß sich das Gefährte nahe und der Furchenbauer hob mehrmals die Beitsche hoch, um ihm zu winken, ja er knalke; aber Alban schaute nicht um und in dem Bater stieg plözlich wieder der ganze Zorn auf, daß dieser Sohn, wie Spizgäbele erzählte, ihn verhöhnt und verspottet habe und hinterrücks sein Possenspiel mit ihm trieb. Darum saßte er jetzt den Borsak, mitten in aller Unruhe, während jetzt die ganze Welt aus Rand und Band ging, in seinem Hause den Weister zu zeigen. Wie er jetzt die Zügel sest anhielt und auf die Pserde loshieb, so mußte es auch im Hause sein: die Zügel sest in der Hand und dann drauf losgehauen, däumt euch, schnaubt und schlagt aus wie ihr wollt, ihr seid sestgebunden.

Alban hatte ben Pflug braußen im Feld inmitten ber Furche liegen lassen, um ihn morgenden Tages wieder aufzunehmen; wohlgemuth das Schleswig-Holstein-Lied pfeisend, war er mit ben ledigen Thieren zurückgekehrt, als er plöglich mitten im Pfeisen abbrach, er sah von sern den Bater mit Binzenz daherstommen; sie suhren müßig in der Welt umber und thaten sich gütlich, sie waren die Herren, während er daheim sich als Knecht abarbeiten mußte. War er der Knecht und nicht der Erste im Erbgang? War er nicht der künstige Hosbauer und hatte er nicht aus übermäßiger Nachgiedigkeit sich dem Schimpf blosgestellt, von der Eichbäuerin abgewiesen zu werden? Nicht eine Handbreit von seinem Necht wollte er künstighin preißeben, und jest da ber Bater ihm nahe war, drückte er die Thiere an den Zaun und stellte sich neben sie, damit das Gesährte bequem vorbei könne. Er ries den Ankommenden keinen Gruß zu und als der Vater neben ihm war, knallte er mit der Beitsche hart an seinem Ohr und höhnte dabei:

"Das ift ein Gruß von Spiggabele."

Alban hatte nicht Zeit auf diesen Zuruf etwas zu erwidern, denn im raschen Trab fuhr jest auf der Hochebene das Gefährte dahin und langsam vor sich hin inirschend trieb Alban die Thiere in den Hof.

Beim Abendessen that er, als ob nichts vorgefallen ware, nach bemselben aber blieb er in der Stube und harrte eine Beile, daß der Bater zu reden anfangen werde. Als dies aber

nicht geschah, fragte er geradezu:

"Bas hat benn ber Lump, der Spitgäbele, von mir gesagt?"
"Beil du ihn so heißst, ist Alles wahr," entgegnete der Vater und erzählte nun mit beißendem Spott und mit einer Juthat des Ingrimms, wie sehr ihn Alban verhöhnt habe und wie er überhaupt hinterrüds sich als Bauer geberde und alle Maßnahmen des Baters verhöhne. Binzenz, der dabei in der Stude war und seine Saat aufgehen sah, setzte sich auf die Ofenbant und spielte mit seinem Lieblingshund, dem Greif, den er sich angeschafft hatte und der fast außschließlich nur ihm gehorchte. Der Bater hatte heute wieder seine "Flözerstimme" wie sie Mutter bei sich nannte. Sie wußte zwar schon längst, daß er jedesmal wenn er vom Kornmarkt heimkam, lauter sprach; er behielt den Ton noch bei, den er dort unter dem Lärm gebrauchte, aber heute war's doch übermäßig. Sie winkte ihm mit den Augen, ja sie erhob beide Hände slack in der Luft zu begütigenden Zeichen, aber es half nichts. Der Bater erklärte weiter, daß Alban ganz anders werden müsse, ganz anders,

wenn Friede im Hause sein solle. Als Alban hierauf entgegnete, daß er nicht wisse, worin er sich ändern solle, er sei gehorsam, sleißig und ehrerbietig, wie Biele seinesgleichen jest nicht wären,

ba folug ber Bater auf ben Tijd und fchrie zornig:

"Was beinesgleichen? Was weißt du wer du bist? Mein Knecht bist du wenn ich will, und ich will's. Ja, es bleibt dabei, du sucht die einen andern Hof, denn den kriegt der Binzenz. Still sag ich! Was deinesgleichen? Meinst du, weil andere Bäter jetzt sich von ihren Buben über's Ohr hauen lassen, meinst ich leid's auch? Ich bin Herr und Meister, und mit dir mach' ich was ich will und mit meinem Hof mach' ich was ich will."

"Das tonnet Ihr nicht," rief Alban fest auftretend, "ber Sof gebort im Erbaang mir, es wird fich zeigen, ob Ihr mir

ibn nehmen tonnt!"

"Was wird sich zeigen? Ich bin noch über bich 'naus studirt. Du meinst weil du herrelen — den vornehmen Mann spielen — tannst, du seist was? Nichts bist. Ja, reib' nur beinen Bocksbart. Wenn du nicht augenblicklich mich um Verzeihung bittest und mir versprichst, mir in Allem zu folgen, ohne Widerrede, da kannst mein' Hand auch noch in beinem Gesicht spüren."

Die Mutter und Ameile suchten ben heftig Erregten ju bes

ruhigen, auch Bingenz trat auf den Bater zu und fagte:

"Ich bitt' Gud, haltet nur jest Friebe. Wir werben uns

als Bruder vergleichen."

"Du willst mir auch breinreben? Wer bist benn bu? Raus sag ich, ober ihr habt die Bahl, ob ihr zu ber Thur ober zum Fenster 'nauswollet; 'naus alle Beibe, ihr durfet mir nicht mehr vor die Augen bis ich euch rus." Er ris die Thure auf und schob zuerst Binzenz hinaus, der nur geringen Widerstand leistete, als er aber auch Alban anfassen wollte, streiste dieser die Hand rasch ab und sagte in scharfem, bestimmtem Tone:

"Bater, rubret mich nicht an. Ich geh allein, ich geb von selber, und ba schwör' ich's: nie, nie mehr tomm' ich baber vor

Gure Augen, wenn 3hr mich nicht felber barum bittet."

Er nahm seinen breitkrämpigen grauen hut vom Ofenstängele und ging hinaus. Drin in der Stube hörte man noch Schelten zwischen Mann und Frau und dann lautes Weinen, das erst aufhörte, als die Thüre zugeschlagen und dann noch einmal mit dem Fuß darauf getreten wurde.

Um Röhrbrunnen stand Alban mit seinem Bruder und

diefer faate:

"Alban, ich bin oft neibisch auf bich gewesen, aber jest mein' ich's gut. Du wirft feben, ich werb' bir alles geben, was rect ift."

"Ich brauch' nichts von bir, bu eber von mir."

"Sei jest nicht bos, ich tann nichts bafür. Sieb ba, fieb ber, fiebit bas ba?"

"Ja, bein blindes Aug'."

"Und weißt wovon bas ift?"

"Wie bu vom Wagen gefallen bift. Bas gebt mich bas

jest an?"

"Es geht bich an. Bum Erftenmal in meinem Leben fag ich bas, ich hab's noch nie über meinen Mund bracht, aber jest, jest muß es 'raus. Ich bin nicht vom Bagen gefallen. Der Bater bat mir im Born bas Aug' ausgeschlagen."

Alban faßte gitternd bie beiben Banbe feines Brubers.

"Ja," fubr Bingeng fort, "es weiß es fonft tein Mensch als er und ich, bu bift ber Erfte, und ich hab' ihm einen Gib geschworen, es Niemand ju fagen, aber ich muß ibn jest brechen. Und weil mir ber Bater bas than bat, bat er mir ben Sof versprocen und bas Abendmahl brauf genommen."

Alban ftand ftill neben bem Bruber. Man borte lange nichts als bas Rauschen bes Brunnens und ein sanftes Alustern bes Sollunderbaumes. Ploglich raffte fich Alban zusammen, reichte bem Bruber bie Sand und fagte:

"Bebut' bich Gott. Ich geh fort."

"Wobin ?"

"Ich weiß felbft nicht."

"Bleib' lieber ba und geh nur nicht unter bie Freischärler. Man fagt, fie fammeln fich jest im Thal, und in ber Stadt hat's auch geheißen, bu feist schon babei, und beswegen ift ber Bater auch so bos gewesen."

"So?" rief Alban gebehnt, rudte ben hut fester in die Stirne und redte fich mit allen Gliebern, "haufet mit einander wie ihr wollet. Trifft mich ein' Rugel, ift mir's recht, und tomm' ich wieber, wollen wir icon abrechnen."

Obne nochmals die Sand zu reichen, rannte er zum Thor binaus und den Berg binab; die Augen brannten ibm und es

war ihm, als fühlte er an sich ben gräßlichen Jähzorn bes Baters, der sein eigenes Kind fast geblendet. Als er auf der Sandstraße war, überkam ihn auf Ginmal mitten im Jammer ein frobes Gefühl, er war nun frei, frei von ber gangen Welt. Wie oft hatte ihm icon ber Ruf nach Freiheit das Berg erfüllt, jest endlich tonnte er ihm Folge leiften, er durfte fur fich hanbeln und brauchte nicht ju fragen, ob bies ber Bater genehm finde; es war recht, daß er verstoßen war, er hatte zu lange sein eigenes Herz unterdrüdt, jest war er frei. Er streckte die Arme empor und war bereit zu fterben, bamit die gange Belt frei und aludlich fei.

Rafchen Laufes fdritt er babin, nur Ginmal ftand er ftill, benn ihn bemmte ber Gevante, ob nicht Bingeng in ausgefeimter Falfcheit ibm diesen Weg gezeigt hatte und ibn scheinbar abhielt, um ihn so sicherer barauf zu lenten und seiner entledigt zu werben. Er tonnte an folde Bosbeit bes Menschen nicht glauben. Und war es nicht fein Bruber? Und gitterte nicht feine Stimme fo kläglich, als er bie grause That bes Baters erzählte? Mit neuem Muth schritt Alban babin. Da begegnete ihm ein Bagen, er tannte ben Tritt ber Pferbe, bas Rollen bes Bagens und bas eigenthumliche Beitschenknallen bes Dominit. Er batte fich nicht getäuscht, Dominit tam mit bem Fruchtwagen.

"Bobin noch?" fragte Dominit erstaunt.

"Gen Reichenbach."

"Bleib' beut bavon, die Freischarler find bort, ein paar bundert Mann, ber Leng von Rothhaufen führt fie an. 3ch hab' auch beinen Ramen nennen boren."

"So? Da tomm' ich gewiß," entgegnete Alban und erzählte nun alles Borgegangene. Alban war erstaunt, als Dominit ohne

große Theilnahme fagte:

"Ich weiß schon lang, boch bu bift auch tein rechter Frei-finniger. Hättest bu ben hof allein bekommen, es war' bir nicht eingefallen, bag beine Gefdwifter burch bas alte Bertommen verfürzt werben, bu marft halt ein großer hofbauer wie Undere, wenn auch ein bisle gutmutbiger."

"Das verstehst du nicht," entgegnete Alban zornig. "Freilich, ich bin nur als armer Knecht aufgewachsen. Was tann fo Giner wiffen."

Alban ftand betroffen, aber er wollte jest von nichts Un-

berem wiffen und ging fast zornig bavon. Er hatte Dominit um ein Darleben bitten wollen, aber jest that er ihm diesen Gefallen nicht.

In Reichenbach murbe Alban mit großem Jubel bewilltommt. Es klarte sich jetz Alles auf. Der Lenz hatte bem Alban schon am Morgen einen Boten geschickt, der Bote hatte die Weisung angenommen, war aber wahrscheinlich nach einer andern Gegend entstohen, weil er sich vor der Berantwortlichteit fürchtete. Mitten im Sturm war Alban für sich plözlich hoch erfreut. So war es also nicht Lüge und Falscheit von Binzenz, daß man in der Stadt gesagt hatte, er sei bereits unter den Freischältern, er bat dem Bruder in Gedanken jeden korn ab, den er gegen ihn gebegt hatte . . .

Der Pflug im Rugelberger Felbe blieb lang unberührt liegen.

Monatelang hörte man nichts von Alban, bis auf den Furchenhof plöglich die Nachricht kam, der Alban habe sich eine Zeitlang beim Hirzenbauer in Nellingen aufgehalten und diene jett als Knecht auf dem Sabelsbergischen Gut in Neichenbach. Die Mutter eilte zu ihm, um ihn nach Haus zu bringen, aber er ging nicht und beharrte auf seinem Sid, der Bater müsse ihn holen. Es war unerhört, daß der Sohn des Furchenbauern bei desse war unerhört, daß der Sohn des Furchenbauern bei desse katerlichen Koses fremden Leuten dienen sollte. Alban war unnachgiebig, als auch Ameile und Dominik nach einander zu ihm kamen, er wiederholte Beiden: er wolle dem Bater zeigen, daß er Knecht sein könne, aber nur bei fremden Leuten, nicht auf dem väterzlichen Hos, dazu werde er sich nie verstehen; der Bater, der ja für seine Nachsommen sorgen wolle, könne jetzt bei Lebzeiten an ihm sehen, wie es ihnen einst ergebe.

Es war ein strenger Befehl des Baters, daß in seinem Beisein Niemand von Alban reden durfte, auch die Mutter nicht; ja sie hatte es so weit gebracht, selbst ihren Gedanken zu wehren, daß sie zu ihm hingingen. Ueber ihre Träume aber batte sie keine

Macht. . . .

## Ein Sohn und ein Anecht.

Heute waren alle die stürmischen und trüben Erinnerungen in der Seele der Mutter erwacht, und als sie endlich eingeschlasen, schrak sie plöglich auf und rief laut den Ramen Albans, von

dem sie seit länger als einem Jahre ihre Lippen entwöhnen mußte. Sie horchte still, ob ihr Mann nichts gehört habe, ber

aber ichlief rubig.

Die gange Belt mar wieber in ihr altes Geleife gurudgefebrt, bie gerabe geftredten Genfen waren wieber umaebogen und einzelne, bei benen fich bas nicht mehr thun ließ, maren jum alten Gifen geworfen; Die Gemeinden, Die auf allgemeine Kosten Wassen angeschafft, hatten diese wieder vertauft und nur hier und da sah man noch einen einzelnen Hederhut mit schlasser Rrempe, ber allmälig gertragen murbe. Die Jahre ber Bewegung, die auch in der entlegensten Sutte eine Erschütterung bervorgebracht, schienen jest vergeffen wie ein Traum. Auf bem Furchenhofe war auch Alles wieder wie ehedem, ja der Furchenbauer war wieder einer ber Liberalen, die man freilich jest anders nannte, benn bei ber Ginführung ber Geschwornengerichte batte man ibn, ber boch auf ber Lifte ber Sochftbesteuerten stand, eben wegen feiner ebemaligen Gefinnung nicht jum Gefchwornen ernannt, vielmehr maren viel Geringere aus ber Gemeinde bagu berufen. Alles mar wieder ins alte Geleife gurudgefehrt, nur mit Alban mar bies nicht ber Fall. Trop aller Rube und gewohnten Ordnung, die auf bem Burchenhofe berrichte, mar es boch immer, als feblte Etwas und als konnte eine ploblic eintretende Ericheinung Alles andern. Das ganze Leben, bas fonft fo ftetig erfchien wie bas Wachsen von Baum und Pflange, hatte jest etwas Einstweiliges, morgen rundum ju Berkehrendes. Die Dienstleute standen oft bei einander und plauderten und wenn der Meifter ju ihnen trat, verftummte plotlich bas Gefprach; es batte gewiß wieder vom Alban gehandelt und wie ber mit dem Meister entameit fei, weil er bie Gichbäuerin abgewiesen babe und lieber bes Nagelichmieds Breni beirathe, und barin geben fie ibm gewiß Alle Recht, benn jeber Knecht und jebe Magb fühlte fich bamit erhoben, daß Eines ihresgleichen ju hoben Ehren tommen follte. Der alte Furchenbauer ichien fich feit bem Streit mit feinem Alban verjungt zu haben, er ftand Allem vor wie der jungfte Mann, nur bie Bauerin mertte oft an feinem ftillen Bruten, baß ihm etwas im Gemuthe faß, bas er nicht verwinden konnte: fie burfte aber nicht bavon fprechen, benn er murbe immer beftig gegen fie und verbot ibr julett, je por ibm ben Namen Albans ju nennen. Rur Ginmal, und bas por wenigen Wochen, sprach

er selbst von ihm und mit einer gewissen verhaltenen Freude. Er erzählte, wie ihm der Rentamtmann im Bertrauen mitgetheilt habe, Alban habe sich eigentlich nicht als Knecht verdingt, er habe sich ausdrücklich wöchentliche Kündigung bedungen, auch seinen Genossen erklätt, er diene nur hier, um die höhere Acerwirthschaft noch besser zu erlernen. Dieser Stolz Albans, der zugleich die Ehre des Baters wahrte, gesiel diesem; er widerssprach nicht, als die Mutter hinzusetze, der Alban gleiche ganz ihrem eigenen Bater, der habe auch so was Abeliges gehabt, darum habe man ihn auch spottweise den Schmalzgrasen geheißen. Als die Mutter aber weitergehen und eine Bersöhnung daran früpsen wollte, wurde der Furchenbauer plöglich wieder voll Ingrimm und betheuerte, daß das nie geschehe, die Alban bittend vor ibn bintrete.

Sprach ber alte Furchenbauer nur außerft felten mit feiner Frau von Alban, fo that er bies um fo ofter mit Dominit. Diefer mar eine treue Stupe bes haufes, und wenn gleich nur Rnecht, boch wohl angeseben. Der Bauer mußte, that aber als ob er nichts bavon gemerkt habe, baß ihn bie Mutter schon mehrmals zu Alban geschickt hatte; er suchte baher von ihm zu erfahren, mas benn eigentlich Alban porhabe, aber Dominit mar behutsam und flug und gab nur tnappe Antworten. Der Bater, ber feinem Sobn feine unmittelbare nachricht gab, wollte boch, wie man fagt, feine Meinung auf bie Boft geben; er that, als ob er nur Dominit mittheilte, bag er ben hof biesmal bober ichagen laffe als es von Alters ber brauchlich fei, bamit bie abgefundenen Rinder auch ein Ertledliches batten, daß er aber Alban gang enterbe, wenn er nicht von bes Nagelschmieds Breni laffe. Dominit borte bas rubig an und erwiderte in ber Regel nichts, nur manchmal fragte er gerabezu, ob er bas Geborte bem Alban im Namen bes Baters mittheilen folle, mas ber Rurchenbauer ftreng verneinte; er burfte fich weber vor feinem Sobn noch por bem Rnecht eine Bloge geben.

Das gesette Benehmen bes Dominit machte auf ben Furchenbauer einen bedeutsamen Eindruck. Er ehrte den Dominit damit, daß er ihn mehrmals geradezu fragte: ob er denn nicht Recht habe, ob denn ein Bater nicht schalten und walten durfe wie er wolle, ob sich ein Kind dagegen aussehnen durfe und ob nicht Kindeskinder Dem danken muffen, der die Größe und die Ehre ber Familie sest gewahrt habe. Aber auch hierauf gab Dominik nur wenig entsprechende Antworten, er sprach bavon, daß ber kindliche Gehorsam, aber auch daß ber Friede über Alles gehe, lehnte indeß jede Selbstentscheidung ab, mit dem Bedeuten, daß er diese Sachen nicht verstehe. Der Bauer war mehrmals versucht, den Dominik für dumm zu halten; aber aus einzelnen Worten entnahm er doch wieder wie klug er war, hatte er ja einmal gedußert:

"Es ist wahrscheinlich dumm was ich sag', aber ich weiß nicht, der Pfarrer sagt doch immer, Gott allein sei die Borssehung und ich weiß jest nicht: wollet Ihr nicht mit dem was Ihr vorhabet, wie man bei uns in Rellingen sagt, in Gottes Kanzlei steigen und Borsehung spielen? Kann man da nicht auch zu viel thun und muß man nicht unserm Herrgott die Hauptsach' übers

laffen, was er für tunftige Beiten vorhat?"

"Du bist gar nicht so dumm, gar nicht, aber du verstehst die Sach nicht, hatte darauf der Bauer erwidert und Dominik war mit dieser Antwort mehr als zufrieden und blieb doppelt bestärkt in seinem gehaltenen Benehmen. Er mischte sich trot aller geheimen und offenen Aufsorderungen nicht eigentlich in die Sache, er verdarb es weder mit dem Bauer noch mit Alban, wenn dieser einst doch den Hos bekomme, und solche weise Zurückhaltung eines Dienstdoten versehlte nicht, dem Bauer einen gewissen nachbaltigen Respect abzunötzigen. Minder war das dei Alban der Fall, dem Dominis, als er ihn einst im Austrag der Mutter besuchte, gesagt hatte: "Ich din auch ein Haustrag der Mutter besuchte, gesagt hatte: "Ich din auch ein Haustertind, mein Großvater war auch ein reicher Bauernsohn, den man nebenausgesetzt hat. Man muß sich dreinfinden . . ."

Ms jest die Furchenbauerin in der Racht erwachte und hörte, wie der Dominit das Schwärzle aus dem Stall zog, dauchte es ihr eine Uhnung, daß sie erwacht war; jest zog ja ihre Botschaft zu ihrem Alban, denn sie hoffte, daß Dominit dem Willen des Bauern ungetreu über Reichenbach sahren werde.

# Ein nächtiger Gang bis daß es tagt.

Der Kubbub hatte Dominit zur Zeit gewedt und Dominit war balb zur Abfahrt bereit, er war aber entschloffen, minbestens auf bem hinweg bem ausbrudlichen Befehl bes Bauern zu ge-

borchen; wenn er ihm zuwiderhandelte, wollte er es lieber zu eigenem Nuten thun und eine halbe Stunde ab des Wegs zu seiner Mutter nach Nellingen gehen. Er war darüber noch nicht mit sich einig, als er von der Landstraße ab den Waldweg einschlug. Das Schwärzle brummte vor sich hin, als man in den nächtig sauselnden Wald eintrat, wo die dunkeln Wipfel rauschten, obgleich man keinen Wind verspürte; es stand oft still und nur den freundlichen Ermahnungen oder auch dem Schelten des Do-

minit folgte es und fdritt fürbaß. Die Gelehrten baben vielleicht nicht unrecht, baß fie ben Bennenweg eigentlich Sunenweg nennen, ungeheuerlich genug ift er und die Felsblöde und seltsamen Erdwälle, die huben und brüben sind, können wohl für Hunengraber gelten; die Bolksmeinung aber bleibt babei, ber Weg gleiche einer Subnerfteige und barum heißt er ber hennenweg. Das Schwärzle, einmal im frischen Lauf, tonnte flettern wie eine Biege und bas mar natürlich: bas Somargie mar von echter Sommerraffe, bie Mutter war unmittelbar aus bem Appenzell gefommen und unter ber Obbut bes Dominit war bas Schwärzle aufgewachsen und fo gedieben, daß ibm ber Breis nicht feblen tonnte. Wie ein hund feinem herrn, folgte bas Sowarzle bem Dominit, und erft als man auf ber Anbobe mar, bielten Beibe an, Dominit ftopfte fich eine Pfeife und bas Schwärzle fand in ber Nacht ein thaufeuchtes Maulvoll Gras am Wege, bas mar für ben Sunger und fur ben Durft. "Bormarts in Gottes Ramen" faate iest Dominit und mit einem ichnell erhaschten Borrath für ben Weg folgte bas Schwärzle. Dominit fürchtete weber Gefpenfter noch lauernde Uebelthater, aber ber Ruf, ben er vorbin gethan, erlöste ihn boch von einem gewissen Gefühl der bangen Ginsamkeit und dabei folug er fich an bie Sufte und überzeugte fich, baß fein im Birichborngriffe feststebendes Meffer bort ficher rubte. Der Meister hatte Recht, ber Weg war von jest an bequem und lind, er jog fich auf einem Balbdurchichlag bin, auf bem bis jum Rabre 1848 bie graflich Sabelsbergifden Schafe weibeten, das Gras war jest in die Hobe geschossen, benn ber Furchen-bauer hatte sich nicht entschließen konnen, nach dem Rathe Albans felber Schafe einzuthun und eine mehrmalige Ausschreibung ber Schafweibeverpachtung batte bis jest ju teinem Erfolge geführt. Dominit bachte in fich binein, wie manches Ertragnif boch auch

auf folch einem großen Bauernhofe verloren gebe, er bachte, wie es einem rechtschaffenen Knechte zukommt, zunächft an ben Bor-theil seines Meisters, bann aber auch an sich selber; er verstanb bie Schaferei, und hatte er nicht fein ganges Gelb an Alban verliehen gehabt, er hatte fich felber Schafe eingethan und ben Beibgang gepachtet. Es giebt ja bier zu Lande viele Eigenthumer von Schafheerben, die teinen Grundbefig haben. Dominit war in die Jahre getreten, wo er allzeit ausschaute nach einem felbstandigen Unmefen und fei es auch noch fo flein. Er gebachte jest, wie Manches von einem großen hof boch noch gang anders ausgenust werden tonnte, wenn es in fleißige hand gegeben ware, die nur bas allein batte. Immer tam Dominit wieber auf die Ueberlegung gurud, wie es einem noch fo fleißigen bier zu Lande nicht möglich fei, Etwas vor fich zu bringen. Drüben im Gau, wo es wenig gefchloffene Guter giebt, die auf emige Beiten in Giner Sand bleiben, ba ift es einem fparfamen Rnecht, ber von haus aus Richts bat, boch möglich, mit ber Zeit ein gut Stud Felb zu erwerben, er beirathet noch Etwas bagu und wenn die Gemeinde sieht, daß das junge Paar fleißig und spar-sam, läßt sie ihm bei einem schidlichen Rauf die Borhand und nach und nach gabit man jedes Jahr ein Biel ab und hat mit ber Beit ein icones Bauerngutle und die Meder find alle bas Doppelte werth. Sier ju Land aber ift Grund und Boben in fester Hand und es bleibt Nichts, als Hauster werben und wie ber Spap auf dem Dach leben. Das aber wollte Dominit nicht, lieber ledig fterben; er hatte im elterlichen Saufe zu bitter erfahren, welch ein elendes Leben bas ift.

An einer starken Lichtung, die jest am Bege war, erkannte Dominik den Grenzstein vom Gute seines Herrn. Wer wird doch noch Recht behalten? Alban oder der Bater? Wer weiß, es kann noch bös werden, zwei harte Mühlsteine mahlen nicht gut, sagt das Sprückwort. Es raschelte Etwas im Walde, das allgemein bewassnete Jahr muß doch noch nicht alles Wild wegpirscht haben, das Schwärzle brummte leise und drängte sich näher an Dominik. Gen Morgen zeigte sich allmälig ein lichteres Grau, die Rebel senkten sich, das Schwärzle begrüßte durch lautes Schreien den jungen Tag. Ein Rade hock noch verschlasen auf einem Baumast, er hat den Kopf unter den Flügeln, jest erwacht er, schüttelt sträubend sein Gesieder, öffnet den Schnabel

wie gahnend und fliegt frachzend waldaus. Ein enges grunes Thal thut sich auf, über ben Waldbergen jagen bie Rebel in gerriffenen Bolten babin, die Elftern ichnattern und fliegen von Baum ju Baum, auf einem blatterlofen Rirfcbaum flaat ber Kint regenverfundend: es gießt! es gießt! und boch oben schwebt ein Raubvogel, es ift die Subnerweihe, fie ftoft ibr jauchiendes Gefdrei aus: Gujah! Gujah! Sahne fraben, Suhner gadern, ber Tattichlag ber Drefcher tont berauf, bas ift bas arme von Waldarbeitern bewohnte Dorf Rlurrenbuhl, aber man fiebt nichts bavon, Alles ift in Rebel gehüllt, Die Balber tauchen baraus auf, eine beifere Morgenglode ertont wie weit verloren, jest ericheinen die Saufer bes Dorfes bis gur Dachfirfte, bell und barüber die Rebelwolken, von den Baumen am Weg tropft es leife, bie breiten Blatter bes Robls tragen ichmere Tropfen, Die mandmal in ber Mitte bes Blattes wie von einander angezogen qusammenrinnen und je naber fie fich tommen, immer baftiger. Da und bort fällt ein einzelner Apfel ichmer vom Baume. Dominit batte für Alles Aug und Ohr, benn er munichte fich boch einen bellen Tag, beute ba er und das Schwärzle gefrönt murbe. Als er jest am ersten haus unter bem Geläute ber Glode, Die so armselig und wie bescheiben bittend ertonte, ben Sut abzog, mifchte fich in fein Gebet ber Dant, bag er nicht bazu bestimmt fei. in einer Einobe wie biefes Dorf mar, fieben Stunden hinterm Elend wie man fagt, sein Leben zu verbringen: er mar auf bem Furchenhof an Befferes gewöhnt. Lieber lebenslang auf bem Furchenhof als Burger in fo einem armseligen Nebenausorte, bachte Dominit. Auf einem "abicheinigen" hauswesen bauern, wo Einen die Schulden morgen wie der Wind wegblasen konnen ba ift Knecht sein beffer, und boch: ein eigen Leben geht wieder über Alles.

Im Dorfe zeigte sich schon frühes Leben, bort ging Einer mit der Peitsche knallend, gleichsam sich und die Thiere erweckend, nach der Stallthüre, dort öffnete sich eine Stallthüre von innen und die Kühe schreien — der hat seinen Thieren schlecht über Nacht aufgesteckt; ein Mann, der in dürftigem Kleide über die Straße ging, schaute den Dominik verwundert an und vergaß seinem freundlichen Gruße zu danken. Wer weiß, mit welchen bösen oder traurigen Gedanken Der seinen Tag anfängt. Auf einen Ehrenpreis hosst der wenigstens heute nicht. Diese Aussicht,

die gestern den Dominit noch grimmig gemacht, ward ihm jest im frischen Morgen zu einer lichten Freude; er fühlte sich so lustig wie seit lange nicht und etwas Anderes konnte es doch nicht sein. Mit frischer Krast wanderte er, das Schwärzle am Seile sührend, dahin, und selbst das wohlbekannte Thier erschien ihm jest so schön wie noch nie. Wie prächtig schwarz war die Farbe, die durch einen kaum merklich lichteren Streis auf dem Rücken noch gehoben war; nur wenig überbaut, wie war es so sest und den hellen Koarbüscheln in den Ohren — wie verständig sah das Thier aus.

Es mag wohl von dem ehemaligen hirtenleben des Dominit herkommen, daß er nie ein rechtes Auge für die Schonheiten des Pferdes hatte, um so mehr aber für die des Rind-

viehs, und er erquidte fich mabrhaft baran.

"Du verdienst auch den Breis," sagte Dominit sast laut, dem Thier auf den Bug klatschend, "friß jest nicht, du kriegst was Bessers, ich vergeß dich nicht, wenn ich was zu mir nehm."

Das Schwärzle schien aber eine Bertröstung auf die Zukunft nicht zu verstehen, es bog den Kopf noch mehrmals nach dem

Gras am Wege und Dominit mußte es fury balten.

Auf den Biesen wurde es nun lebhaft. Die Kühe, die den ganzen Sommer im Stall gehalten wurden, sprangen jett auf der Beide lustig klingend hin und her und die Hütenden rannten hin und wieder, knallten und jodelten und sangen bei dem Feuer, in dem sie ihre Kartosseln brieten. Dominik gedachte, wie auch er einst ein armer Hirtenbub war und jett hatte er's doch so weit gebracht. Dieses stete Untersichschauen, dieses beständige Erwägen was er einst gewesen und wie weit er's gebracht, machte ihn weniger kühn und muthig und mehr bescheiden und demüthig als eigentlich seine Natur mit sich brachte. Jett sang ein Hirtenbub dasselbe Lied, das Ameile gestern ihm nachgesungen und das Antlit des Dominik erleuchtete plötzlich in Freude.

Nun mußte er's: nicht ber Chrenpreis war es, ber ihn so innerlichst frohlich machte, bas Lied lag ihm im Sinn und weiter-

schreitend fang er:

"Schäpele, Engele "Laß mi e wengele —" "Schäpele, wafele?" "Nur mit dir bafele." Das Lieb verließ ihn auf dem ganzen Weg nicht mehr und bob seine Schritte und lachte ihn aus mit all seinem Denken und

gab ibm auf Alles Antwort.

Ich bin neun Jahre älter als das Ameile — das ist ja tein Fehler, bas ift ja grad recht . . . Das Ameile ift ein anvertrautes Gut von meinem Herrn, ich barf nicht falich bamit gegen ibn fein — er muß bir noch Dank fagen, bag bu ihm fo einen rechten Tochtermann giebst. Das fehlt bir benn zu einem rechten Bauer als Gelb und Gut? Und bas hat fie. . . 3ch mag mich nicht so boch versteigen, ich plumps sonst so arg 'runter bas ift Reigheit von bir und bu wirft's bereuen, wenn's ju fpat ift. — Es war mertwürdig, wie fich in Dominit Alles Red' und Antwort gab, als waren zwei Seelen in ihm, und bas mar mobl auch, benn er trug Ameile im Bergen. Schon vor elf Jahren, als ber hirzenbauer von Rellingen, ber Rlein-Rotted genannt, bem Dominit ben Dienst auf bem Furchenhof verschaffte, icon bamals gewann ber bochaufgeschoffene Bub bas fleine Rind besonders lieb. Ameile ftand am ersten Abend am Brunnen und schaute Dominit zu, ber fich die Banbe musch; bas Rind af von einem großen Upfel, ben es mit beiben Sanden hielt, es mochte ben gutraulichen Blid bes Dominit, ber nach ibm umichaute, wohl anders beuten, benn es trat auf ihn gu, ftredte ihm ben Apfel entgegen und fagte: "Beiß auch ab." Dominit mar felber noch tindifch genug, um mit biefem Anerbieten fo weit Ernft gu machen, daß das Rind eine Beile verblufft auf feinen fo febr verminderten Apfel fab, bann aber boch wieder Dominit anlachte. Bon jenem Abend an hatte Dominit eine besondere Liebe zu dem Rinde und fucte ibm auf jede Beife Freude ju machen. Im Winter trug er es oft ben größten Theil bes Weges auf seinen Armen nach ber eine Stunde weit entfernten Schule, und wenn Schneebahn mar, führte er es auf einem Sandschlitten. Dominit Soldat werden mußte und nach halbjährigem Berweilen in der Garnison wieder in feinen alten Dienst gurudfehrte, gewahrte er ploglich, daß das Rind eine Jungfrau zu werden begann. Der Abstand ihrer Lebensperbaltniffe murbe ibm immer flarer und felbst in die Bergen voll Ginfalt finden oft verschlungene, fich felbst verhullende Gebanten ihren Weg. Dominit mar jung genug, daß ihm die unverkennbare Liebe Ameile's die tieffte Seele erquidte; er lachelte oft ftill vor fich bin, aber wenn er

Ameile begegnete, ihr etwas zu bringen ober zu fagen batte, machte er immer ein finfteres, ja fast zorniges Gesicht und mar wortfarg, er bangte por biefer Liebe, Die ibm nur Unglud bringen fonnte, er wollte fie bezwingen, aber es gelang ibm nicht. fand fich eine gludliche Ausbulfe: nicht um feinetwillen, fonbern um Ameile mußte er jebe Reigung ausreißen und gerftoren, bas aute barmlose Rind, bas durfte nicht ins Glend tommen, es mußte bebutet und beschirmt werben. Dominit erschien fich groß in biefer Entfagung um ber Geliebten willen, die ihm jest gu gelingen ichien; er war nun auch oftmals freundlicher gegen Ameile, nur um ihr zu zeigen, wie gut er's mit ihr meine und bald ichien es wieder, daß fie von Allem nichts miffe, fie mar allezeit gleich fröhlich und bebend, luftig wie ein Bogel auf bem Bweige. Dominit bauchte es, daß er fich getäuscht habe; er hatte mit Schmerzen und Kämpfen eine Liebe ausgerottet, die gar nicht ba mar. Und fo feltfam ift bas Menschenherg: ftatt daß Dominit fich dabei beruhigte und zufrieden mar, daß Alles nich fügte, wie er munichen mußte, wollte er jest minbeftens eine Ertenntlichkeit für feine Aufopferung und er fagte es einst Ameile mas er für fie gethan. Ameile ftanb betroffen babei und rebete tein Wort. Wochenlang fab fie ibn taum an wenn fie ibm begegnete und huschte vorbei, als fliebe fie vor ihm. Satte Dominit erft geweckt mas er tobten wollte? Es ichien nicht ber Fall. Einst als fie ihm nicht mehr ausweichen tonnte und er fie fragte, warum sie tropia gegen ibn sei, sagte sie mit tedem Antlig lädelnb:

"Es hat einmal Giner einen Barenpelz verkauft, ebe er ben

Baren geschoffen bat."

"Wie? Das meinft?"

"Es hat einmal Einer ein Mädle aufgeben, bevor er's gehabt hat. So ist's." Der Mädchenstolz schien beleidigt, daß eine Liebe preisgegeben wurde, um die noch gar nicht geworben war. Wollte sie ihn zurückweisen, wenn dies geschehen war? Ameile schien nun ein grausames Spiel mit Dominik zu treiben, sie ging allezeit trällernd und lachend umher und die Natur selber mußte ihr helsen, denn sie wurde mit jedem Tag schöner und liebreizender. Wo sie nur konnte, hänselte sie den Dominik, und die Mutter selber schalt sie ost darüber, der Bater aber hatte seine heimliche Freude an dem lustigen Kind und seinen Scherzen

und es war nicht uneben, als er einmal sagte: "Sie ist grad wie ein Kanarienvogel, je mehr Lärm und Untereinander im Haus ift, je lustiger ist sie, grad wie ein Kanarienvogel, der schlagt auch immer heller, wenn's recht toll hergeht in der Stud'." Auch Dominit hatte nach dem anfänglichen Aerger seine Lust an dem Uebermuth Ameile's, es wäre ihm gar nicht lieb gewesen, wenn sie ihn nicht geneckt hätte, sie lachte und jauchzte dabei so grundmäßig; und daß sie grade immer mit ihm anhestelke, war kein böses Zeichen. Er gab sich nun selber manchmal zum Besten und bot Ameile oft Gelegenheit über ihn zu lachen.

Auf dem einsamen Furchenhof mar damals eine Bewegung der Gemüther wie fie sich nur felten aufthut, und in Stube und Stall und Scheune fagte man einander, daß es gewiß nirgends lustiger bergebe. Man mußte nicht und wollte nicht wissen, was benn eigentlich vorging und warum Jedes am Morgen fo froblich aus bem Schlafe fich erhob, man fragte nicht barnach und konnte es nicht fagen und bas ift die beste aus innen quillende Freude. So viel aber mußte doch ein Jedes, daß Ameile der Mittelpunkt aller Luftbarkeit mar. Selbst ber alte Furchenbauer, ber eine gewiffe finftere Diene nie ablegte, tonnte fich bes Ginfluffes ber "Blithere" wie er Ameile auch bisweilen nannte, nicht erwehren, und es war boppelt jum Lachen, wenn man fab, welche Dube er fich gab, bei ben lofen Streichen und Reben Ameile's feine ernste Miene zu bewahren, wie es aber innerlich zuckte und er am Ende boch nicht anders konnte, als laut auflachen. Oft an Winterabenden, wenn der Later im Stuble fag und den Balder: boten ftubirte, mabrend Ameile mit dem Gesinde in ber großen Stube fpann und allerlei Rurzweil trieb, borte man bei einer nedischen Rebe Ameile's ben Bater brin im Stuble laut lachen.

Als Dominit jest auf seinem Gang an diese Zeiten und besonders ben fieben und vierziger Winter bachte, leuchtete die

Beiterfeit von damals wieder aus feinem Antlig.

Als im Borfrühling darauf Alban aus der Fremde heimtehrte, trat plötlich mit ihm ein anderer Geist ein. Gin Angehöriger und doch vielfach fremden Wesens war auf den Hof getommen. Man hatte heiter und erfüllt gelebt in seiner Abwesenheit und es war als ob jedes gewaltsam Raum schaffen musse für das Gebaren des neuen Ankömmlings, der so zu sagen der zweite Weister war und alsdald überall zugriff.

Mit Ameile ging eine besondere Beränderung vor, sie bestrachtete den Bruder oft mit staunender Berehrung und glühte vor Entzüden, da ihr Alban stets mit etwas fremder und so zu sagen hösslicher und doch wieder brüderlicher Zutraulichkeit bes

gegnete.

Balb nach ber Untunft Albans hatte auch jene Bewegung begonnen, die fo wunderbar die gange Welt umftellte. Sand in Band geleitete oft Ameile ihren iconen und fo vornehmen Bruber binab ins Thal zu ben Waffenübungen, sie blieb mit ber Mutter in der Ferne am Rappele steben und fab ibm zu und ibr Berg lachte por Freude. Sundertmal munichte fie fich im Scherz und Ernft, auch ein Buriche ju fein und flagte, bag bei der neuen Welt gar nichts für die Madchen beraustame. Dominit war mit unter ben Bewaffneten, aber er mußte, daß Ameile nicht seinetwillen auf der Unbobe ftand und unverwandten Blide berabichaute; fie batte nur ein Auge für ihren Alban. Dominit war innerlichst eifersuchtig auf diefen, aber er durfte fichs nicht merten laffen und bald hatte er feinen Grund mehr dazu. Die hinneigung Albans zu Breni mard fichtbar und Dominit icopfte baraus neue, wenn auch unbestimmte Soffnung, aber die Belt mar ja jest eine andere, alle Menschen waren Brüder, und noch leichter als Alban die Breni beimführte, konnte der Anecht des Bauern Tochter gewinnen. Ameile schloß sich fortan mit klugem und gutem Bergen ber Breni an, fie konnte bem Bruder ihre Liebe nicht beffer erweisen, und als Alban einft in militarischer Beife ben Dominit Ramerad nannte, fagte Ameile:

"Dem Dominit gonn' ich's am ehesten, bag er bein Rame-

rad ift."

Dennoch war Ameile äußerst zurüchaltend, und wollte Dominit sich ihr nähern, hatte sie immer eine scherzende Abweisung. Alls der Zerfall zwischen dem Bater und Alban eingetreten war, wurde Ameile oft still und in sich gekehrt und einmal sagte sie zu Dominik:

"Es ift boch Recht, daß du mich schon lang aufgeben haft,

babei wollen wir auch bleiben."

Fortan verhielten sich Dominit und Ameile so, als ob nie etwas zwischen ihnen vorgegangen ware. Ameile, die ihren Bruder so sehr geliebt hatte, wurde wunderbarerweise bald wiesder so heiter wie ehebem; sie war überzeugt, daß ihr Bruder

unbedingt Unrecht habe und sprach das auch unverholen gegen den Nater aus. Es ging sie nichts an, was er für einen Streit mit dem Bater hatte, es war und blieb jedenfalls unverzeihlich, daß er die Sache aus dem Hause trug. Was im Hause vorgeht und besonders zwischen Bater und Kind, das darf nicht über die Schwelle.

Der Bater wurde nun noch besonders liebreich gegen Ameile, da er sie so reden hörte und er ging einmal so weit, daß er ihr sagte: "Du bist mein einzig Kind, an dem ich Freud' hab'."

Dominik war wortkarg und ging still seiner Arbeit nach. Wenn ihn Ameile auch oft ermahnte: "Bös brauchen wir just nicht mit einander zu sein; wir dürfen doch mit einander lachen."

Dominit ging nicht barauf ein.

Ein stolzer Bauernbursche wie Alban, ber kann es magen, eine neue Regel für sich aufzustellen und ked über altgewohnte Schranken hinwegzuseben; ein Knecht, der sich sein Leben lang fügen und duden mußte und allezeit nach seiner Herkunft schaut, sindet die erforderliche Spannkraft hierzu nicht. Es giebt Naturen, die die Abhängigkeit immer weicher und zaghafter macht.

Das Bertrauen, bas nach bem Berfalle mit Alban ber Furchenbauer jest seinem Knechte schenkte, erweckte in biesem ben alten Borsat: er wollte Ameile nicht ins Unglück stürzen und

dem Bater nicht neuen Rummer bereiten.

Darum hatte er noch gestern beim Aerfelschütteln so berb gegen Ameile gethan und am Abend am Brunnen sich zu wenigen Worten herbeigelassen. Jest aber, da er allein war auf bem Wege, sang sie ihm allezeit ins Ohr: "Schäpele, Engele."

In Jettingen, wo Dominif das Schwärzle einstellte, daß es sich an Futter und Ruhe erhole, gönnte er sich selber keine Rast. Er eilte eine halbe Stunde ab des Weges zu seiner Mutter nach Nellingen, er hatte sich nicht darüber berathen und sich nicht dazu entschlossen, es trieb ihn unwiderstehlich fort. Im armseligen väterlichen Hause, das nun der ältere Bruder besaß, traf er die Mutter nicht; sie war, wie die heimgebliebenen Bruderskinder sagten, beim Kartosselausthun auf dem Felde des Hirzenbauern. Dominik kannte das Feld und eilte dorthin. Auf dem Wege schlug ihm das Herz gewaltig, da er bedachte: wie grausam es sei, daß die alte Frau noch taglöhnern müsse; er kam sich als schlechter Sohn vor, denn er überdachte, wie oft er sich gutthue

und seiner Mutter vergesse. Im hinausschreiten gelobte er sich, dies fortan zu ändern. Die Mutter, eine lange, durre Gestalt, reichte ihrem Sohn die Hand und hob gleich wieder die Harke und wollte während des Harkens mit ihm weiter sprechen; der Sohn des Hirzenbauern, der den Dominik freundlich bewillkommte, sagte ihr aber, sie solle nur mit ihrem Sohn heimgehen, sie solle doch ihren Taglohn erhalten. Dominik dankte und ging langsam neben der Mutter durch das Dorf hinein, die Wangen brannten ihm; denn er mußte eilen, er hatte gegen den ausdrücklichen Besehl seines Herrn diesen Abweg gemacht, aber er zwang sich doch zur Ruhe. Er hatte der Mutter nichts mitgeebracht als den verheißenden Tuß, den Ameile ihm mitgegeben; sie bat ihn um Geld, er versprach ihr von Wellendingen zu schieden, und als eben der Hirzendauer auf seinem Bernerwägelein am Hause vorzübersuht, sagte er: "Ich schied Tuch's mit Dem, verlaßt Euch darauf, und ich komme balb wieder."

Als Dominit foon die Thure in der hand hatte, fragte ihn noch die Mutter: "Ift's denn mahr, daß dir dein Bauer sein'

einzige Tochter giebt?"

"Wer hat das gefagt?"

"Ich hab's gehört, die Leut reben davon. Mach nur, daß

ich's noch erleb'."

"Da könnt Ihr lang leben bis dahin," schloß Dominik und machte sich eilig auf den Rückweg durch den Wald. Das Schwärzle brummte ihm entgegen, als er in den Stall trat und ohne Sau-

men machte er sich nun mit ibm auf nach ihrem Biel.

Draußen vor Jettingen fuhr der hirzenbauer an ihm vorüber und winkte ihm ju, sich zu beeilen; Dominik glühte vor Erregung, es war schon spät, er konnte die ganze Feierlichkeit versäumen und mit seinem herrn hart zusammentreffen; es war unbegreiflich einfältig, daß er nach Nellingen gesprungen war, er hatte ja doch nichts mit seiner Mutter reden können und was sollte er auch? Das Schwärzle mußte in langsamem Gang erhalten werden, damit es nicht erhist und abgemattet ankomme, das hätte neuen gerechten Zank gegeben vor aller Welt, und heute sollte er ja wegen seiner treuen Dienste öffentlich belohnt werden. Dominik wünschte sich Riesenkraft, damit er das Schwärzle tragen und mit ihm davon rennen könne; er hätte ihm gern gesholsen seine Schritte fördern; aber er konnte nichts thun als

langfam neben ihm bergeben. Dabin mar nun all ber fröhliche Ruth, all das morgenfrische Leben ber vergangenen Stunden, und oft fuhr er fich über die beiße Stirn, wenn er bedachte, mas feine Mutter ihm gefagt und mas die Leute redeten.

Erft nach geraumer Beile, als aus einzelnen Behöften Leute tamen, die gleich ihm ein Rind ober einen Stier gur Breisbewerbung nach Wellendingen führten, beruhigte er sich und schalt sich innerlich über seinen unnöthigen Jast; es war ja noch früh an ber Reit und in ber That war er einer ber Ersten an bem Birthebaus zum Apostel in Bellendingen.

# Festgefahren.

Der Furchenbauer war noch nicht ba. Heitern Sinnes mar er am Morgen mit seiner Tochter ausgefahren. Er war festtäglich gekleibet, er trug feinen ichwarzsammtnen, roth ausgeichlagenen fragenlosen Rod, bazu die rothe Weste mit filbernen Rugelknöpfen, den breiten ichwarzen hut mit nach hinten flatternben Band-Enden. Auch Ameile war im vollen But. Der fafrangelbe hobe Strobbut mit schmaler nach vier Seiten eingebogener Krämpe, die schwarzen um das Kinn gebundenen breiten Sammetbander hoben noch die frischen Farben ihres runden Untliges, um ben Sals war ein ichmargblaues feibenes Tuch gefdlungen, beffen rothe Enostreifen im Naden flatterten und lange Bopfe mit eingeflochtenen rothen Bandern bingen den Ruden binab; ber fcmarasammtne "Schoben" (bie Jade) nach vorn offen ließ die Silbertetten auf dem rothen Dieder seben und war nach einer aludlichen Reuerung bis auf die Sufte verlangert, bagu die weiße Schurge, ber ichwarze Rod mit Scharlad : und Golbborben eingerandert und bie rothen Strumpfe vollendeten ben Festanzug.

Die beiben Schweißfuchsen gingen rubig, ber alte Mann lentte fie leicht und nur manchmal brauken por ben Dörfern überließ er Ameile auf ihr Bitten bas Leitseil und Ameile ichnalte mit der Bunge und fubr luftig. Auf dem allzeit finftern Untlite bes Bauern rubte beute ber Abglang bes Triumphes, daß por aller Welt heute fein Knecht und fein Bieh mit bem Breis ausgezeichnet murbe; ber eigentliche Ruhm bavon geborte boch bem

herrn und Meifter.

Ware nicht ber gebeime Kummer um Alban gewesen, in

bem Furchenbauern batte lauter Freude und Wohlbehagen gegebt. Er gedachte jenes Tages, da er mit Sorge um seinen Frucht-wagen diesen Weg gesahren; jest war die Welt wieder ruhig, und gehörte er auch nicht gerade ganz zu Denen, die Dem Recht geben, der Recht behalten, oder wie der Klein-Rotteck von Rels lingen fagt, bem Anderen zuvorgekommen und ihn zuerst ins Loch gestedt hat: so dachte er doch nicht mehr viel an solcherlei Dinge. Die Hauptsache war auch ihm, daß man jetzt wieder die Erträg-nisse Aders gut absetz; im Uedrigen mag die Welt regieren wer will und fann.

Seit vielen Jahren war der Furchenbauer Mitglied bes landwirthschaftlichen Bereines; ber alte, in diesem Bezirt ehebem so sehr beliebte Oberamtmann Riagarra, bessen Lachen immer so mächtig war und lautete wie wenn ein Klaster Holz zusammenfällt, hatte ben Furchenbauer jum Gintritt beredet und er blieb dabei, benn er fab ben jahrlichen Beitrag als eine Urt Ehrenfteuer an, ber fich ein großer Bauer nicht entziehen durfe. Bon all ben vorgeschlagenen Berbefferungen in ber Landwirthschaft, von den vielen empfohlenen Bertzeugen hatte fich der Furchen: bauer nur wenige angeeignet; er befand sich wohl bei seinem alten Berfahren und hatte nicht Lust Neues zu versuchen, das nicht nur fraglich, sondern auch ihm fremd war und dadurch feine Meifterschaft herabsette. Gines aber batte er gern befolgt. Mehr aus Stolz als aus Einverständniß mit der Sache hatte er seinen Alban in die neuerrichtete Acerbauschule gegeben, und das hatte bose Frucht getragen; wenigstens wälzte ber Bater die wessentliche Schuld auf dieses Berhältniß. Jest aber zeigte sich doch auf Einmal ein strahlender Erfolg seiner Mitgliedschaft und halb por sich bin und halb in sich binein murmelte ber Furchenbauer:

"Die Leute werben Alle feben, wie gut es meine eigenen Rinder bei mir baben, wenn es mein Knecht so aut bat, wie fich öffentlich ausweist.

Er schien bieser Rechtfertigung por sich und der Belt zu be-durfen. Ameile, die diese Worte wohl hörte, erwiderte nichts darauf und der Bater sah sie scharf darob an. Er ärgerte sich aber nicht nur über das Schweigen des Kindes, sondern auch über seine eigene Rehseligkeit; es war nicht wohlgethan und ganz gegen alle strenge Familienzucht, sich so vor dem Kinde auszulassen. Unmittelbar vor dem Dorse Reichenbach wäre den Fahrenden

beinabe ein Unglud gefchehen. Alban tam gerabe mit einem großen Dungermagen aus bem Dorf beraus, als ber Furchenbauer in baffelbe einfuhr; fei es nun, bag ber Bater bie Bugel in gitternder Sand lentte ober daß bie Bferde Alban erkennend auf ihn zueilten — unverfebens hingen bie beiden Fuhrwerte in einander und konnten nicht vom Gled und um ein Rleines ware Alban bagmifden gegueticht morben. Ameile rif bem Bater rafc bie Bügel aus ber hand, rief Alban, er möge fein Gespann halten, baß es nicht vorwärts gehe und brang in ben Bater, daß er absteige, so lange fie die Bferde halte. Alban stand eine Beile an feinen Sattelgaul gestemmt, ber fich boch baumte, aber er banbigte ihn, und mit einer geschidten Benbung loste er rasch Die Strange, sprang bebend über Die Deichsel und loste Die Strange dem andern Pferde gleichfalls. Run tonnte fein Fuhr: wert nicht mehr bom Rled und feinen Schaben mehr anrichten. Er eilte nun, bem Bater beim Absteigen gu belfen. Diefer batte ben einen Ruß über ber Leiter und magte trot ber Ermahnungen Ameile's nicht, ben andern Ruß nachzuziehen; bas Ungemach und bas Zusammentreffen mit Alban batte ibn gang wirr und blobe gemacht. So ftand er noch, mit bulfesuchendem Blid umberschauend als schwebte er am Rande eines Abgrundes, ba kam Alban, faste ihn mit starken Armen, hielt ihn boch empor und stellte ihn bann fanft auf ben Boben. Er befahl Ameile, ruhig figen zu bleiben, bob wie fpielend bie Sinterrader ibres Magens in die Sobe und jur Seite, fprang por an ben Ropf ber Thiere, lentte fie etwas jurud und dann wieder porwarts und flott war das Fuhrwerk. Der Bater stieg bebende wieder auf, die Beihülfe Albans abwehrend, und biefer ftand noch eine Beile rubig, die Sand auf die Magenleiter gelegt und schaute bem Bater ins Antlig: bann faate er:

"Es hat schon so sein muffen, Bater, daß wir einander

auffahren."

"Fahr' zu!" herrschte ber Furchenbauer gegen Ameile als Antwort, und an die Schwester gewendet mit zornig wehmuthisgem Tone sagte Alban wieder:

"Wohin geht's?"

"Gen Wellendingen zum landwirthschaftlichen Bezirksfest, unser Dominik kriegt heut einen Breis und vielleicht das Schwärzle auch. Kehr' um und führ' uns, wir können so Beibe nicht fab-

ren, haft gesehen," entgegnete Ameile und ber Bater befahl noch-

mals: "Fahr' ju!"

"Ich kann nicht mit," sagte Alban vor sich niederschauend, "ich bin hier Knecht." Er reichte der Schwester die Hand und schloß: "B'hüt dich Gott." Auch dem Bater streckte er die Hand entgegen und sagte: "B'hüt's Gott, Bater." Er zog die dargereichte Hand aber leer zurück, denn der Bater riß Zügel und Beitsche an sich und suhr davon. Ameile schaute noch einmal zurück und winkte dem Alban, dieser aber sah sie nicht, denn er strängte die Pferde wieder ein, stieg auf den Sattelgaul, unterssuchte die Treibschnur und fuhr hell knallend die Straße hinauf und dann guerseldein.

Draußen vor dem Dorf fagte ber Furchenbauer:

"Der Malefizbub ist mir überall im Beg. Benn ihm ber Dominit Bescheid gegeben bat, geht's dem schlecht. Der Malesizbub hat's gewiß ersahren, wann ich komm', und hat mir zeigen wollen wie er Knecht ist, und aufgefahren ist er auch mit Fleiß, es kann ja kein Hoffutscher besser fahren wie er."

"Nein Bater, da thuet Ihr ihm Unrecht, er hat halt bie Besinnung verloren, wie er uns gesehen hat, wie wir Beibe auch."

"Jd nicht."

"Man sieht ihm aber nichts mehr von seiner Krankheit an," begann Ameile nach einer Baufe und ber Bater fragte:

"Ift er benn frant gemejen? Bober weißt bu's?"

"Ich hab' bes Jörgpeters Maranne von bier Segling (zu Kohl) verlauft und die hat mir gesagt, baß er's auf ber Bruft bab'."

"Das ift nichts. In unserer Familie ift Alles gesund auf der Bruft und der Alban hat eine Bruft wie ein Faß."

"Er fieht boch aber aus wie ein Graf."

"Biel zu wenig, zum Geringsten wie ein Prinz. Red' mir beut tein Wort mehr von ihm. Bunktum. Ich werd's heut wieber von fremden Leuten genug hören muffen."

Trop diefer Mahnung fagte Ameile doch nochmals:

"Ihr 'hattet ihm wohl ein' Hand geben durfen, er hat so berzgetreu Bebut's Gott gesagt. Das Wasser ist ihm in ben Augen gestanden."

"Ich will aber teine Sand und tein Bort von ihm. Still jett, bu barfft mir heut feinen Namen nimmer gebenten, ober ich

zeig' bir, baß ich über bein Schneppebberle auch Meister bin.

Bunttum fag' ich jum Lettenmal."

Der Furchenbauer konnte ben Seinigen verbieten, von Alban zu sprechen, selbst aber sein zu gedenken, dessen konnte er sich nicht erwehren. Er hatte seit anderthalb Jahren die Stimme seines Kindes zum Erstenmal wieder gehört, das Auge des Kindes hatte lange auf diesem starren Antlize geruht und die Miesnen wurden nur noch finsterer und die schmalen Lippen wurden oft zwischen die Rähne geknissen.

Erst als er sich Wellendingen näherte und den Leuten bes gegnete, die ihr Bieh zur Preisbewerbung führten, lächelte der Furchenbauer vor sich bin. Als Dominik am Apostel auf ihn

gutam, rief er biefem barich gu:

"Bist doch über Reichenbach gefahren und hast dem Alban

gefagt, daß ich auch tomm'?"

"Rein, ich bin wie Ihr befohlen, über Jettingen gefahren; ber hirzenbauer tann mir's bezeugen."

"Schon recht. Ist das Schwärzle gut gelaufen?"

"Ja, wie ein Birich."

Der Furchenbauer ging mit Ameile nach der Birthoftube, wo Spiggabele ihn alsbald bewilltommte.

### Ein officielles Boltsfest, eine exotische und eine wilde Blüthe.

Seitbem wieder jede freie und natürliche Strömung des Bolkslebens gebunden ift, seit die Berzweiflung an der Macht des rein sittlichen Gedankens immer allgemeiner zu werden droht, seit man Siddruch und Berhöhnung des Rechts- und Ehrgefühls als nicht zu erörternde Thatsachen hinstellt, ist von dem stolzerhabenen Fahnenruse der vergangenen Jahre Alles verlöscht worden und nur das eine Wort: Wohlstand stehen geblieben. Die öffent- lichen Stimmen rusen es allein aus und jeder Einzelne dunkt sich weise und gewißigt und berühmt sich dessen, daß der günschte sein, daß der günschte sei. Höhren Ortes — wie man es nennt — wird diese Richtung sorglich gepstegt und ihr allensalls noch durch Erweckung eines tirchlichen Sabbathsinnes ein Gegengewicht zu geben versucht; jede Bürgerehre, jede sittliche Verbindung der Staats- und Bolks-

genosenschaft wird als entbehrlich, ja vielsach als straswürdig ans gesehen. Wenn sich hierdurch die bürgerliche stittliche Gemeinschaft immer mehr aufzulösen droht, so wird der einsichtige Kenner der Menschengeschichte dennoch nicht trostlos verzweiseln, vielmehr die Zuversicht schöpsen, daß troß aller eigensüchtigen Zersahrenseit doch am Ende wieder Ehre und Freiheit sich entwickeln muß, wenn auch zunächst nur als die höchsten Güter des Genusses oder des Wohlstandes, wenn man es so nennen will. Und auch jest schon, so wenig man es auch Wort haben will, zeigt der Staat, daß er diesseits der Marksched der jüngst vergangenen Jahre andere Ziele haben muß: die ehemalige verneinende Polizeitunst wöckeln, möchte von oben herab beglüden, ohne das doch je zu können.

Die vergangenen Jahre baben es oft bargethan, bag ber Bauernstand die Bfahlwurzel alles gefunden Staats: und Nationals lebens fei, und ibm wendet fich nun die bochfte und allerhochfte Fürforge ju. Babrend man jebe Boltsfitte, Die frecherweise obne bobere Genehmigung aufgewachsen ift, auszutilgen fucht, mabrend man bas öffentliche Singen ber Boltslieder in ben Dörfern verbietet, mabrend man die Spinnftuben in Acht und Bann ertlart und fogar polizeilich fprengt, mabrend man die Rirchweiben alle auf Ginen Sonntag verlegt und fo Rachbarborf von Rachbarborf absperrt - will man in ben landwirthschaftlichen Bereinen und Festen ein mit Rangleitinte verschriebenes Surrogat dafür jegen. Da follen die politischen Schreier einmal zeigen, ob fie wirklich etwas wiffen gur Bebung bes Nothstandes und gur befferen Musnutung der Arbeits: und Naturfrafte! Jeder hinweis auf die große Strömung des Rationalbesithums und seine Erfordernisse erscheint natürlich alsbald als Flausenmacherei; es handelt fich bier nur darum, wie die Cultur, naturlich ber Bemachfe, ju forbern, wo man ruffischen Weigen und Lugerne pflange, wie ber belgische Bflug ju handhaben, wie ber Dunger ju bebandeln und welche Bortheile bestimmte Rreuzungen und Beredlungen, natürlich ber Sausthiere, bringen. Zeigt fich bann auch beim Schmause eine gewiffe Lebenbigkeit und Luftigkeit, fie ift boch immer gebampft und in Schranten gehalten, ober will einmal gar wilbes Baffer einbrechen, es find Damme genug ba, burch bie An-wefenheit der Angestellten, die hier freilich nur einfache Mitglieber

find, aber boch ihre Amtstitel behalten und fogar in entsprechenben Unisormen barstellen. Gine gewisse humanität, die auch ben Nieberen und Niebersten bedenkt, ist babei jedoch nicht vergessen,

wie wir balo feben werben.

Gine mit Cichenlaubgewinden, mit Aftern und mannichfachen besonders ausgezeichneten Jahreserzeugnissen geschmückte Tribüne erhob sich am Gartenzaun des Apostelwirths, so daß die Berssammlung auf der Straße zwischen dem Wirthshause und der breiten Tribüne sich ausstellen konnte; Juhrwerke, die des Wegestamen, mußten um das Apostelwirthshaus herum weiter sahren. Hier war noch vor wenigen Jahren eine fast beständige Tribüne sur Bolksversammlungen gewesen; hier war der Reichstagsabgeordente gewählt und waren Broteste gegen ihn erlassen worden, der Lenz von Röthhausen hatte hier seine glänzenosten Triumphe geseiert. Der Ort war vortresslich in der Mitte des Bezirkes gelegen und der Wirth war einer der eiservollsten Freisinnigen und rauchte beständig aus einer Hederpfeise. Seitdem hat er sich and ders besonnen, hat sich das Rauchen abgewöhnt, schnupft nur noch

echten Barifer und ift fogar fromm geworben.

Gine Mufitbande mar im obern Stod bes Wirthsbaufes an ben Fenftern aufgestellt, ein Trompetenftog und barauf folgender Marich verfundete, daß jest die Biehmufterung beginne. Naturlich batten zwei mit Ober : und Untergewehr bewaffnete Landjager ben Bug angeordnet und hielten Bache. Die Breisrichter maren fünf. Obenan ftand ber berzeitige Brafibent bes landwirthschaft: lichen Bereins, ein resignirter Cameralverwalter, ber jest als Bächter mehrerer Domanen ben Titel Domanenrath batte, ein bebabiges und luftiges Mannchen mit fvarlichen grauen Saaren auf bem Saupte, die jest fichtbar murben, ba er beim Austreten aus bem Apostel fortmabrend alle Unwesenden grußte, die entblößten Sauptes vor ihm ftanben. Dominit mar ber erfte, ber feinen but wieder aufsette, benn das Schwärzle mar unbegreiflich wild. Dem Domanenrath folgte eine hagere felbstbewußte Ericheinung, Die ben Schnurrbart zwirbelte; es war ber Rittergutsbesiter von Renn, ebemaliger Leutenant. Nun tam eine vollbärtige unterfeste Geftalt, ebenfalls ein ftubirter Detonom, ebemals Bfarrtanbibat und jest Bachter auf bem Sabelsbergischen Gute in Reichenbach, im Rufe gelinder Freisinnigfeit ftebend. Der Birgenbauer. Rlein-Rotted genannt, eine unterfeste, gebrungene Figur

und der ewig lacelnde, halb städtisch gekleidete Schultheiß bes Ortes beschloffen die Reihe ber Auserwählten.

Die Thiere wurden vorgeführt und von alken Seiten gemustert, der Domänenrath riß ihnen das Maul auf, um das Alter zu erkunden, seine Hände trieften von Schaum; er gab seine Stimme ab: erster oder zweiter Preis, worauf die andern in der Regel laut beistimmten, nur der ehemalige Theolog und der Klein-Rotteck wichen manchmal ab. Als Dominit mit dem Schwärzle vorsuhr und sich mächtig anstemmen mußte, da das sonst so geduldige Thier in der Menschenmenge unter der Musit schnaubte, und hin und herriß, lächelte eine Frauengestalt aus dem untern Fenster des Apostels. Die Oberamtmännin stand der neben Ameile und sagte: "Das ist ein prächtiger Bursch, und wie er sich gegen den Kopf des Thieres anstemmt, steht er zum Malen da." Der Domänenrath prüste das Schwärzle und einstimmig wurde ihm ter erste Preis zuerkannt. Der Landsäger verwies Dominit mit dem Thiere nach der rechten Seite, das Thier schleiste ihn sast und er mußte mit aller Kraft bemmen.

Nun bestiegen die Preisrichter die Tribune. Der Oberamtsmann in seiner Unisorm mit der gelben Schärpe und dem Degen an der Seite stellte sich auch dort auf. Ihm folgte die Obersamtmännin, die nicht abließ, dis auch Ameile mitging; sie stellte sich aber immer hinter die Oberamtmännin, so daß sie kaum gessehen werden konnte. Der Domänenrath hielt nun einen Bortrag über den Flurzwang und die Bortheile des Zusammenlegens der Grundstüde, den er mit manchen anschaulichen Bildern und Scherzzen zu würzen wußte, so daß oft ein verhaltenes Lachen durch die

Berfammlung fauste.

Auf seinen Wint ertonte bann ein Trompetenstoß und die Austheilung der Dienstbotenpreise begann, wobei noch ausdrücklich bemerkt wurde, daß nur solche belohnt würden, die ohne nahe Verwandtschaft viele Jahre in Einem Hause vorwurfsfrei gedient haben. Auf der Tribüne lagen rothe Kästchen, welche mit dem Namen der Belohnten bezeichnet waren und die Denkmunze enthielten. So oft ein Name ausgerusen wurde, reichte die Oberamtmännin dem Domänenrath das Kästchen, dieser reichte es hinab und jedesmal ertonte ein dreimaliger Trompetentusch. Dominit war erst der vorletzte unter den Preiswürdigen, weil seine Dienstzeit durch die Militärpslicht unterbrochen war. Als endlich

sein Namen ausgerufen wurde, faßte Ameile unwillfürlich das Kästchen und ohne es durch die Hand des Domänenraths gehen zu lassen, reichte se es Dominit unmittelbar hinab. Ein heller Trompetentusch ertönte, in den sich freudiges Zujauchzen der Bersammelten mischte. Wer könnte ermessen, was in diesem Augenblick in Ameile und Dominik vorging? Der Domänenrath streichelte ihr die glühende Wange und sprach etwas von Ritterfräulein und Turnieren; Ameile verstand ihn nicht, sie schwebte wie auf

ben Tonen ber Mufit in Jubel und Bangen.

Dominit stedte bas Empfangene ruhig in die Tasche, schaute nur flüchtig auf und sich ungeschickt verbeugend und stolpernd kehrte er zu seinem Thiere zurück. Dort erst öffnete er das Kästschen und es enthielt ihm jest in der That einen hohen Shrenpreis. Der Furchenbauer brachte nun dem Dominit eine mächtige Kuhschelle mit neuem rothem Riemen, die er vorsorglich im Wagensitze mitgenommen. Das Schwärzle ließ sich nicht ohne Unruhe die Schelle umhängen und vom Apostelwirth var ein kluger, politischer Kopf, er hatte Kränze bereit gehalten für alle, die gekrönt worden waren, und er behauptete, ganz genau vorber gewußt zu baben, welches Thier

preismurdig befunden murbe.

Der Domanenrath hielt hierauf noch eine febr ins Salbungs: volle übergebende Unrede über die Tugenden eines maderen Dienftboten; ein aufmertfamer Buborer hatte es ibm beutlich angebort, daß er auf einen Uebergang ju ber nun erfolgenden Sandlung spekulirte und in seiner Rede bin und ber tappte; er fand aber ben richtigen Ausweg nicht und half fich endlich bamit, bag er wieder einen Marich aufspielen ließ. Der Rainbauer von Birlingen - ber fogenannte Schedennarr, weil er nur ichediges Bieb bielt und es oft theuer bezahlte - erhielt den erften Breis für einen felbstgezogenen bochbeinigen bollandischen Buchtftier, ben vier Mann führen mußten. Unmittelbar barauf wurde bas Schwärzle vorgeführt, unter bem Kranze bervor ichaute fein Auge ted hinauf ju ben Breisrichtern, mabrend ber Furchenbauer ben But abzog, ba er seinen Ramen ausrufen borte und wieder Trompetentusch erschallte. Er geleitete ben Dominit noch aus ber Reibe binaus und befahl ibm, jest nur ber Strafe nach beimzufahren. Durch alle Dorfer follte nun fein Rubm erklingen, ber noch veremigt murbe im Bochenblattle.

Dominit wartete indeß noch auf den Hirzenbauer, und als er ihn sah, übergab er ihm das Kästchen sammt der Denkmunze und bat ihn, solches seiner Mutter in Nellingen zu zeigen und ihr drei Gulden darauf zu leihen. Der Hirzenbauer entgegnete, daß er von Dominik kein Pfand brauche, er nahm aber doch die Denkmunze mit, um solche, wie er sagte, der Mutter zu zeigen und für sie aufzubewahren.

Gern hatte Dominit noch einmal Ameile gesehen, er konnte sie aber mit keinem Blide erspähen, und mit verlangendem Herzen machte er sich auf den Heimweg. Das Fest, vor dem er sich gestern noch saft gesurchtet hatte, war nun doch ein freudiges geworden, aber freilich nicht blos durch die von oben gesetze Anordnung.

Raum war Dominit eine halbe Stunde von Bellendingen, als ihm ein wilder Reiter auf schnaubendem Roffe begegnete und

staunend erfannte er ben Alban; er hielt an und fragte:

"Bobin bes Beges?"

"Bo bu herkommft," erwiderte Alban.

"Dein Bater ift brin.

"Das weiß ich und eben beswegen tomm' ich. Ich bin's satt zu warten bis er mich ruft; heim komm' ich nicht, aber wo er sich in der Welt sehen läßt, muß er mir Rede stehen. Ich bin lange genug das verstoßene Kind gewesen. Heut auf Einmal ist mir's eingefallen, daß ich keinen Sag mehr versaumen dars."

"Benn du mir folgst," belehrte Dominit ruhig, "tehrst wieder mit mir um; vor allen Leuten machst die Sache nur ärger, da kann dir dein Bater nicht nachgeben, wenn er auch wollt', und glaub' mir, er möcht' und weiß nur nicht wie. Kehr' mit mir um. Ich hab' dir einen Gruß von deiner Mutter. Du machst einen Unschied, wenn du weiter rennst."

"Bas Unschiel?" rief Alban, "ich bin tein Anecht, ich will's nicht fein; bes Furchenbauer Großer darf auch schon einmal einen

Unschied machen." Er ritt in wildem Galopp bavon.

Dominit rief ihm noch nach, das Ameile sei auch da, aber Alban hörte schon nicht mehr.

# Eine neue Freundschaft geknüpft und eine alte Liebe zerriffen.

Im obern Saale des Apostels hielt unterdeß der Domänens rath eine sehr geschickte Rede; er sagte, es sei noch ein wichtiger nuerbach, Borsgeschickten. V.

Gegenstand auf der Tagesordnung zu erledigen, er glaube aber allgemeiner Beistimmung sicher zu sein, wenn er voraussetz, daß ein anderer Gegenstand noch viel dringender und daß sei, daß man vorher esse. Alles schrie durcheinander "Ja wohl! Bravo!" und mande riesen vorzeitig: "Der Herr Domänenrath soll leben hoch und abermals hoch." Es war eben eine Bersammlung der materiellen Interessen und Jeder beeilte sich einen guten Plat dazür zu erlangen. Der Furchentauer erhielt seinen Plat zwischen Svikaäbele und dem Hirzenbauer.

Die Oberamtmannin kam und bat in wohlwollenden Worten, daß Umcile bei ihr figen durfe. Der Furchenbauer willsahrte mit doppelter Freude, denn das war nicht nur eine hohe Ehre, sondern auch ein Gegengewicht gegen seine vertrauliche Nachbarschaft nut dem hirzenbauer, der als unbezwinglicher Radikaler bekannt

und von ben Beamten übel angeseben mar.

Die Oberamtmannin batte feit bem Betreten ber Tribune Umeile nicht mehr von ihrer Geite gelaffen, fie ertannte bald ein Liebesverhaltniß zwischen ber Bauerntochter und bem Anechte und Die überraschende Breisübergabe bestätigte dies volltommen; fie liebte jest Ameile, benn in bem mas fie unwillfürlich gethan batte, jah Die Oberamtmannin einen unmittelbaren Bergenstatt und fie bemunderte ben fichern Muth beffelben, ber eine icheinbare Demuthigung bes Geliebten in eine Erböhung verwandelte. Die Oberamtmännin mar eine Frau von tiefem ibealem Streben. Babrend ihr Mann allezeit über die Robbeit ber Menschen und die Raubeit der Gegend ju flagen hatte, in beren Mitte er verfest mar, verklärte Die Oberamtmannin gern Alles mit einem ibealen Schimmer; sie erquidte sich an der Butraulichfeit in dem Befen ber Menschen und manche Bergichlucht, bie man bisber nur als eine unwirthliche Stätte gefannt, wo man nicht einmal bas Sols fällen und thalwarts bringen tonne, entbedte fie als ein beimliches Naturheiligthum voll romantischen Zaubers, dabin fie oft mallfabriete und zum Staunen der Umwohnenden auch andere Stadter beredete. Auf folden Wanderungen trat fie oft in einsame Bauern= bofe und Sausterhutten ein; fie batte bas Bedurfniß, auch ben Menichen nabe ju tommen, aber es gelang ihr nicht. Bei bem landwirthschaftlichen Fest leiftete fie immer gern Beiftand, und bod tehrte fie jebesmal unbefriedigt von bemfelben gurud; fie verfannte die Rothwendigkeit ber materiellen Debatten nicht, aber

es sehlte doch gar zu sehr an Schönheit und Innigseit. "Unserer Zeit," tlagte sie einst ihrem Mann, "ist der weltlich religiöse Geist der öffentlichen Naivetät abhanden gekommen. Wir können uns kaum mehr denken, daß einst die Männer in Griechenland Thyrsusstäde schwangen und sich das Haupt bekränzten und daß sie in Kanaan Balmenzweige schwangen; wir schämen uns jedes äußern Zeichens der Lust, höchstens wagt man es noch, Kinder zu bekränzen oder steden Jünglinge einen grünen Zweig auf den hut."

Der Oberamtmann, ber in seinem häuslichen Kreise nicht ungern zarte Empfindungen hegte, hatte seine Frau zu überzeugen gesucht, daß die Gebildeten keine Festesattribute für das Bolk ausbringen können und die Oberamtmännin hatte trop ihrer übergreisenden Bunsche innere Kraft genug, das was sich nicht äußerlich und allgemein darstellen ließ, in einer innerlichen Beziehung und bei Einzelnen zu suchen und sich von keiner Herbeit abstoßen

zu laffen.

Die Oberamtmännin stand noch unter bem Ginfluffe ber Nachwirfung, daß fie fich einst öffentlich lacherlich gemacht batte: fie mar eben in bem Gebanten, bag ben Bereinigungen ber neuen Beit auf's Neue Schmud und Bier gegeben werden muffe, mit Blumen und Aehren auf bem Saupte erschienen. Gie erfuhr balb den Fehlgriff, den fie begangen und beffen Folgen nicht fo bald ichwanden, aber fie mar ehrlich und ftart genug, nicht aus Em= pfindlichteit fortan ihren innerften Bestrebungen untreu gu werben. Seute nun batte fie gewonnen, wonach fic fo lange trachtete: Umeile war ein holdes frisches Naturtind und noch dazu verklärt burch eine fast tragische Liebe. Unfange murbe Umeile fast erichredt durch die übermäßige Buthulichfeit und Freundlichfeit; ein Bauerntind tann es nicht faffen, warum ein Nichtverwandtes und noch dazu ein Söbergestelltes fich ihm vertraulich zuneigen foll. Die Oberamtmannin ertannte bas fo ju jagen Rehicheue in Diefer Ratur und fie erzählte nun, daß fie auch einen ledigen Bruder habe, ber Landwirth fei. Ameile lachelte bei Diefer Mittheilung, es lag etwas Schmeichelhaftes barin, wenn fie bas auch innerlich ablebnte; fie fagte aber nur:

"Er hat gewiß aber auch so feine Band' wie die Frau Ober-

amtmännin?"

Sieran fnüpfte sich nun ein immer weiter gehendes vers

trauliches Gespräch und die beiben Frauen, so verschieden in Bilbungsftufe und Lebensanschauung, murben immer vertrauter mit einanber.

Man wird es immer finden, daß edelfinnige Frauenbergen, wenn fie burch fich felbst ober burch außere Bebingungen über gemiffe Begrenzungen binausgeboben find, fich bei rafcher Begegnung leicht an einander anschließen, Die gefellschaftlichen Unterichiebe und Schranten fowie bie ftarren Besonberbeiten von Beruf und Befinnung, Die den Mann tennzeichnen, fallen bei Frauen oft leichter meg; ber Lebenstreis hat trop aller Berfchiebenbeit boch wieder im Befentlichen ein Gleichartiges. Die Oberamtmannin verftand das berauszufinden, und balo erzählte ihr Ameile mit bewegter Stimme bas Leben auf bem vaterlichen Sof und ba es boch icon in der Welt bekannt mar - ben Berfall mit Alban.

"Ihr solltet euch an meinen Mann wenden," schloß die Oberamtmannin, "der wurde die Sache gutlich ins Reine bringen." "Das geht nicht, Gott bebute, das geht nicht," entgegnete Ameile.

"Und warum? Mein Mann ift bie befte Seele."

"Glaub's wohl, aber bas geht nicht, bas that ich nicht leiben, nie. Was für Zwei ift, ist nicht für Drei, hat mein' Mutter im Sprudwort. Es ift icon arg genug, bag unfer Familienftreit braußen in ber Welt herumfahrt; bas war' gar noch eine unerhörte Schand', wenn man mit einander vor Amt ging'."

Diefes ftarre Festhalten, eine Familienfache nie jum Austrag por bas bestellte Gericht ju bringen, erschien ber Oberamtmannin als jene Feindseligfeit, von der fie icon oft gebort batte, indem man bie bestellten Beamten als natürliche Feinde und Widerfacher anfieht. Sie feufate vor fich bin und betrachtete in fcmeis genbem Rachbenten Ameile. Mit welcher Wiberspenftigfeit und welchem verschloffenen Trope batte das Madden jene Borte gefprocen. Die ift bas fonft fo offenbar Scheue in Diesem Besen mit folder ichroffen Wiberfeplichteit vereinbar? Ift aber bas Scheue nicht gerade eine verbullende Form ber Wildbeit und Ungabmbarteit.

Als die Oberamtmannin, Ameile ju Tisch führte, mar diese voll Luftigfeit und äußerst gesprächsam; fie bat die Frau Oberamtmannin auch einmal auf den Furchenhof zu tommen, bamit sie ihr die Ehre auch in etwas vergelten könne. Die Oberamtsmännin sagte zu, indem sie beifügte, man habe ihr von einer schönen Felsenpartie in der Nähe des Furchenhoses gesagt, die des Geigerles Lotterbett heiße und schroff abginge in einen Waldsbach. Ameile bestätigte und sagte aber, es sei ein "wüster Weg" dahin und es sei auch nichts zu sehen als Felsen und Bäume; sie berühmte dagegen den Wald am Kugelberg, die schönen Wiesen und den Kuhstall, die dürsen sich sehen lassen.

Die Oberamtmannin war nun außerft heiter und versprach jum Frühling zu tommen; vorber aber muffe Ameile fie in ber

Stadt besuchen.

Ameile thaute immer mehr auf und manche kluge Rebe kam über ihre runden Lippen; die Oberamtmannin machte heute eine selksame Ersahrung, denn Ameile sagte ihr einmal zutraulich ked:

"Sie find fo gescheit wie die rechtefte Bauernfrau."

Dieses Lob erschien ansangs eben so wunderlich als übersmüthig, bald aber erkannte die Oberamtmännin, daß Ameile sie nach ihrem Herzen nicht besser loben konnte. Der Bauer ist nichts weniger als bescheiden, er traut den Gebildeten und Studirten sassen nur verdrehten Verstand zu, weil er sie ost über Dinge entzückt und über andere mit Abscheu erfüllt sieht, die ihm solche Empsindung gar nicht einslößen. Das höchste Lob, was ein Bauer Einem aus dem Herrenstande zu spenden vermag, ist, daß er ihm den Lebensverstand zuerkennt; und am Ende kann Niemand anders als mit eigenem Maße messen, nur der Freigebildete anerkennt bis zu einem gewissen Grade auch solche Dinge und Anschauungen, die ihm nicht genohm sind.

Aus dieser Erfahrung heraus wurde die Oberamtmannin immer herzlicher gegen Ameile und ihr anfänglich eigentlich nur

allgemeines Interesse murbe zu einem perfonlichen.

Bahrend Ameile am obern Tisch viel lachte, war ber Bater von Spiggabele und bem hirzenbauer in die Mitte genommen.

Der Furchenbauer hätte sich gern vom Klein-Rotted zuruckgezogen, benn er war ihm innerlich neibisch, weil er sehen mußte, wie dieser zwei Söhne, wovon einer die Eichbäuerin geheirathet hatte, und einen Tochtermann hier bei Tische hatte, während er allein stand; auch hänselte ihn der Klein-Rotted wiederholt, inbem er sagte: "Es nutt dich jest nichts mehr, daß du ein Aristokrat sein möchtest, du hast einmal als Altliberaler ein' Bläß

und das schmiert dir kein' Kanzleitinte zu, und du bist grad so übel angesehen wie ich. Sie baben dich auch nicht zum Gesichwornen gewählt wie mich. Drum war's besser, du thatest

gleich mit und."

Bir haben schon oft gehört, daß der Hirzenbauer Klein-Rotteck heißt und muffen nun auch erzählen, woher das kam; es entstand einsach, daß er in den dreißiger Jahren bei einer Bersammlung in Freiburg öffentlich sprach, worauf ihm der berühmte Rotteck auf die Schulter klopfte und sagte: "Ihr könnt so gut öffentlich sprechen wie wir."

Der Mein-Notted war heute in gereizt übermuthiger Laune und es war nicht abzusehen, wohin das führt. Der Furchenbauer hörte ihm nicht zu, als er gistigen Spott über Unisorm, Degen und Schärpe des Oberamtmanns losließ. Jest aber horchte

er boch auf als er fagte:

"Benn die Sach' nicht in ber Kanglei angesett war', mußten wenigstens die Dienstboten, die den Ehrenpreis bekommen haben, ba mit uns am Tisch figen."

"Und die Rube und Ochsen auch," erganzte Spisgabele lachend; ber Furchenbauer aber nahm ruhig bas Wort und fagte:

"Der Chrenpreis gehört eigentlich dem Meister, weil et's so lang mit dem Lumpengesindel aushält. Es ist ein wahres Elend, daß man so viel Dienstboten halten muß."

"Darum gerichlag' dein Gut wie dein Alban will," icaltete Rlein=Rotted ein; ber Furchenbauer hörte nicht darauf, sondern

fuhr fort:

"Benn Eines von meinen Dienstboten was versehlt hat und ich halt's ihm vor, ruhig und streng, darf es sich nicht entschulbigen, das leid' ich nicht, es muß einsach eingestehen: das und das war nicht recht. Es ist verteuselt, wie stockig sie oft sind und der Dümmste sindet noch Ausreden, nur um nicht sagen zu brauchen, ich hab's dumm gemacht, ich bin dumm gewesen; und wenn man einen Dienstboten sortschiedt, da sieht man erst, wie galgenfalsch sie gewesen sind — "

"Das mußt du balb wieder erfahren," sagte Spipgabele und zog den Furchenbauer nahe an sich, damit es der Klein-Rotted nicht höre. Er erzählte nun, wie er es so viel als richtig gemacht habe, daß der älteste Sohn des Scheckennarren das Ameile beiratbe, aber jett sei Alles wieder auseinander; ein Jedes rede

bavon, daß das Ameile mit dem Dominit verbandelt fei, und es habe fich ja gezeigt, wie fie ihm den Preis felber übergeben babe. Der Furchenbauer fuchte querft über bas Berebe gu fpotten, da tein mabres Wort daran fei; Spipgabele erzeigte ibm ben Gefallen und that als ob er ber Berficherung glaube, empfabl ibm aber bennoch, weil nun einmal bie Rebe fei, ben Anecht wegguthun. Der Furchenbauer konnte nicht umbin beigufügen, wie brav ber Rnecht gewesen sei, daß er ibn vermiffen werde und besonders jest in der Dreschzeit; bennoch schwur er, daß Dominit ihm noch heute aus dem haufe muffe und Spitgabele empfahl ihm nur, es ohne Auffeben zu thun. Die Beiden fprachen noch viel mit einander, die Dufit fpielte luftig bagu auf und der Rlein-Rotted batte fich zu feinem Nachbar gewendet, bem er ergablte, daß er funf Cobne babe, bavon fei ber Aeltefte Abvotat, ber Zweite sei gut verforgt, er habe bie Gichbauerin gebeirathet und unter Die drei Jungften theile er fein Gut, es behielte Rebes noch genug, um zwei Rnechte zu halten.

"Beißt mir Riemand für meinen Bingeng?" fragte der

Furchenbauer beimlich, und Spiggabele erwiederte ebenfo:

"Das geht nicht, bis bu mit beinem Alban abgemacht haft;

bas fagt Jebes."

Ohne zu wissen warum wendete der Furchenbauer plöglich seinen Blid nach dem Empor des Saales, wo die Musikanten waren. Hatte ihn der Wein benebelt oder was war das? Dort schaute sa Alban mit festem Blid auf ihn herad. Er fragte Spizzgäbele ob er nichts dort sähe, aber dieser sah nichts, es mußte also Täuschung sein. Ameile lächelte vom oberm Tisch zu ihrem Bater berunter, dieser erblickte sie jest, aber er sah sie finster an.

"Mit hunden bet' ich bir beinen Dominit aus bem Saus,"

tnirschte er vor fich bin.

# 3medeffer, Sofmetger und Rachtifd.

Man bat in ben letten Jahren so oft gepredigt, daß England der Musterstaat sei; die Beamten haben wenigstens so viel davon angenommen, daß sie das erste Glas mit Segenssprüchen den Erdengöttern weihen. Der Oberantmann hatte den ersten Toast dem "gekrönten fürstlichen Landwirthe" gebracht, der in der That für Hebung des Aderbaus Ersprießliches gethan. Hierauf

ging es an ein gegenseitiges Berauchern. Der Berein ließ ben Brafibenten, ber Brafibent ben Berein, bas altefte Mitalied bas jungfte, bas jungfte bas altefte, ber Studirte ben Unftubirten, ber Didfte den Dunnften, ber Dunnfte den Didften u. f. m. Der Jubel und gludfelige Untereinander mar allgemein. man iduttete fich beim Unftogen ben Wein über Rod und Banbe und lachte bagu, man brudte fich ans Berg, man reichte fich bie Sande und unter raufdender Musit, bei ber man taum fein eignes Bort hörte, fagte Gines bem Anbern, wie gludfelig man fei and welch ein herrlicher unvergehlicher Tag bas geworben. Der Domanenrath hemmte indeß noch einmal ben gemuthlichen Gludfeligkeitsbufel. Boblweislich vor bem Braten verlas er einen geschriebenen Auffat und mabrend er fonft einfach und fachgemaß ju fprechen verftand, erging er fich bier in gelehrten Darlegungen. Weil er sich vom Schreiber emporgearbeitet hatte, wollte er mohl ben anwesenden Beamten und Studirten zeigen, daß fein Wiffen auch nicht von gestern sei und verlor sich in eine Darlegung bes römischen Familienrechts, in bem ber Bater in unbeschränkter Machtvollkommenheit war und das jus vitae ac necis (das Recht über Leben und Tob) hatte im Gegenfat ju ber germanischen Kamilie, die eine Rechtsgenoffenschaft mar, und in der die Familienglieder einen felbständigen Rechtstreis erhielten. murbe er unterbrochen. Auf ber Tribune bei ben Dlufitanten wurde es unrubig, ber Oberamtmann befahl Rube, ober er werde ben Störer mit einem Landjager abführen laffen. Domanenrath fprach weiter und mit einem Sprunge, bei bem er den getödteten Grundrechten, welche die bauerlichen und adeligen Fibeicommiffe aufgelost hatten, noch einen Tritt verfeste, tam er auf die Bebeutung ber Familien : Fibeicommiffe; er hielt fich bei ben abeligen Erbgutern nicht lang auf, fonbern wies auf Die Bebeutung ber großen geschloffenen Bauerngüter bin, wie biefe die Stammhalter bes Staates feien und wie Alles zu Grunde gebe, wenn die Gutercomplere gerfplittert murben und bas eintrete, mas ber Martyrer fur Deutschlands Wohlfahrt und Rraft, Friedrich Lift, die Zwergwirthschaft genannt. Mit erhobener Stimme pries er die Landschaft gludlich, in ber noch nicht ber Grundbesit, bas unbewegliche Gut, fo febr zu einem beweglichen geworden fei, daß es bavon laufe, wo vielmehr noch die Grundfeste einer machtigen Bauernschaft bestehe und "freudig"

rief er aus, "febe ich mich auch bier um und febe noch Manner im groben Rittel voll Rraft und Bebeutung, die fich ein Dentmal feten für ewige Beiten, wie fie es von ben Borvatern übertommen und die es nicht dulben, daß auf ihren großen Acterbreiten einst nichts als Martftein an Martftein machsen. 3ch febe mich um und febe nicht Zwergwirthe, fondern machtige gefunde Bauernftamme." Ein allgemeines Lacheln unterbrach ben Redner und der Furchenbauer fab ftolz umber und fcbien größer und junger ju werden. Diefer Tag brachte ihm Breis und Ehre in Fulle. Der Domanenrath ging nun auf ben eigentlichen 3med feiner Rebe über, indem er gegen bas in ber That vielfach verberbliche Berfahren ber Bertheilung großer Guter durch Sandler, bie sogenannte Hofmengerei, loszog und bamit foloß, daß man eine Betition an die Stande unterschreiben solle, damit ein Gejes erlaffen murbe jum Schute ber geschloffenen Guter und gegen Die Hofmetgerei. Bevor er Die bereits entworfene Betition porlas, ftellte er ben Gegenstand gur Debatte.

"Bill Jemand das Wort ergreifen?" fragte er.

Lautlofe Stille.

Da rief eine Stimme vom Empor: "Ich, ich will bagegen reben."

Der Furchenbauer erbleichte. War das nicht die Stimme Albans?

Der Oberamtmann schiedte einen Landjager auf den Empor, um den Rubestörer zu entfernen. Noch einmal fragte der Do-

manenrath: "Will Jemand bas Wort ergreifen?"

"Ja wohl," rief jest eine Stimme neben dem Furchenbauer, daß dieser zusammensuhr. Ein Lachen und Murmeln zog durch die Bersammlung, aus dem man vielsach das Wort hörte: "Ah! der Klein-Rotteck." Dieser stand auf, hielt das Messer in der Hand und stemmte dessen Spike auf den Tisch; er schaute geslassen hin und her und wartete die Ruhe eingetreten war, dann begann er: wie er auch meine, daß große Bauern dem Staat nütlich seien, weil sie noch die einzigen sein könnten, die nicht unterducken; daß dieß aber nicht der Fall sei, wo die Ehre und der Berstand sehle, "und die hat," setze er mit erhobener Stimme hinzu, "ein Taglöhner, der mit dem Handkarren fährt, ein Bettulm nnoch besser als Einer der vierspännig sährt. Der Furchenbauer

va neben mir," der Erwähnte suhr wieder zusammen, "der Furchenbauer hat einen Knecht, ihr habt ihm heute einen Preis gegeben, sein Urgroßvater war ein Bruder von meinem und hat sakt nichts bekommen. Darf man die Enkel zu Bettlern machen, warum denn nicht seine Kinder zu Mittelleuten?" Er erhob sein Messer und suhr fort: "Da liegt ein Laib Brod, ich will sagen er ist mein, ich zertheil' ihn und geb' Jedem von meinen Kindern ein gut Stüd; so hab' ich's auch mit meinem Hosgut und so darf ich's haben und Riemand, kein Geseh und Riemand soll mir's wehren. Das ist und bleibt ein Grundrecht, sei's geschrieben oder nicht. Und weil wir grad davon reden: die große Berfassung gilt jest nichts mehr, aber in unserer kleinen, in unserer Landesversassung ist und mit deutlichen Worten "Freiheit des Eigenthums" zugesichert. Ich weiß die Worte deutlich und einer von den Herren wird wissen, welcher Paragraph es ist —"

Der Klein : Rottect hielt eine Beile inne und eine Stimme rief: "der vier und zwanzigste," worauf ber Redner fortsuhr: "Also im 24. Baragraph haben wir Freiheit bes Gigen-

"Also im 24. Baragraph haben wir Freiheit des Gigenthumsrechts. Die Hofmetgerei ist ein Elend, ein großes Elend, das ist wahr; aber ist nicht ganz Deutschland auch ein zerstückeltes Gut, in der Hofmetgerei geschlachtet? Und die Zwergwirthichaft —"

Ein allgemeiner Sturm entstand, der Prasident verwies den Klein-Rotteck zur Ordnung und dieser suhr ruhig fort, aber nur noch mit halbem Rachdrucke, das freie Schalten über jegliches Eigenthum zu vertheidigen. "Die niedern Leute," schloß er, "müssen auch Gelegenheit haben, ein Stück Acer zu erwerben, daß sie nicht ewig in der Luft stehen. Ich bin dasür, man kann ein Ausmaß stellen, bis wie weit ein Gut vertheilt werden darf sur die Zukunst; man muß aber auch ein Ausmaß stellen, bis wie weit man Grund und Boden in Einer Hand besitzen darf. Die Abeligen kaufen von den Ablösungsgeldern, die sie von uns bekommen haben, jest wieder alle Güter auf. Wie lange wird's dauern, da giebt's wieder nur noch Beständer? (Pächter). Dasgegen muß auch Borkehrung getrossen Wenn diese beiden Puntte hineinkommen, dann unterschreib' ich."

Der Klein-Rotted war zweimal unterbrochen worden, denn der Apostelwirth hatte das Ameile aus dem Saale abgeholt und bald darauf die Oberamtmannin; fie waren beide nicht wieder

zurudgekehrt. Aus ber untern Stube vernahm man jest lautes Rufen und Abwehren.

Der Rlein-Rotted feste sich lächelnd nieder und zerschnitt ben Laib Brod in Stude; ben Furchenbauer frostelte es: cr wußte nicht warum, er schüttete ein groß Glas Bein in Ginem Juge binab.

Der Domanenrath wollte erwidern, aber man fab deutlich in der Ferne, wie ibm der Oberamtmann abwehrte, er wollte Dies felbst übernehmen, und bald begann er in gemäßigtem Tone zuerst den Klein: Rotted zu loben, daß er frei herausgesprochen babe, dann aber vertheidigte er, oft vom Beifall unterbrochen, mit binreißender Beredtsamteit Die Bedeutung eines machtigen Bauernstandes. Bulett wendete er fich nochmals gegen ben Borredner und erging fich in icharfem Spotte über "unverzapftes und fauer gewordenes acht und vierziger Gewächs." Er hielt dem Rlein-Rotted ben Biberfpruch vor, baß er gegen bie Zerftudelung Deutschlands eifere (worauf biefer einwarf: "Bin begwegen gur Ordnung gerufen, barf nicht erwähnt werben") und bei Privateigenthum in Grund und Boben boch einer folden bas Bort rede. Er fucte bargulegen, daß man biefe Frage, "bie fdwierigfte der Bollswirthschaft," nicht mit einigen liberalen Redensarten ab-thun konne. "Das ist eine Sache," rief er spottend, "die sich nicht mit bem Brodmeffer ichneiben lagt, ba braucht es bie feinften Inftrumente ber ftaatlichen Beilfunftler. Der Birgenbauer wird mir erlauben, daß ich ibn auch Rlein-Rotted beiße und ibm fage, daß fein Bathe, ber große Rotted, für Untheilbarteit ber Guter fic ausiprad."

lleberhaupt bedte ber Oberamtmann mit schonungsloser Schärfe nicht nur die Widersprüche, sondern auch die Lüden auf, die aus der Darlegung des Klein-Rotteck sich ergaben. Er lobte ihn wiedersholt wegen seines selbständigen Denkens und seiner unumwundenen Aussprache, zeigte ihm aber, daß ihm die Uebersicht und der Zussammenhang sehle und er traf den Hauptpunkt, indem er sagte, daß der Hirzenbauer schlagend und oft unwiderleglich sei, wenn er eine einzelne Bemerkung mache, daß er sich aber auch immer verhaspele, wenn er einen zusammenhängenden Bortrag halten wolle; seine Reden seien eben auch keine geschlossenen Guter. Zulett erwies er mit großem Scharssinn, daß die Freiheit des Eigenthums auf Grund und Boden angewendet nur darin bestehe,

bak man in teiner Beise gebindert sein durfe, sein Grundeigenthum zu bebauen und auszunugen, wie man den Berftand bazu babe: ber Staat aber muffe ein Recht haben, Die Berftorung feines eigenen Bestandes, feines eigenen Bobens, und bas fei bie Berftudelung des Grundeigenthums, ju verhindern, und mit ben Worten Juftus Mofers folog er: "Der Boben ift bes Staates."

Der Rlein = Rotted verzichtete auf jede Entgegnung, und mabrend der Domanenrath die Betition vorlag, tam der Apostel.

wirth und rief auch ben Furchenbauer ab.

Er wurde nach einer hintern Stube geführt, por beren Thure ein Landjager ftand. Als er eintrat, fab er zu feinem Erstaunen Alban amischen Ameile und ber Oberamtmannin. Er wollte wie ber umtehren, aber die Oberamtmannin faste ibn bei ber Sand und beschwor ibn bier ju bleiben, wenn nicht ein fürchterliches Unglud gefcheben foll.

"Bas kann geschenen?" fragte der Furchenbauer tropig. "Das ist ein rasender, ein fürchterlicher Mensch!" rief die Frau, "Euer Sohn vergreift sich am Landjäger und kommt ins Buchthaus, wenn 3hr nicht Friede ftiftet."

"Meinetwegen, er ift nichts Befferes werth, er ift wider: spenftig gegen feinen Bater und gegen die gange Belt," entgeg-

nete ber Furchenbauer falt.

Die Oberamtmannin ließ die Arme finten, im Innern that fie ihrem Mann Abbitte, weil fie ihm oft nicht glauben wollte, wie rob die Menfchen feien. Der Oberamtmann batte fich bas Spruchwort angewöhnt: elf Ochsen und ein Bauer find breizehn Stud Rindvieb. Zeigt fich nicht bier eine ftiere Unbeugfamteit? Der Furchenbauer wendete fich wieder nach der Thure, Die Oberamtmannin hielt ibn fest und erzählte bochathmend wie es Alban gewesen sei, der vom Empor gerufen habe, wie ihn der Land: jager verhaftet und er nach Ameile ichidte, Diefe fie rufen ließ, wie fie fich bafur verburgt babe, bag Alban frei ausgeben folle, und daß biefer unerwartete Ueberfall jum Frieden und jur Berföhnung führen muffe.

Der Furchenbauer rieb fich mit beiben Banden Schlafe und Bange, ber Bein fclug ibm jum Gefichte beraus, er athmete

fcmer; endlich fagte er:

"Mach' ein Fenfter auf, Ameile; ich erftid'." Umeile gehorchte und wieder fagte ber Bater:

"Bas will benn ber ungerathene Bub ba? Red', red',

fag' ich."

Alban schwieg beharrlich und ber Bater fuhr fort: "Da sehet Ihr's wie er ist. Recht war's, wie der Domanenrath von alten Zeiten erzählt hat, da hat der Bater seinen Sohn aufeknüpfen dursen. Er hat ihm das Leben gegeben, er darf's ihm auch nehmen. Darf ein Kind jest seinen Bater durch Ungehorssam umbringen?"

Seine Stimme ftodte und er hielt inne.

"Bater, er ist brav, er will brav sein," beschwichtigte Ameile. "Still du, mit dir hab' ich allein zu reden, dein' Falscheit ist am Tag; aber wart nur, komm nur heim," polterte der Furchenbauer gegen Ameile.

Die beiden Frauen standen rathlos. Endlich begann Alban: "Ich will auch Friede, nichts als Friede; ich scham" mich

ins Berg binein, daß ich da fo dafteben foll." -

"haft's auch nöthig."

"Ich tehr' wieder heim, aber unter einer Bedingung." —

"Ho, bo! Er will Bedingung ftellen." -

"Ich hab's geschworen und der Bater muß bitten." — Der Furchenbauer schlug sich auf den Mund und rief:

"So lang die Zung' da lallen kann, nicht, darauf kannst du dich verlassen. Herr Gott, was ist das für eine Welt! Mein Bater wär' hundert Jahr' alt geworden, wenn er sich nicht Schaden gethan hätt'; ich werd' nächsten Montag siedzig Jahr alt, ich erleb's nicht, du kannst dich rühmen, daß du das zuweg bracht

haft, es wird bir am Bergeltstag angerechnet werben."

Jest mit bebender Stimme sagte Alban: "Bater! Ich will Euch in Ehren halten, ich will Euch jeden Tag doppelt vergelten, den ich Euch Kummer gemacht hab'. Bater! Wenn ich sest hab in das von Such, Ihr habt mich's gelehrt und mich darüber gelobt; Ihr dürset mich jest nicht dafür verstoßen." Er warf sich vor dem Bater auf die Knie und schrie schluchzend: "Da bitt' ich Euch um Alles in der Welt, saget das eine Wort! Draußen steht der Landiäger, ich vergreif mich an ihm, ich will zu Grunde gehen, ich will in Suchthaus, Bater! zum Lestenmal halt' ich Eure Hand, saget nur die paar Worte und ich bin wieder am Leben. Bater! lieber Bater, saget's."

"Könnet ihr widerstehen, dann seid Ihr ein Unmensch," rief die Oberamtmannin, unter Thranen die Faust ballend.

"Nun meinetwegen, ich bitt' bich, komm heim," sagte endlich der Furchenbauer. Die Oberamtmännin faltete die Hände und umarmte Ameile und kußte sie, während Alban schluchzend am Halse des Baters hing. Dieser riß sich rasch los und sagte: "Komm 'rein und trink einen Schoppen."

Der Landjäger vor der Thure entfernte sich auf Geheiß der Oberamtmännin. Alles staunte als Alban mit dem Bater eintrat.

Mls Alban nicht trinten wollte, fagte ber Bater:

"Mein Wein ist bir wahrscheinlich zu gering? So ein herr wie bu muß petschirten haben? Laf bir nur tommen."

Alban trank.

Der Furchenbauer war der lette, der die Betition unterschrieb, er konnte vor Zittern die Feder nicht führen und befahl Alban, seinen Namen für ihn zu schreiben. Alban wollte das Geschriebene zuerst lesen, aber der Bater befahl ihm, unbedingt zu unterschreiben und Alban willfahrte.

"Erft nächsten Montag setzen wir Alles auseinander," sagte ber Bater jett zu Alban, "bis dahin reben wir tein Bort, und

bu mußt fleißig fein, ich thue einen Anecht weg."

Mban judte ber biefem Worte und fagte nur:

"Ich will den hirzenbauer jum Schieberichter, wenn's einen Streit geben follt'."

"Wirft teinen brauchen. Es darf Niemand Fremdes fich

brein mijchen."

Spiggdbele hielt zu guter Lett auch noch eine Rebe, die mit großem Beifall aufgenommen wurde. Er verkündete, daß am Rhein und im Taunus heuer die Aepfel ganz mißrathen seien, während man hier zu Land nicht wisse wohin damit, er habe daher von zwei Wirthen in Frankfurt, die "Aeppelwein schenken," den Auftrag, das Simri Aepfel zu 28 Kreuzer, frei nach der Amtöstadt an den Recar geliefert, zu kaufen und lege zu dem Behuse eine Liste auf, in die jeder einschreiben möge, wie viel er liefere.

Allgemeines Gelächter entstand, als der Klein: Rotted rief: "Wir liefern Reichsäpfel nach Frankfurt." Biele unterschrieben sogleich. Der Furchenbauer sagte, er wisse nicht wie viel er habe, Spikgäbele solle zu ihm auf den Hof kommen.

Bei der Eigarre und Pfeise, die jest danupsten, ward Allen erst recht behaglich. Der Domänenrath kam auf den Klein-Rotteck zu und schüttelte ihm die Hand wegen seines freimuthigen Ausspruches; der Klein-Rotteck vergalt es durch aufrichtigen Ausspruch seines Respects vor dem Domänenrath, dessen Cifer und Verdienst um den Verein und seine Zwecke er wohl erkannte.

Der Domänenrath verwand daburch die betrübende Ersabrung, daß seine Gelehrsamkeit noch nicht allseitig stichhaltig sei, denn der Oberamtmann hatte ihm so eben auseinander gesett, wie in England die ungetheilte Bererbung von Grund und Boden und die Fideicommisse überhaupt nicht als Geset, sondern

nur als Sitte befteben.

Die Oberamtmännin, die eine besondere Gönnerin des Klein-Rotteck war und es ihm blieb trop seines Radikalismus, so daß er ihr jedesmal, wenn er als Schultheiß nach der Stadt kam, seine Auswartung machte, scherzte nun in freundlicher Weise mit ihm und selbst der Oberamtmann that freundlich und neckte seine Frau, daß er eifersüchtig werde. So schien am Ende doch Alles in eine freundliche und versöhnliche Stimmung auszuklingen.

Der Rächter von Reichenbach entfieß Alban sogleich aus dem Dienst und als Ameile auf den Bagen stieg, kuste die Oberamtmannin sie herzlich; aber Ameile war trop des wiederhergestellten

Friedens traurig. Sie abnte Unbeimliches.

# Zwei Söhne find heim und fremd.

Alban hatte das Reitpferd, das er mitgebracht, hinten an den Wagen gehängt, um es in Reichenbach abzugeben. Jest saß er vor dem Bater und der Schwester und lenkte die gewohnten Thiere. Die Pferde, allezeit rasch wenn es der Heimath zugeht, waren es heute doppelt; ahnten sie vielleicht, daß ihr junger Herr sie lenkte und daß sie auch ihn wieder heimbrachten? Alban hatte nur immer die Zügel sest anzuhalten. Die drei Fahrenden sprachen kein Wort, diese Versöhnung war so urplöslich in gewaltiger Gemüthzüberwallung gekommen und nichts war mit ihr geschlichtet und ausgeglichen.

Ameile schloß still die Augen und bachte in sich hinein, mas nun geschehen werde, auch mit ihr; der plotliche unbegreisliche Born des Baters, was war sein Grund und seine Folge? Sie

wagte es nicht, jett ben Bater zu fragen, was er gegen sie habe, sie war ein seltsam und streng ins haus gebanntes Wesen, nicht einmal auf offener Straße, wo man allein mit einander war, durfte eine Erörterung der Familiensachen vor sich gehen, das durften nur die vier Wände des hauses in sich schließen; deß-wegen war sie ja gegen Alban auf Seite des Baters gestanden und hatte dieser ihr so viel Liebe zugewendet. Aus diesem Denten heraus sagte sie nur einmal: "Ich will warten, dis Ihr mir daheim saget, was ich versehlt hab'." Sie erhielt keine Antwort und im stillen nächtigen Dahinsahren erschien ihr der verstossen Taag wie ein Traum: sie hatte eine vornehme Freundin, die sie küßte, und Alban war wieder mit ihnen vereint. Sie öffnete manchmal die Augen, um sich dessen zu vergewissern, und unter dem raschen Huschlag der Pferde, dei dem Kollen des Wagens hörte sie am Ende nichts mehr als den verklungenen Trompetenswirdel, unter dem Dominit den Breis bekommen hatte.

Erst in Reichenbach erwachte fie, wo Alban das Pferd abgab, seine Habseligkeiten zusammenraffte und aufpackte. Man erfuhr auch, daß Dominik das Schwärzle hier zurückgelassen weil es zu

binten begann; er war allein beimgeeilt.

Rur um bas Schwärzle fummerte fich jett ber Furchenbauer mit eifriger Sorgfalt und Berebsamkeit und empfahl bem Wirth

in Reichenbach gute Pflege und Abwartung.

Man fuhr weiter. Der Furchenbauer öffnete ben Mund kaum zu den gleichgültigsten Worten. Es war ihm nicht minder unbehaglich, daß mit Alban Nichts entschieden ausgeglichen war; die Oberamtmännin, die ihm zudringlich erschien, hatte das verhindert. Er hosste aber doch jest mit dem mürber gewordenen Burschen sertig zu werden und was Zusall gewesen war, erschien ihm jest als eine kluge That: Alban hatte ja selber die Betistion unterschrieben, die gegen jegliche Güterzersplitterung gerichtet war.

Alban war auch unzufrieden mit sich. Was er in Jahr und Tag still für sich ausgesonnen hatte, hatte er gar nicht vorgebracht. Er war von einem Sturm fortgerissen, und nur das Eine hatte er richtig sestgestellt, daß der Bater seine Unbeugsamkeit anerkennenmusse, weil er sie selber hatte und in seinem Sohne hegte. Alban war indeß noch der Heiterste von den Dreien, er war wieder mit guter Manier daheim, das war die Hauptsache: mit

Fortlaufen ift nichts geholfen, Die Sache muß auf bem fled ausgemacht werben.

Spat in bunkler Nacht wie Alban einft aus bem vaterlichen

Saus entfloben mar, tehrte er wieder in daffelbe gurud.

Der Rubbub, ber trop bes Bermurfniffes auf bem Sof perblieben war, tam mit ber Laterne ben Anfahrenben entgegen und leuchtete Alban ins Gesicht, er pralte gurud und ichien feinen Augen nicht zu trauen.

"3d bin's wirklich," fagte Alban lachend, indem er abstieg. "Bo ift ber Dominit?" fragte ber Furchenbauer einen ameiten

Rnedt.

"Er schläft schon."

"So wed' ibn, ich hab' ibm mas ju fagen."

"Bater," begann Alban, "ich will gern für den Dominit ichaffen, was er heut noch ju thun hat. Laffet ihn jest ichlafen; er muß grausam mube fein; er bat bie wilbe Ralbin ben weiten Weg bin und ber geführt und ich bab's geseben, sie bat ibm fchier ben Bruftfaften von einander geriffen."

"Go? Fangft icon gleich fo an?" fagte ber Bater gebebnt, "bift taum über meine Somelle und willft mir breinreben und ben herrn gegen mich fpielen. Go baben wir nicht gewettet, Burichle, fo nicht. Mert' bir's. Du tannft morgen icon bas Gefcaft vom Dominit übernehmen. Jest geschieht mas 3ch fag." Bum Rnechte gewendet fuhr er fort: "fcbid' ibn in Die Stub', augenblidlich."

Er schritt poran und Alban ftand eine Minute wie angewurzelt. War er barum gurudgefebrt, um bie Stelle bes Ober:

fnechtes einzunebmen?

Die beiben hofbunde maren wie toll, ber Greif bellte grimmig, er erkannte Alban nicht, bas Turfle aber winselte an ber Rette und sprang bin und ber. Alban loste ibm die Rette und bas Thier sprang an ibm empor und ledte ibm bie Bangen.

Die Mutter lag icon im Bette und tropbem, bag Ameile gehört hatte, daß etwas mit Dominit vorgeben folle, vergaß fie jest ihres Rummers, eilte gur Mutter und verfündete ihr, baß

Alban wieder ba fei.

"Romm 'rein, Alban! tomm 'rein," rief bie Mutter aus ber Rammer, als Alban in die Stube trat: er tam ju ihr und fie bebedte fein Untlit mit beißen Ruffen. Digitized by Google

"Gottlob daß ich dich hab', und sei nur jest auch brav und dant's dem Vater, daß er dich geholt hat. Ach! du riechst so srisch, du bringst mir wieder neue Luft, mein Husten ist weg. Stell' die Ampel da vorn hin, noch besser, daß ich dich auch sehen kann; du bist magerer, gelt, Dienstbotenbrod ist doch ein hartes? Run Gottlob, daß es vorbei ist. Du hast mich manche Racht den Schlaf gekostet." So rief die Mutter. Der Bauer kam auch herein, reichte ihr die Hand und sagte:

"Er will wieder Alles gut machen, er hat mir versprochen

folgfam zu fein in Allem."

Er verließ bald die Kammer wieder und ging in die Stube, benn Dominit war eingetreten, sast noch verschlafen taumelnd. Alban trat auf ihn zu und reichte ihm die Hand; der Knecht rieb sich die Stirne mit der einen Hand, mit der andern faßte er Alban fest, er wollte sicher sein, daß er nichts traume.

"Jest freut mich's, daß Ihr mich aus dem Schlaf babt weden lassen," sagte er mit heller Stimme. Ohne darauf zu hören, sagte der Furchenbauer sich sehend und die Beine über

einander legend:

"Ich hab' was mit bir ju reben. Bom letten Bierteljahr bin ich bir noch beinen Lohn schuldig und ein Bierteljahr vorber muß ich bir auffundigen. Das ift's. So, jest ift's gescheben."

"So? Darf ich fragen, warum Ihr mich so Knall und Fall

fortididet ?"

"Freilich."

"So saget mir warum?"

"Weil ich will."

"Das ift tein Grund."

"Haufengenug für dich. Einen andern sag' ich bir nicht. Meinst du, du sollst dich berühmen können, wegen dem und dem, ich weiß nicht wegen was, seist du fortkommen? Und wenn ich hör', daß du Eines von meinen Kindern ins Geschrei bringst, hast du's mit mir zu thun. Bist aber brav, so kannst in einem Jahr oder auch balber wieder zu mir kommen, heißt das, bei mir nachfragen."

Der Furchenbauer hatte fich trop feiner schlauen Berbedtheit boch verrathen, er fah bas fonell und wollte nun bie Anhang-

lichteit bes Dominit an fein haus tobern und binben."

"Benn's an dem ift," fagte Dominit, "bann geb ich lieber gleich."

"Ift mir auch recht. Lieber heut Racht als morgen früh. Ich bezahl' dir noch den Lohn auf vier Wochen, aus Gutheit, das wirst einseben, von Kost ist ohnedies kein' Red weil du von selber geben willst."

Alban wollte sich breinmischen, er hatte aber taum die Borte gesagt: "Aber Bater," als dieser ihm streng zurief kein Bort zu reden. Er zählte Dominik das Geld auf den Tisch und legte das für die vier Bochen besonders. Dominik war eine Minute zweiselbhaft, ob er dieses auch nehmen solle und Alban zudte und hielt sich die hand vor den Mund als er es wirklich nahm. Er konnte nicht ermessen, daß der von haus aus allezeit arme Bursch sich nicht das Recht und den Muth zutraute, seiner Ehre zulieb einige Gulden wegzuwersen und noch dazu seinem langjährigen herrn gegenüber.

"B'huts Gott," sagte Dominit und ging mit bem Geld aus ber Stube. Die Mutter in der Kammer und Alban wagten nicht

ein Bort ju reben.

Ameile hatte in ber Ruche Alles gebort. Als jest Dominit an ihr vorüberging, fagte fie fo laut, bag man es in ber Stube horen konnte :

"So? Jest gehft fort? Nun so b'hut dich Gott und ich wunsch' dir viel Glud." Ganz leise aber seste fie hinzu: "In einer Stunde unterm Breitlingbaum im Garten." Sie tam in die Stube, sagte Gutenacht und ging mit Geräusch nach ihrer Kammer und verschloß sie binter sich.

Mlban war boch bem Dominik nachgegangen und hatte ihm herzlich zugeredet, sich nicht unnöthigen Kummer zu machen, er solle allzeit Bruderhülse bei ihm sinden. Dominik schwieg zu Allem und packe seine Kleider ein. Erst als Alban sagte, daß er ihm wegen Leben und Sterben ein Schriftliches geben wolle über die Darlehen, die er bei ihm gemacht, sagte er, daß es in guter hand stehe, bis er es brauche um auszuwandern.

Dominit wollte noch vor Tag aus dem Hofe fort. Alban tehrte in das Haus zurud. Er ging nach der Kammer wo Binzenz schon schlief und wo sein Bett noch stand von alten Zeiten. Sinter ibm drein war der Bater geschlichen und lauschte an der Thur.

# Beimliche Berabrebungen.

Ms Alban seinen Bruder Linzenz aus dem Schlafe weckte, rief dieser um sich schlagend: "Thu mir nichts, du darsst mir

nichts thun." Alban war erschreckt von diesem Ausruse und erzählte nun bem Bruder, wie er in Friede mit dem Bater heimgefehrt, wie Alles gutlich ausgeglichen sei und er dem Bater nach-

geben wolle.

Binzenz richtete sich jest im Bett auf und sagte: "Grüß Gott!" Gähnend fügte er hinzu: "Ich hab' arg geschlafen." Alban seste sich zu ihm auf das Bett und sagte, wie ganz verändert, jähzornig und wild der Bater sei, wie er den Dominit so plözlich und hart fortgeschicht, und wie ihn die Kinder als trank behandeln und ihm in Allem nachgeben müßten.

"Ich mein'," schloß Alban, "vie Sünde, daß er dir ein Aug' ausgeschlagen hat, läßt ihn nicht ruhen. Wir wollen's

vertuschen, fo gut als wir konnen."

Der Horchende erbebte. So war seine That Alban bekannt und er konnte ihn der Schande preisgeben! Eine Minute dachte er, daß Alban doch bis jest brav gewesen, er hatte diese grause That doch bis jest Niemand verrathen; schnell aber sprang er wieder in eine andere Stimmung über: der eigenwillige Bursche wußte also warum der Bater nicht anders handeln konnte, und war doch unnachgiedig! Neuer Zorn entbrannte gegen ihn, in den sich nur noch der gegen Binzenz mischte, der das Geheimnis verrathen hatte. Wenn er Beide hätte enterben können, er hätte es gethan, und sast scheine es besser, den muthigen ossenen Alban einzusezen, als den hinterhältigen Binzenz, der doch nur ein halber Wensch war.

Alban hatte fich in sein Bett gestedt und fich behaglich stredend

rief er:

"Ah! Da ist's boch am besten. Es ist mir wie einem Bogel, ber in sein altes Rest kommen ist. Man liegt nirgends besser als baheim. Jest horch' auf, Binzenz, was ich bir sag'. Wir machen's so. Hörst auch aut zu?"

"Za."

"Ich widersprech' nicht, wenn der Bater dir das Gut giebt und es abschätzt wie er will. Ich heirath' die Breni und bleib' bei dir als Knecht."

"So? Das wirst nicht wollen? Das ist nicht bein Ernst."
"Freilich, aber nur auf die Art, wie ich's mein'. Wir thun bem Bater nur zum Schein seinen Willen. Er ist balb siebzig und lebt nicht ewig, und wir wollen ihm ben Willen laffen so lang er lebt; er soll meinen, bas Sach sei alles bein und bleib' bei einander. Du giebst mir aber schriftlich mit zwei Beugen unterschrieben, bag bu nach bes Baters Tob ben hof abschäben läßst von Unparteiischen und ju gleichen Theilen mit mir und bem Ameile theilft. Auf die Art ift bes Baters Willen gefchehen und doch auch wieder Reines von ben Kindern verfürzt, und wir erbalten ben Frieden und ber Bater tann in Rube feine Tage verleben. Bu Beugen nehmen wir ben hirzenbauer von Rellingen und unfern Better ben Gipsmuller, bie halten Alles verschwiegen und gebeim. Ift bas nicht recht? Ift bas nicht ordentlich gesprochen? Hast bu was bagegen? So gieb boch Antwort. Schnarch' nicht, ich glaub' nicht, daß du schlafft. Das ist falich von bir. Bingeng; bab' mich nicht jum Narren. Dan tann's ja nicht brüderlicher machen als ich geredet hab'. Bingeng, gieb Antwort. 3d reiß' bich an ben haaren aus bem Bett, wenn bu mich fo jum Rarren baft. Bingeng, willft bu mich auch bes Teufels maden ?"

Alban sprang aus dem Bett und schüttelte den Bruder,

biefer ichrie laut auf und that wieder als ob er ermachte.

Schon wollte ber lauschende Bater jum Schein die Treppe beraufspringend zu Gulfe eilen, als er Alban fagen hörte:

"Sei rubig. 3ch thu dir nichts. haft benn nicht gehört,

was ich gefagt hab'? Haft wirklich geschlafen?"

"Halb und halb."

"Und was sagst bazu?"

"Ich versteh bie Sach' noch nicht recht, aber so viel weiß ich, ich bin zum Krüppel geschlagen und mir gehört was im Boraus. Ich tann aber heut' nimmer viel schwäßen. Morgen ist

auch ein Tag. Gut Nacht."

Alban erhob im Bett seine Hände und betete: "Herr Gott! Laß mich heut' Nacht sterben, wenn ich was Unrechtes will. Ich weiß nicht anders. Es ist nicht meine Schuld, daß ich so bin. Ich muß ansangen, das Unrecht, das von Geschlecht zu Geschlecht gegangen ist, umzustoßen. Ich wollt' es müßt's ein Anderer thun, aber ich muß. Wenn ich Unrecht hab', nimm mich im Schlaf von der Welt und zu dir —. "Er murmelte noch unversständliche Worte, in denen nur deutlich, wie im gewohnten Kindessgebete, Bater und Mutter vorkamen, dann war Alles still . . .

Dem Furchenbauer ichof es in die Rnie, er mußte fich auf

bie Treppe setzen. Erregte vorhin ber Plan ihn zu täuschen seinen brennenden Ingrimm, so traf ihn jett jedes Wort im Gebete Albans wie ein Blitschlag. War das sein hartherziger Sohn? Welch ein Kind war das! Er hatte seine geheimsten Gedanken hören wollen, er hatte sie gehört, sie waren bös und heilig, schändelich und rechtschaffen. Wer hilft da heraus? Lange saß der Bater auf der Treppe in dunkler Nacht und konnte sich nicht erheben. Wer jett in sein Antlit hätte schauen können, würde den eisens barten Furchenbauer nicht erkannt baben.

Bahrend hier der ungelöste Bruderstreit vom Bater belauscht sich tundgegeben hatte, standen unter dem Apfelbaume im Obstegarten zwei Liebende beisammen und sie sprachen wenig und ihre leisen Borte verhallten von keinem fremden Ohre belauscht und zogen binan zu den Sternen, die in der Herbstracht vell glip rten

und funtelten.

"Was foll benn bas jest noch?" hatte Dominit zu Ameile gesagt. "Es ist besser, bu bist frei, ich will bir nicht vor bein Glud stehen und mit mir hattest du nur Elend und glaub' mir, ich tonnt's nicht ertragen, wenn bu nicht mehr leben tonntest wie

du's gewöhnt bift."

"Ich bin an nichts gewöhnt als an dich und dabei bleib' ich, und wenn ich von Bater und Mutter und von der ganzen Welt fort muß, mit dir geh' ich nach Amerika, wie wenn's nach Reichendach wär'. Ich will froh sein, wenn ich aus unserm Haus bin, da ist ja Jedes immer wie eine geladene Bistol. Ich will Gott danken, wenn ich nur dreimal Kartosseln des Tages hab' und Rube und Friede dazu; aber sie müssen mir mein Bermögentheil geben, im nächsten Jahr werd' ich großjährig. Halt' nur sest wie ich. Du mußt wegen meiner aus dem Haus. Ich weiß es. Aber da drin in meinem Herzen bleibst du und da kann dir kein Bater und kein Meister auffündigen. Da hast mein' Hand, dich nehm' ich und keinen Andern."

Dominit faste die bargereichte Sand nicht, er fagte nur:

"Du tannst auf Einmal reben wie eine Große -"

"3ch bin tein Rind mehr."

"Freilich, aber beiner Eltern Kind bist noch und dagegen will ich bich nicht aufftiften."

"Beil du kein' Rurasche hast," sagte Ameile zornig und

Dominit erwiderte:

"Ich hab' mehr als bu glaubst, ich konnt' für bich burch's Feuer laufen, ich that mich nicht befinnen. D Ameile!" feine Stimme ftodte und fich an feinen Bals bangend rief bas Mabchen:

"Bas? Ber wird heulen? Rechtschaffen und luftig —" Die Beiden redeten lange tein Wort mehr, ber Quell bes Bortes mar verfiegelt, in ftiller Racht bingen fie Lippe an Liove.

"Sieh ben Stern!" rief Ameile nach einer fliegenben Sternschnuppe ben Kopf wendend, aber nicht nach ihm beutend, benn es ist befannt, daß man mit hindeuten nach einem Stern einem Engel die Augen aussticht. In begeistertem Ton fuhr Ameile fort: "Weißt noch wie bu mir gefagt baft, ein Sternschuß ift ein verirrter Stern, ber wieder an feinen Ort heimtebri? Go find wir Zwei jest auch. Da, jest wollen wir uns Braut und Brautigam beißen. Du mußt mir eine Trau geben. Beift mas? beine Dentmunge, bas ift mir bas Liebfte."

"3ch hab' fie nicht mehr."

"Bo haft fie benn?" "Jo hab' sie meiner Mutter geschickt. Ich hab' sie bem Birgenbauer verfest, bag er meiner Mut.er ein paar Gulben geben foul. 3d batt' bir bas nicht fagen follen, ich will mich aber nicht berühmen. 3d bab' im Gegentheil an meiner Mutter bisber gu

wenig gethan."

"Bor mir darfst dich berühmen. Das ist mir lieb, daß ich jest auch weiß wo du hingehst. Ich bin doch dumm. Ich bab' gemeint, bu mußt in die wilde Welt binaus. Du haft ja auch ein' Mutter. Das ift gut. Gruß fie von mir und fag' ibr, fie foll mir meine Trau aut aufbeben und foll fich am Leben erhalten, bis fie auf unserer hochzeit luftig ift. Und wenn bir was portommt, bag bu eine Unnahme brauchft, geb' nur jur Oberamtmannin und fag's ibr nur frei, bu feift beimlich mein hochzeiter, fie weiß schon so mas, und die wird dir in Allem belfen und beifteben, Die hat ben flaren Berftand ju Allem und ift fo grad wie eine rechtschaffene Bauernfrau, gar nicht wie eine herrenfrau. Und noch Gins: verding' bich nicht in einen andern Blas, bu wirft bir icon fo forthelfen und thu's mir gulieb und geb' beut' nicht in ber nacht fort, bu haft nacht (vergangene Racht) nicht geschlafen und bift mub; wart bis Tag ift."

Roch Bieles plauberten bie Liebenben gusammen in Scherz

und Ernft, fie wollten gar nicht von einander laffen; endlich aber

mußten fie fich boch trennen.

Ameile ging still und gedankenvoll nach dem Hause, sie öffnete es leise. Als sie die Bühnentreppe hinanstieg zu ihrer Kammer, die der Schlafkammer der Brüder gegenüber war, wurde sie plöglich von starken Handen gefaßt und eine Stimme rief:

"Wer bift? Wer ift ba?"

Umeile schrie laut auf. Die Mutter tam mit Licht berbei und sah wie ber Bater die Tochter fest in den Armen hielt.

"Du bist's?" rief ber Bater — "So? Ich weiß wo du gewesen bist, aber still, still, nicht gemuckt, daß Niemand im Haus Etwas erfahrt, still sag ich."

Er schleppte Ameile nach ihrer Kammer, schloß fie ein und

nahm ben Schluffel zu fich.

### Ein armes Rind im Elternhaus.

Ein gut gestelltes hauswesen geht ordnungsmäßig fort, ohne täglich frisch aufgezogen zu werben. Der rasche Lattichlag ber Drefcher mar icon laut, als Dominit argerlich ob feines langen Schlafes ermachte; er befann fich aber, bag er ja bas haus verlaffen muffe, aus bem er fo ploplich gewiesen mar. Er fputete fic. Berwirrt schaute er fich im Sof um; wie viel bunbertmal hatte er's gehört und sich selbst gesagt, daß er wie das Rind im Saufe gehalten fei und jest - abgelobnt, fortgeschickt, bu gehörft nicht mehr hieher . . . Da war tein Wertzeug im Sof, bas er nicht gehandhabt, an bem er nicht Etwas gerichtet hatte, jedes Thier tannte ibn, seinen Tritt und feine Stimme, und jest hinaus, fort, bas geht bich Alles nichts an. — Aus bem hause stieg ber morgendliche Rauch auf, bort wird teine Suppe mehr für bich getocht, bu bolft bir bort nicht mehr unter Scherz und Nederei eine glubende Roble für beine Bfeife. Bo nur Ameile fein mag, daß fie fich nicht einmal vorübergebend am Genfter ober unter der Thure zeigt? Da drin lebt Alles weiter, als ob du nie dagewesen mareft, und wer weiß, ob fie nicht auch Ameile bazu bringen? Nein das nicht, das wird nie fein. Wie wird's aussehen, wenn du wieder in die Stube trittst und die Tochter begehrst? Bis babin muß bie Belt anders werben.

Roch nie in feinem Leben war Dominit an einem Wertel-

tags = Morgen fo lange mußig bagestanben, beute konnte er nicht vom Fled und er burfte ja thun und laffen mas er wollte, er war herr über fich und feine Zeit. Dennoch mar's ibm manch: mal wieder, als muffe er auch zu ben Drefchern; das ift bie gewohnte Ordnung, bas muß fein, bavon tann ibn Riemand abhalten. Gine Beile lachelte er por fich bin, indem er bachte, wie ber Meifter aufschauen murbe, wenn er ohne ein Wort ju fagen. mit ben Drefchern jum Morgenimbig tame. Es wird ibm felber Recht fein, daß feine Uebereilung nicht ausgeführt ift; er ift allezeit fo bipig und bentt oft in ber nachften Minute nicht mehr baran. Wenn er bich aber por allen Leuten aus bem Saus jagt? Bas bann? Geftern vor aller Belt für treue Dienste mit ber Dentmunge belobnt und beute mit Schimpf und Schande, aus dem Saus aejaat. — Bas wird Ameile bazu fagen? Bis jest haft bu felber aufgekundigt und tannst mit Stols weggeben, und bas mußt bu wenn ber Bauer nicht tommt und bich holt.

Sieh, die Thure öffnet sich — nein, es ist die Großmagd, die nach dem Brunnen geht, um Wasser zu holen, sie ruft Dominit zu: "So, du bist noch da? Glück auf den Weg." Sie trommelte mit einem Scheit holz auf dem Kübel zum Aerger des Dominit, denn nach altem Brauch ist dies Trommeln auf den Kübel ein Zeichen des Spottes und der Misachtung gegen einen "wandernden" Dienstdoten. Sie ging nach dem Brunnen und

mabrend fie wartete, bis der Rübel voll mar, fang fie:

Heut ischt mein Bunbelestag, Morn (morgen) ischt mein Ziel, Schickt mi mein Bauer fort Geit (giebt) mir et viel.

Dominit tehrte nach ber Stalltammer jurud, schnütte seine Gewandung noch fester zusammen, bob sie auf die Schulter und verließ ben hof ohne noch einmal umzuschauen. Er hatte schon

ju lange gezögert.

Als er aber jest an das äußere hofthor tam, wurde ihm boch eine Ehrenbezeigung zu Theil. Die Anechte kamen mit Beitschen, an deren schwanke Spisen sie rothe Bänder geknüpst hatten, und nun begannen sie allesammt nach einer bestimmten Melodie zu knallen, daß es weithin schalke. Dominik dankte für dieses Ehrengeleit, denn wie man einem Soldaten ins Grad schießt,

jo gilt es als Ausbrud ber Ehre und Liebe ber Mitbienenden, bak man einem manbernden Dienstboten nachtnalle. Dominit ging fürbaß. Er trug ichwer auf ber Schulter, aber noch ichwerer im Bergen. Alls er ben Sof binter fich batte und an bem Garten vorüber tam, wo ber Apfelbaum ftand, unter bem er noch gestern Racht Umeile in ben Urmen gehalten, ba glubten ihm bie Wangen, bie gange Liebe best reuen und ploglich fo ftarten und felbnanbigen Mabdens lebte wieder in ibm auf. Er schalt fich, baß er immer nur an fein Anechtsleben gebacht batte; Ameile batte Recht, ibm fehlte ber tapfere Muth, er bachte ju viel baran, bag er ein armer Burich sei und wie er barfuß als Rubbub auf ben Sof aetommen. Ge find icon Mindere boch hinauf getommen, balt' bein Glud fest und zeig', bag bu es werth bift . . . Un ber Sausfapelle, da wo der Weg umbiegt und abwarts ins Thal gebt, bort ftand Dominit noch einmal ftill, ichaute nach bem hof gurud, wo jest ber Lattichlag ber Drefcher verftummte, fie gingen gum Effen und faft laut fagte Dominit por fich bin: als Sausfobn will ich ba aus und eingeben.

Es ist ein tiesveutiger Spruch: ein Madchen, bas ein ausgelöschtes Licht aus bem glimmenden Docht wieder anblasen kann, ist eine reine Jungfrau. War die Liche bes Dominik nicht schon einmal ausgelöscht? Und wie belleuchtend batte fie der Athem

Umeile's wieder angefacht.

Die Gebanken bes Dominik, noch vor Kurzem so betrübt und unverzeihlich weichmüthig, wurden auf einmal freudig und seft. Nur über Eines war er noch nicht mit sich im Reinen: ob er es geradezu aller Welt sagen solle, daß ihn Ameile liebe und daß er darum aus dem Hause mußte, oder ob er dies noch verschweigen und sich eine Zeitlang übler Nachrede aussetzen sollte. Wieder wollte ihn die gewohnte Demuth noch einmal überkommen, aber er bewältigte sie und faßte den unabänderlichen Borsatz, denen, an deren Meinung ihm liege, den Sachverhalt mitzutheilen, vor Allem dem Hirzenbauer; ob auch der Mutter und den Gesschwistern, das wird sich zeigen.

Bohlgemuth zog Dominit seines Beges. Heute tonnte er welchen Beg er woute einschlagen, heute befahl ihm Niemand mehr. Du bist bein eigener Herr, sagte er sich, aber boch stieg er wieder ben henneweg hinauf. Der Nebel stand fest über Thal und Balb, von ben Zweigen stossen Tropfen, aber Dominit mans

belte hin wie in lauter Sonne und lichter Freudigkeit. Als er wieder auf dem begrasten Beg und endlich am Grenzstein des Jurchengutes dort an der Waldeslichtung war, dachte er nicht mehr an die Pachtung der Schasweide: er wollte mit seinem Ameile ein gut Stück von diesem Gute haben, und wenn nicht im Boden selbst, doch in Seld. Noch einmal dachte Dominik, od es nicht klüger ware, wieder umzukehren und nach Reichenbach zu gehen; dort war setzt Albans Stelle offen, das war ein Chrenzplatz, und er war näher beim Furchenhoß. Aber Ameile hat ihn gebeten, nicht in einen neuen Dienst zu treten... Während des Uederlegens schritt er immer rasch voran, er wollte, wenner sich anders entschließe, keine Zeit versäumt haben, und wirklich blieb er auch dadei, zu seiner Mutter zu gehen. Dorthin hatte ihn auch Ameile gewiesen, dort waren ihre Gedanken dei ihm, und er mutte sur Ameile die Trau auslösen. Jeder Schritt ward ihm leicht und zur Freude, denn er ging ihn sür Ameile.

In Klurrenbuhl im Wirthshaus hielt er an und traf heute große Bewegung, einem ber Angesehensten bes Dorfes wurden heute im Gantversahren seine Liegenschaften verlauft. Man erinnerte Dominit, wie vor fünf Jahren hier ein großes hosgut, das er noch gefannt hatte, zerschlagen wurde; ber heut zu Bergantenbe, ein fleißiger, haushälterischer Mittelmann, tauste übermäßig viel ein, und nun ist er schon der Dritte, der dadurch vergantet wird, zwei Mißernten und die Kapitalschulden erbrückten ihn und jest ist auch sein früheres Besitzthum damit verloren

und er ein Bettelmann.

Die Leute, die Dominik kannten, staunten, als er fragte, was benn das ganze Unwesen im Schätzungswerthe betrage, und als er auf die Auskunft erwiderte: das wär' mir zu klein. Dominik sah schon vor sich, wie er ein mittleres Gut kaufte, es durch Fleiß und Bewirthschaftung höher hob und am Ende doch noch Ameile in ein Gluck setze, wie es ihr gehörte. Er war jetzt in der Stimmung, daß er auf die halbe Welt ein Andot gethan hätte, so frisch ausgerüstet sühlte er sich. Fast vor seinem eigenen Muthe sliehend, ging er beim Beginn der Versteigerung davon, und immer wehmüthiger ward es ihm jetzt im herzen, daß er mit jedem Schritt weiter weg von Ameile sei. Es siel der erste Schnee, der aber alsbald wieder zerging, und der abegerissene Klang aus dem Liede zog Dominik durch den Sinn;

Berg und Thal, talter Schnee — Bon Herzlieb scheiben und bas thut weh.

Wann wird er ben Weg wieder zurücklehren, freudig getries ben von lodender Glückseit? Wenn nur Ameile nicht gar zu hoch über ihm ftünde! Freilich, sie hat ein festes Herz, aber sie weiß doch noch nicht, was es heißen will, aus solch einem vollen Hause fortzugehen: der Milchkeller ist allzeit voll und es ist etwas Anderes, wenn man jeden Tropfen sparen muß; daheim ist die Mehltruhe, der Schmalztopf allzeit gefüllt, da heißt es nur: geh da geh dorthin und schöpf; wie aber dann, wenn's klein hergeht und wenn man nach dem was man braucht überallhin ausschieden muß? Wir wollen mit Lieb und Freud jeden Bissen salzen und schmalzen.

Ein guter Ramerad gefellte fich unverfehens zu Dominit, ber wußte bie beften herzensgebanten, und ber Kamerad war

das Lied, das er also vor sich hinjang:

Es steht ein Baum in Desterreich, Der trägt Muskatenbluth, Die erste Blume, die er trug Bar Königs Töchterlein.

Dazu ba tam ein junger Anab, Der freit um Rönigs Tochter; Er freit sie länger als fieben Jahr Und kann sie nicht erfreien.

Laß ab, laß ab du junger Anab, Du kannst mich nicht erfreien; Ich bin viel höcher geboren denn du Bon Bater und auch von Mutter.

Bift du viel höcher geboren benn ich, Bom Bater und auch von Mutter, So bin ich bein Baters gedingter Knecht Und schwing dem Rößlein das Futter.

Bist du mein Baters gedingter Knecht, Und schwingst dem Rößlein das Futter, So giebt dir mein Bater auch guten Lohn, Daran laß dir genugen.

Der große Lohn und ben er giebt, Der wird mir viel ju fauer; Benn andre jum Schlaftammerlein gebn. So muß ich ju ber Scheuer.

Des Nachts wohl um die Mitternacht, Das Mägdlein begunnte ju trauern, Sie nahm ihre Rleiber in ihren Urm Und ging wohl zu ber Scheuer . . .

Das war ein braves Lieb. Dominit mußte mohl, es bat noch mehr "G'japle", aber er tannte fie nicht und erinnerte fich nur, daß ber Knecht des Königs Schwiegersohn wurde. Und was in alten Zeiten geschehen ift, tann auch wieder geschehen. Und wenn Ameile auch hocher ist benn er von Bater und auch von Mutter," so ist fie boch teine Ronigstochter und bat ibn gewiß mehr lieb als bie von alten Zeiten. "Dich nehm' ich und teinen Andern," bas find ihre Borte gewesen. Benn's nicht wahr war', batt' man tein Lieb barauf gesett. Und Dominit fang bie Berfe aber : und abermals mit voller Luft und beute borte er nicht auf ben Ruf ber Gabelmeibe, nicht auf bas Rlingen ber heerben und bas Singen ber hutenben, er mußte nichts vom Weg und nichts von Allem rings umber, er ging nicht auf

ber Erbe, er ging im himmel. In Jettingen erwachte er wieder ploplich wie aus einem Traum, bier mo er gestern bas Schmargle eingestellt batte, ließ er jest feine Sabseligfeiten gurud und manberte ledig nach seinem Geburtsorte. Er wollte nicht unterwegs Jedem Red und Untwort fteben, weil er seine Sabe bei fich trug und jest fiel es ibm boch wieder schwer aufs herz, bas er so Knall und Fall fortgeschickt war; er tonnte ja nicht Jebem sagen, wie ganz andere fich bas noch wenden muffe. heute ließ er fich Beit zu bem Beg nach Rellingen, und mar er ibm geftern unbegreiflich lang erschienen, jo bauchte er ibm beute eben fo unbegreiflich furg. Er bachte fic aus, wie feine Mutter und Geschwifter feine Rudtunft aufnehmen wurden und wie er fich dabei verhalten folle, als er icon vor bem elterlichen Saufe ftand. Glüdlicherweise mar Riemand babeim als zwei tleine Bruderstinder und Dominit ging bald wieder fort und geraden Weges ju dem Birgenbauer. Nach bem erften Erftaunen und nachdem er mit auffallender Saft bie

verpfandete Dentmunge ausgelost, ergablte er bem hirgenbauer ben gangen Bergang. Der Birgenbauer wollte nun feinem Spott über ben Furchenbauer Luft machen, Dominit fiel ibm aber ins Bort indem er fagte:

"Rebet nicht jo von meinem Meister, ich barf bas nicht

mit anboren."

"Ja fo," lachte ber Sirgenbauer, "er wird ja bein Schmaber."

"Das ftebt noch im weiten Feld."

"Rein, nein mas ich dabei thun tann, soll mit Freuden Bas willst benn jest anfangen?" "Benn Ihr mich als Drescher brauchen konnet, war' mir's recht." geicheben.

"Gut, bas tann icon fein, und es mangelt uns grad ein Rnecht, ba tannft berweil aushelfen und bift auf bem Sprung, wenn's auf bem Furchenhof losgeht, benn ba geht's noch burcheinander."

Als Dominit fortgeben wollte, fagte ber Birgenbauer:

"Wart ein bisle, ich geh mit bir. 3ch will's beinen Leuten schon zu versteben geben, bag bu mas bast mas bu ihnen nicht fagen tannft und daß fie noch Chr' an bir erleben. Die Schmagerin ift gar anfechtig (reizbar), bie meint gleich, bu tragft ibr bas halb haus weg. Dein Mable bat mir geftern wohl gefallen und die hat gang bas Unseben bagu, die führt aus mas fie will."

Wie gludselig war Dominit als er mit bem hirzenbauern burch bas Dorf ging. Das war boch noch ein Chrenmann, ber fich eines Jeben annahm, fei es wer es wolle, und ber errieth, wo es Einem fehlt, und wie brav mar's, daß er an die Beirath mit Ameile fo fest glaubte, und er wußte boch nicht einmal Alles,

mas fie ihm beilig versprochen batte.

Bei ben Angeborigen bes Dominit, die diesen nur mit balber Freude willtommen biegen, mußte der Birgenbauer Alles fein berauftellen. Man ichien aufrieben und ibm au trauen, aber boch nur balb. Dominit follte erft fpater erfahren marum. Das aber ftand jest icon feft, ber Birgenbauer nabm fich bes Dominit an wie feines Grundholben, und er machte über fein Schidfal und freute fich über baffelbe wie ein Menschenfreund. -

Es ift teine Mutter fo arm, fie balt ihr Rindlein warm, fagt ein gutes Spruchwort, bas zeigte fich auch an ber Mutter bes Dominik. Bor bem alteren Sobne und ber Schwiegertochter

zeigte sie ihre Liebe nicht, ja sie that auch wie die Anderen fast erzürnt über seine Rücklehr; als sie aber allein mit ihm war, öffnete sich ihr ganzes Mutterherz, das sich in den Worten ausbrach:

"Und wenn bu aus bem Buchthaus tamft, bu warft boch mein liebstes Rind, bu bist von kleinauf die beste Geele gewesen."

Die Mutter wußte nicht anders, als Dominit habe sich eines schweren Bergehens schuldig gemacht, sonst wäre er ja nicht so plöglich gekommen und batte nicht den Hirzenbauer zu seinem Fürsprech geholt. Dominit konnte der Mutter nicht sagen, was vorging, sie hatte ihm ja gellagt, daß sie das gestern erhaltene Geld der Söhnerin gezeigt und ihr habe geben müssen und er wußte wohl, daß sie noch weit weniger als Geld ein Geheimnis vor der Schwiegertochter bergen konnte, mit der sie doch scheindar in stetem Unfrieden lebte. Die Mutter war redselig und da sie Niemand anders hatte als die Söhnerin, sprach sie mit ihr Alles aus. Jeden Tag war sie nun glüdlich, denn Dominit war ehrerbietig und liebreich gegen sie, was sie schon lange nicht gewohnt war.

Auf bem hirzenhof unter ben Dreschern ersuhr Dominit die seltsame Stimmung seines heimathsborses und jest wußte er auch, warum die Seinigen nur halb erfreut und befriedigt waren, als ber hirzenbauer sich seiner annahm. Der hirzenbauer hatte seinen hof zertheilt und das ganze Dorf war darüber erbost. Ein Jeder, auch der ärmste hateler, war stolz darauf gewesen und rühmte sich dessen auswärts, aus einem Dorse zu sein, wo so ein großer Bauer wie der Klein-Rotted auch daheim war; jett war einem Jeden etwas von seinem Glanze genommen und man war aufgebracht gegen den hirzenbauer und hatte nur noch den halben Respect vor ihm. Ein Schneider, der mit unter den Dreschern war, erzählte:

"Es geht uns grad wie den Sechingern. Ich bin vor Aurzem wieder bort gewesen. Ihr könnt euch gar nicht benken wie elend bas Städtle jest dran ift. Früher hat's doch einen Glanz gehabt und seinen Fürsten und Alles, und jest können sie Blut schwigen und haben nichts und sehen nichts. Der hirzenbauer ist unser Fürst gewesen und jest wird Alles lauter Lumpen und unser

Rellingen bas elendefte Reft fo weit man hofen flidt."

Dominit ftand allein mit feinen Entgegnungen, er tonnte

ben Bettelftolg, ber an hartnädigkeit teinem andern Stolg nache ftebt, nicht besiegen; er mußte aber auch teine Untwort auf ben prattifden Borbalt, wie beim nachften Gefdlecht, wenn ber birgenbof noch einmal verschnigelt mare, jeder Abkommling Alles allein bemirtbicaften fonne, bann batten bie armen Leute im Orte feinen Winterverdienft mehr und mußten auswärts Arbeit suchen und

balb verbungern.

In der Abendrube faß Dominit jedesmal beim Birgenbauer. Diefer batte mobl ein Denichenverachter werden tonnen, wenn feine Ratur bazu angelegt gewesen mare; er tannte genau bie Lage, in ber er fich befand und wie bie Menfchen um ibn ber ibm gefinnt maren, er glich einem mediatifirten Surften, beffen Berablaffung taum noch halb als folde angeseben wird. Er ließ sich baburch nicht abhalten, seine Wohlmeinenheit in doppelter Macht Jebem tund ju geben, aber einen gemiffen Spott tonnte er mandmal nicht zurudhalten, daß man ihm verargte, weil er gethan, was recht und billig ift, und in biefem Bewußtfein bebarrte er. Er ergablte Dominit, wie er im Testament angeordnet babe, daß der Boden nur bis ju einem gemiffen Grade gertheilt werden solle, sei es so weit, so sollten die Uebrigen auswandern. Es war eine eigne Erregung, ale Dominit einmal hierauf fagte:

"Jest bas gefällt mir, fo that ich's auch machen und babei

blieb' "id."

Der Rlein-Rotted verbeblte fich nicht, welch ein Biberfpruch barin lag, bag er für tunftige Beiten eine Beschräntung beischte, bie er jest aufbob; aber er mußte teinen andern Ausweg. "Man muß thun, mas man in feiner Beit fur Recht halt: andere Beiten

tonnen's wieber anders machen," war fein Bahlfpruch. Schon ift ber Baum mit feinen farbigen Bluthen, fcon ift ber Baum mit feinen farbigen Früchten, aber iconer ift ein Tifc, baran Bater und Mutter figen und um fie ber die gablreichen Kinder, die mit vollen und bellen Wangen Die vielfältige Schönheit bes Lebens ermeisen, ehrmurbig ift ber Dann, ber fie fattigt und trantt, felig bie Mutter, Die fie unter bem Bergen getragen und mit ftillem Ernft unterweist.

Auf dem Hirzenhof mar ein anderes Leben als beim Kurchenbauer, stattliche Schwiegertochter, vollwangige Entel gingen aus und ein und überall mar ein icon gefattigtes Leben in Arbeit

und Frohmuth.

Der Hirzenbauer bewahrte daheim und in seinem Werktagsgewande allzeit eine gewisse phlegmatische Ruhe, eine langsame Stetigkeit in Reden und Mienen und in allem Thun. Das lag nicht nur in seiner Natur, sondern auch bei allem Freimuth im Bewußtsein seiner höheren Stellung. Kleine Leute, denen tommt es zu, ein aufgeregtes, gehetzes, leidenschaftliches Leben zu haben; ein Großbauer muß allezeit mit eisensester Gemessenheit zu Wert gehen; das schieft sich nicht anders für ihn, so verlangt es seine Würde.

Benn hier auf dem hirzenhof Etwas erörtert wurde, merkte man wohl die natürliche Oberherrlichkeit des Baters, aber es kam nie zu tyrannischen Dlachtsprüchen, es gab nie ein lautes Wort.

Unserm Dominit erquidte bas Reben und Thun bes hirzenbauern bas Berg, und bennoch erschien ibm wieder die Welt oft gang verwirrt. Dort auf bem Furchenhof mar Zwietracht wegen ungetheilter Bererbung bes Gutes, und bier ichimpten bie Leute im Dorf, weil man bas Gut gertheilt habe und ber Bruber bes Dominit wollte biefen auch aufhegen, mit ihm und Anderen einen großen Prozeß anzufangen; fie maien ja auch Rachtommen eines abgefundenen Sohnes vom hirzenhof; nur wenn bas Gut bei: fammen blieb, hatten sie keinen Anfpruch, jest aber waren auch fie zu einem Erbtheil berechtigt. Dominit, ber fich ber Betheili: gung an diefem Brogeste weigerte, erfuhr nun boppelt, wie mißachtet er im elterlichen Saufe beim Bruder mar: ebedem, wenn er auf Befuch tam, mar er geehrt und geschätt, jest gilt er nichts mehr, weil er nichts mehr ift und fast wird er als ein Ginbringling angesehen, ber braußen in ber Welt verjagt, wieder ins Rest zurückehrt. Die Mutter magte es nur im Geheimen ihm ihre Liebe ju bezeigen, por ben Andern mußte fie icheinbar gu ihnen halten; fie mußte ja mit ihrem verheiratheten Sohn und ihrer Schwiegertochter leben, Dominit tonnte ihr nichts helfen.

Bom Furchenhof verbreiteten sich ploglich seltsame Gerüchte, die Einen sagten, der Furchenbauer habe den Alban so geschlagen, daß er am Tobe lage; die Anderen sagten, Alban habe den Bruder erstochen. Es buldete Dominit nicht mehr langer in der Kerne.

Es war ein wunderlicher Geleitsfpruch, ben ber hirzenbauer bem Dominit jum Abschied mitgab, benn er fagte:

"Wenn bu auf ben Furchenhof tommft, tritt fest auf. So Ruerbad, Dorfgeschickten. V.

lang man Einen für gutmüthig balt, trampelt ein Jedes auf ihm herum. Ich hab' dich in den Tagen neu tennen gelernt. Glaub' mir, die Menschen triegen erst Respekt vor Einem, wenn man ihnen die Gurgel zusammenpreßt, daß sie nimmer schreien tönnen. Steh sest hin und wenn du jest nicht Meister über den Furchenbauer wirst, wirst du's nie."

Raum acht Tage waren es, feit Dominit diefen Weg beidritten, ale er wieder eilig auf bemfelben gurudtehrte. Er batte nichts mitgenommen. als feine Dentmunge. Die Ungft trieb ibn unaufhaltsam vor fich bin. Es überlief ibn beiß und talt, wenn er fich ausbachte, mas geschehen sein tonnte, und einmal folug er fich beftig auf die Stirn, als trafe er bamit leibhaftig ben Gebanten, ber bort entsprungen mar; benn es fubr ibm burch ben Sinn, ob flicht aus bem Unbeil ber Familie fein Beil ermachfen tonne. Er munichte einem Jeden Beil und Frieben, er wollte ihnen nur in ber Wirrnig beifteben und machte fich jest Bormurfe, daß er fortgegangen war, mahrend er boch fab wie über bem Saufe, bem er treu angebort, bos Wetter aufs Reue aufzog. Es ift ein alter Glaube: wenn man mit Fingern auf ein Gemitter weist, bann ichlagt es ein. Satte Dominit bas getban? Mitten in allem Bangen, Sorgen und Selbstantlaaen durchflammte wieder die Liebe bas Berg bes Dominit, benn es ift eine fattfam befannte Babrnehmung, bag gerabe mitten in ben beftigften Ericbutterungen bes Lebens oft Die Seele am meiften nach Liebe lechat. Dominit icharfte fich die Lippen und genoß im Boraus die Ruffe, beren Sugigfeit er fo lange entbebrt batte. Und beftiger flopften feine Bulfe und rafcher gingen feine Schritte, er ging zwei Urmen entgegen, Die fich felig ausbreiten. um ibn ans Ders zu fchließen.

### Ein reiches Rind im Elternbans.

Um selben Morgen, an bem Dominit ben Furchenhof verlassen, war es im Hause wirr hergegangen. Natürlich konnte sich Ameile nicht am Fenster und nicht an der Thüre zeigen, benn sie saß im Stüble bei der Mutter und weinte, daß ihr die Augen schwollen, diese Augen, die sonst nur mit hellem Freudenglanz in die Welt hineinlachten. Der Bater hatte Ameile schon früh aus dem Gewahrsam geholt und es war ihm ein Leichtes, mit

harten Worten und drohend aufgehobener Hand das Mädchen zusammen zu brechen, daß es auf den Boden sank. Der Vater ließ sie am Boden liegen und ging, die Hände auf dem Rüden übereinander gelegt, die Stude auf und ab; er suhr fort, ihr Bergehen in heftigen Worten zu züchtigen und mit der Faust an die Wand schlagend verwünsichte er sein Mißgeschick, das ihm lauter widerspenstige Kinder gegeben, die ihn in Schande und vor der Zeit unter den Boden bringen, aber er schwur, ihrer Meister zu werden. Als er jetzt auch gegen Dominit, "den Heuchler und Versührer, den meineidigen treulosen hergelausenen Lumpenbuben" loszog, da sprang Ameile plöplich auf, stellte sich sest vor den Bater hin und sagte:

"Bater, Ihr könnet mit mir machen was Ihr wollet, aber bas leib' ich nicht; ja, gudet mich nur so an, Ihr könnet mich todtschlagen, aber bas leib' ich nicht, er ist ehrlich und treu und rechtschaffen und er hat mich nicht versuhrt und wir können vor Gott und ber Welt hinstehen und frei aufschauen, und daß er

arm ift, bas ift tein' Schand. Mein Dominit -"

"Dein Dominit? Wart ich will bich bein Dominit —"

"Ja, bas wird ein' Kunst seine arme Tochter, die sich nicht wehren kann, zu schlagen. Die gut' Oberamtmannin, die hat's geahnt, die hat nicht umsonst gestern aus heiler Haut zu mir gesagt: Mable wenn du einmal Beistand brauchst, vergiß

nicht wo ich bin." -

Es bröhnte ein polternder Sturg an der Kammerthur und man borte tein Wort mehr in ber Stube. Die Mutter tam aus ber Rammer, fie fab ichnell mas gescheben mar, Umeile lag am Boben und ber Bater faß am Tifc und bielt die geballte Fauft auf bemfelben. Gie führte Umeile fonell in Die Rammer und ließ nicht ab, bis fie fich auf bas Bett feste, bann eilte fie ju ibrem Dann und rebete ibm mit tlugen Worten gu, boch tein Auffeben zu machen, man muffe bie Sache vertuschen; reize er aber bas Rind, fo mache er's damit ja arger, bas Rind habe nichts mit bem Anecht, es fei nur eine alte Anbanglichfeit, bas Rind fei gescheit und werbe fich auch wenn etwas mabr fei, fo eine Narrheit balb aus bem Ropf schlagen; mache man aber viel Wefens baraus und tame fo etwas in ber Leute Mund, fo mußte man Ameile mehr als bas boppelte Beirathgut geben, um fie an Digitized by Google ben rechten Mann zu bringen.

Diese Gründe leuchteten bem Furchenbauer wohl ein und er sagte nur noch: "Aber das Teufelsmädle will die Sach' selber an die große Glod' hängen und will Alles der Oberamtmännin berichten."

"Das ift nur so gered't. Wenn man gehest und gejagt wird, da sagt man Mancherlei was man nachher doch nicht thut. Da laß nur mich dasür sorgen. Jest sei lind gegen das Mädle und verscheuch mir's nicht. Hör' nur wie es heult, es stoßt ihm ja sast das herz ab. Jest laß mir heut den Freudentag, weil unser Alban wieder da ist und halt Friede. Meine Kinder sind so brav und noch bräver wie andere, und du mußt so gut Alles in Frieden und Gutheit herstellen können wie jeder andere Bauer, und wenn's nicht ist, dent' nur, es ist deine Schuld."

"Richt meine, fag' bas nicht, es ift nicht meine."

"Das wollen wir jest nicht ausmachen. Ameile!" rief sie laut, "geh' 'naus und thu Schmalz und Mehl 'raus und back Sträuble. Hurtig, mach voran, seit wann muß ich dir was zweimal sagen? Wasch' dir die Augen ab und laß dir vor den Mägden nichts merten. Sei brav und man hält dich brav."

Der tindliche Gehorsam in der Wirthschaftlichkeit bewältigte den Kummer, in dem sich Ameile saft verzehren wollte: ihr Geliebter war aus dem Haus gejagt und sie selber mißhandelt. Noch als sie am prasselnden Feuer stand, rann ihr manche Thräne über die Wangen und sie sagte der Großmagd, daß heute der Rauch sie so sehre. Mit Trauer und Klage im Herzen dus sie den Festucken. Als ihr die boshafte Großmagd, die Wasser geholt hatte, erzählte, wie sie den Dominit verhöhnt habe, der dagestanden habe wie der Gott verlaß mich nicht, tam kein Zeut der Erwiderung über Ameile's Lippen; sie war der Großmagd nicht einmal böse. Warum sollten fremde Menschen besser sein als die eigenen Angebörigen?

Alban tam mit freudiger Morgenfrische in die Kuche, die Hinterhaltigteit des Bruders war ihm ganz aus dem Sinn gerkommen. Alban hatte in aller Frühe geordnet und gewirthschaftet und es that ihm wohl, wieder im väterlichen Hause zu watten und die Freudenbezeigungen der Taglöhner und Dienstleute erhellten ihm das Gemüth. Un Dominit dachte er kaum mehr, er war ein Knecht, er hatte ihn freilich besonders lieb und war ihm zu Dant verpsichtet, aber es ist doch nicht von besonderer

Bebeutung, wenn ein Knecht aus dem haus zieht. Das herz, bas lange der Freude entb hrte, wird oft so eigensüchtig, daß es sich jedes störende Begegniß gern ablenkt. Alban hörte den bertrübten Zon nicht, in dem Ameile sagte, daß sie zur Feier seiner Ankunft Sträuble bace; er freute sich nur kindisch ob dieses Schmauses.

Dem Bater und ber Mutter sagte er im Stuble mit heller Stimme "Guten Morgen," und selbst ber Bater nickte freundlich; er mochte wohl ber Erschütterung gebenken, die er in ber Nacht beim Horchen empfunden; auch hatte er beute schon Rummer

genug gehabt, er burfte fich eine Freude wohl gonnen.

Bei dem Morgenschmause waren die Eltern und beiden Söbne äußerst wohlgemuth. Ameile trug ab und zu. Der Bater wollte sie jetzt zwingen, frohlich zu sein und sich mit an den Tisch zu setzen, sie aber schützte allerlei Arbeit vor und als der Bater darob zornig werden wollte, sagte die Mutter nach dem Weggeben Ameile's:

"Du willst doch immer die Gedanken gleich umstellen wie du sie haben möchtest. Laß doch in dem Kind die Sach' auskochen, dann ist's vorbei; will aber nicht gleich; jest geheult und jest

wieber luftig."

Als man aufstand, bat die Mutter, daß ihr Alban noch ein wenig bei ihr sitzen bleibe und der Bater befahl es ihm auße brücklich. Er machte seiner Frau gern eine Freude und heute besonders, er fühlte doch, daß sie ihn von manchem unüberlegten Ausbrausen abhielt und vielleicht gelingt ihr jett bei Alban, wor vor ihm noch immer bangte.

"Gelt, du bist jest brav und hörst auf zu widerspensten?"

fagte die Mutter mit freudig berglichem Blide.

"O Mutter!" rief Alban erregt. "Es gibt boch kein' größere Freud' auf der Welt, als seinen Eltern Freud' machen. Wenn ich draußen in der Welt ein Lob bekommen hab' über Das und Jenes, hab' ich tausendmal denken müssen: Was nütt mich das Alles? Was thu ich mit eurem Lob und eurer Zufriedenheit? Das geht Alles in Wind auf, weil meine Eltern es nicht hören und sehen können, für die allein möcht' ich der rechtschaffenste und aller Orten gepriesene Mensch sein. Wenn's meine Eltern nicht hören und sehen, ist Alles nichts. Es hat den Schein geshabt, als wenn ich ungehorsam wär', aber jest erst seh ich's, ich

bin nichts gewesen, als ein verirrses Kind im wilden Wald, das jammert und weint, und weint und ruft nach Bater und Mutter. Mir war' am liebsten, ich that jest sterben, daß Ihr und der

Bater mit Freude an mich benten tonntet."

Aus dem Urquell alles Lebens strömten Worte und Gebanken Albans heraus und die Mutter sah ihn staunend und bewundernd an, wie sein Antlit sich verklärte, wie eine Verzüdung daraus leuchtete. Mutter und Sohn waren in diesem Augenblick hinausgehoben über alle Wirrniß und alle Beschwerung des Alltagslebens. Die Mutter drückte ihre beiden Hände auf Augen und Bangen des Sohnes und hielt sein Haupt in den Händen sest, sie drückte ihre Zähne übereinander vor innerstem Judel, und hier, auf dem einsamen Gehöft unter dem Strohdacke leuchtete jene Glorie auf, darob der Stern am Himmel erglänzt zum Zeugniß, daß sie so ewig ist wie er . . .

"Lieber Gott, ich hab's ja gar nicht gewußt, was du für ein Kind bist," brachte endlich die Mutter hervor, und helle

Freudenthränen rannen ihr über die Bangen.

Gine Beile waren die Beiden ftill, die heiligste Regung klang noch in ihnen aus; aber kein Leben, am mindeften das werkthätiger Menschen bulbete eine solche ins höchste verseste Ersbebung lange.

Die Sande in einander legend und ihren Sohn mit behag-

lichem Lächeln betrachtend fagte bie Mutter endlich wieder:

"Du bist boch auch wie bein Bater, nur in anderer Art und bist besser geschult. Es ist wunderig! Dein verstorbener Bruder ist der Einzige gewesen, der meiner Familie nachgeartet ist, der ist grad gewesen wie mein Bater selig, von dem hat man auch sein Lebtag kein laut Wörtle gehört. Dein Bater hat ihn oft ausgelacht wegen seinem Ochsenschritt: aber ihr seid Alle wie die wilden Ross: hinten und vorn ausschlagen, wenn's was gibt, das ist bei euch daheim. Aber jest komm und erzähl' mir einmal geruhig: wie ist dir's denn auch gangen?"

"Wie ich in den Krieg tommen bin -"

"Davon will ich nichts wissen. Wie ist dir's denn als Knecht ergangen?"

"Gut. Rur um Weihnachten war mir's am ärgsten —" "Kann mir's benten, ba hast rechtschaffen Jammer (Heimweh) gehabt?"

"Rein, nicht mehr als sonst, aber schrecklich ist mir's gewesen, daß ich mich hab' mussen beschenken lassen. Ich hätt' gern dem Meister die Schenkasche vor die Füß' geworfen und hab's doch nicht durfen; er hat's gut gemeint. Und fürchterlich ist's, wie die Dienstboten gegen einander sind. Wenn Eines dem Andern das Leben recht sauer machen kann, ist's ihm ein' Freud'."

"Ihr Kinder und besonders du hast's uns ja nie glauben wollen, was für ein schlechtes Corps das ist, jest bist selber drunter gewesen, jest wirst uns recht geben. Freu dich nur jest, daß du wieder Haussohn bist. Mach' nur, daß Alles mit Gutem

ausgeht und laß die Rirch' im Dorf."

"Ich thu was ich kann, Mutter! Ich laß mir ba bie Hand abhaden, eh ich eine Ungerechtigkeit leib'. Wenn nur ber Binzenz auch brav ist, redet mit ihm, mit mir brauchet Ihr nicht zu reden; er foll Euch sagen wie ich's im Borschlag hab' und was er bazu

will. Mir gibt er feinen Befcheib."

Ein unterbrücktes Huften in der Stude bestärkte die Mutter in der Bermuthung, daß der Bater wieder nach seiner bösen Gewohnheit lausche; sie brach ab, sie wollte sich wo möglich nicht in die Sache mischen, sie konnte Alban ohnedies nicht ernstlich zureden, da es ganz gegen ihre Ansicht war, daß der Erbgang zu Gunsten des Binzenz geändert wurde; sie hatte keinen Einwand wenn es sich gütlich ausglich, aber im Herzen war sie nicht nur an sich für den herkömmlichen Erbgang, sondern auch noch aus besonderer Liebe für Alban. Als dieser jest sagte: "Ich muß jest ans Geschäft," hörte man draußen die Stubenthür ins Schloß fallen.

Noch als Alban weggegangen war, ruhte ein Freubenglanz auf bem Angesichte ber Mutter, als ob sie ihn noch vor sich sähe; in Aug und Mund ruhte ein stilles Lächeln, und die Hände sal-

tend mit einem Blid nach oben ging fie an ihre Arbeit.

Auf dem Hofe war Niemand so vollauf glückelig wie die Mutter. In ihrer ruhig thätigen und leidenschaftslosen Natur glaubte sie auch nicht an die Leidenschaftlickeit Anderer und die Ersahrung hatte sie belehrt, daß all das hestige Gethue nichts als verhetzte Sinnesweise, unnöthig und übertrieben sei; und eben dadurch, weil sie nicht an die undändige Hestigkeit der Menschen glaubte, hatte sie dieselbe oft bewältigt. Wenn ihr Mann oft

in Wildheit gegen Kinder und Dienstboten zu rasen begann, konnte sie ihm sagen: "Christoph, das mußt nicht leiben, so barf dich der Hassand nicht übermannen," und er wurde still

und ruhig.

Es ist eine viel zu wenig beachtete Ersahrung, daß die Leidenschaft mitten im ungezähmtesten Ausbruche zu bewältigen ist, wenn es dem Unbesangenen gelingt, den Bunkt zu berühren, wo der im Sturme Fortgerissen mit sich selbst ob seines Thuns zersallen ist. Die Furdenbäuerin traf dies dei ihrem Manne meist mit unsehlbarem Tatt. Sie wollte aber sett nichts thun, denn er war selber zu sich gekommen. Es war gut, daß er nach seiner übeln Gewohnbeit gelauscht hatte. Es wird sich Alles auf friedlichem Wege ausgleichen. Warum sollte es denn nicht sein? Ist ja daheim in Siedenhösen allzeit Jegliches gütlich beigelegt worden, warum denn hier nicht auch?

Es war wieder ein neues rühriges Leben auf dem Furdenhof, Alban arbeitete rastlos vom Morgen dis in die Nacht und
psiff und sang allezeit. Jede Arbeit machte ihm jest doppelte Freude, er that sie nicht mehr als Knecht, sondern als freier Sohn des Hauses. Der Bater ließ ihn gewähren und schaute ihn oft mit Zufriedenheit an; er that als ob er es nicht wüßte, wenn Alban noch spät Abends oft zu Breni auf den Hellberg ging; dieses Berhältniß schien ihm jest genehm. Je mehr sich Alban mit Breni einließ, um so weniger konnte er den Hos beanspruchen; er mußte mit einer erstedlichen Auszahlung zufrieden sein und konnte damit nach Amerika auswandern, wenn er sich hier zu Land nicht in ein Häuslerleben schicken mag.

Auf dem hellberg ging es allzeit lustig her. In dem hause, wo man die Kartosseln zählte, ehe man sie ans Feuer stellte, sab voch Jedes wohlgenährt und munter aus. Das machte die Freude, denn hier war Singen und Tanzen, als wäre beständig Kirchweib. Die Obedfüchti, die dem Tag über ganz allein von Gehöft zu Gehöft wandelte und sich allerlei einhamsterte, spielte am Abend die Klarinette und man sang und tanzte oft dazu. Jest wurde bereits an fünf Kunkeln gesponnen, die Erwachsensspannen den seinen Flachs und die Kinder das Werg. Die Großmutter hatte auch nur Werg an der Kunkel, sie that es wieder den Kindern gleich, denn ihre Finger waren krumm und ihr Auge schwach. Die Spindeln drehten sich lustig auf dem Boden.

Zwischen hinein erzählte die Obebfückti allerlei lustige Streiche aus alten Zeiten, wie er einst eine tüchtige Zeche bei einem Wirthe angetrunken und als er nicht bezahlen konnte, eine Ohrseige erzhielt, worauf sie ruhig antwortete: "So gut ist mir's noch nie gangen, hab' kein Geld gehabt und doch noch was heraus bekommen." Der Wirth lachte darob so sehr, daß er aus Neue einschenkte. Ene Hauptgeschichte erzählte die Obebfüchti aber siets unter neuem Lachen. Er war einst im Sommer nach Klurrensbuhl auf den dortigen Hof gekommen, als eben Stiauble gebacken wurden; er dat auch darum, wurde schnöde abgewiesen und ging; da sah er ein Kind neben einem Weiher sien, schnell tunkt er es ins Wasser und trägt es als vom Tode gerettet in das Haus. Nun wurde er reichlich beschenkt und ging nie mehr leer aus, so oft er kam.

An längst genossenem Wein und Lederbissen erlabte sich noch bas alte Männchen und seine Zuhörer zehrten mit. In diesem Hause, wo das tägliche Leben so wenig bot, erquicke und erheiterte man sich an alten Geschichten und Späken und war wohlgemuth. Die Goldsuchsen lachten mit und sprachen in Alles binein im Beisein der Eltern und die ganze Familie war wie Ein Mensch. Wenn Alban jett wieder täglich vom elterlichen Hause hierber tam, war es ihm stets als athmete er nun erst frei aus, hier war er "ausgeschirrt," wie er oft sagte, und bei allem Freisinn genoß er noch das Wohlbehagen eines Höherstehenden, der sich in niederen Kreis begibt, dem man den besten Suhl anweist, dem man jede Freundlichkeit doppelt dankt und vor dem

man fich gern im besten Lichte zeigt. Alban mar bier wieber

ber rechte Sohn bes Furchenbauern und bas that ihm wohl und er sagte sich nur, baß bas überall sei, wo er eintrete.

Der Nagelschmied sprach manchmal mit Alban über bas Zerwürfniß mit dem Bater. Er war klug und fest, denn er vermied jeden Schein, als ob er Alban aufhetze, und Alban stolz und eigenwillig genug, daß dieß gerade das Gegentheil hervorgebracht hätte. Der Nagelschmied hatte daher nur allerlei unshaltbare Einwände gegen den Blan Albans vorzubringen und lich sich gern von ihm widerlegen; daneden wußte er aber ernste Andeutungen zu geben, daß er mit seiner Tochter Breni nicht spielen lasse und daß er sein Leben an den wage, der mit der Krone seines Hauselselichtsertigen Scherz treiben wolle oder gar

sie verunehre; er wiederholte stets, daß er Alban nicht damit meine, daß er zu ihm alles Bertrauen hege, er wußte ihm aber dabei immer deutlich zu machen, daß der arme Mann nichts habe als seine Ehre und sein heiteres Gemüth, und eben darum um so eifriger auf deren Erhaltung bedacht sein musse.

#### Brnber und Enfelfind.

Nächsten Montag mar ber Bater siebzig Jahre alt. Am Samftag Morgen wurde Alban in aller Fruhe mit ben beiben Fuchsen nach Siebenhöfen geschickt, um die kleine Tochter bes verstorbenen Schmalzgrafen zu bolen; auf bem Rudweg follte er Abends in der Stadt die Ankunft des Gilmagens abwarten, mit bem ber Bruber bes Furchenbauern, ber Detan im Oberlande war, tommen follte. Dit bem einzigen Bruber und bem einzigen Entel bes Baters follte Alban bann gurudtebren. Die lette Entscheidung nabte. Der Bater ichien bazu Alles mas ihm angehörte um fich versammeln und feierlich mit ber Welt abschließen gu wollen. Alban mar es trop aller innern Entschiedenheit fcmer ju Muthe auf biefer Fahrt. Bingeng mar ihm immerbar ausgewichen und batte ibm nie einen richtigen Bescheid auf seinen in ber erften Nacht gestellten Borichlag gegeben. Alban fanb teinen Schlaf mehr neben bem Bruber, ber verftodt und wortlos blieb; theils um boch Schlaf ju finden, theils auch aus innerer Furcht, bag er fich einmal im Grimm an feinem Bruber vergreife, hatte fich Alban nun in ber Stalltammer bas Bett bes Dominit jum Lager gewählt und folieflich hatte bas auch noch ben besonderen Bortheil, daß man ibm feine Ausfluge nach bem Bellberge und feine Rudtunft nicht nachrechnen tonnte. Der Greif allein verrieth ibn am ersten Abend, benn diefer Sund, ben fich Bingeng mabrend ber Abwesenheit Albans angeschafft batte und ber in ber Racht von ber Rette losgelaffen mar, fiel ben Beimtebrenden wie einen rauberischen Eindringling an, fo bag bas gange haus in Allarm tam. Am anbern Morgen batte ber Bater ju Alban gefagt:

"Das ist grad nicht nöthig, daß du in der Knechtstammer schläfst, bleib' du nur bei deinem Bruder, und wenn er dir was hinterwärts gegen mich einfädeln will, sag' ihm nur: es gilt Alles

nichts als was 3ch festset, bas allein hat Bestand."

Hatte Binzenz dem Bater die erste Unterredung verrathen? Alban konnte nicht klug daraus werden. Er blieb aber jest um so mehr bei seinem Nachtlager, und um den Greif nicht zum Lärm zu bringen, ließ er einen Laden im Heuschuppen nach der Feldseite offen und schläpfte durch denselben allabendlich herein. Im eigenen elterlichen Hause hatte er einen verborgenen Eingang. Jest im Fahren gedachte er, wie fremd er doch eigentlich noch im Elternbause war.

Alls er in der Ferne am Cichhof vorbeifuhr, wo er vor anderthalb Jahren um die Wittwe gefreit, erwachten in ihm wieder Scham und Trot von damals, und doch konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie ausgeglichen und friedlich Alles wäre, wenn er hier oben bauern würde, vielleicht hielt er jett schon ein eigen Kind auf dem Arm... Alban liebte trot alledem die Breni vom Hellberg innig und aufrichtig; aber es gibt Stimmungen, in denen auch der Starke und Muthige sehnelichst wünscht, daß ihm die Last des unaufhörlichen Kampses abgenommen wäre, daß das Schickal ihm das Heißerstrebte durchtreuzt haben möchte, nur um ihm Ruhe zu gönnen.

In Siebenhösen wurde Alban herzlich dewilltommt. Man glückwünschte ihm zur baldigen Uebernahme des Hoses und empfahl ihm reiche Bauerntöchter aus der Nähe zur Auswahl. Alban widersprach in Nichts; er wollte den Leuten nicht sagen, wie es noch ungewiß sei, ob er in den Erbgang trete; dieß schien hier ausgemacht und fraglos. Alban wollte sast selber daran glauben, denn eine Zuversicht von außen, so wenig begründet sie dem Hörer auch erscheint, hat doch immer etwas so Einschmeichelnes und Anmuthendes, daß sie sich unvermuthet in der Seele sesstelt und alle Zweisel der eigenen besseren Erkentniß überdeck. Alban genoß harmlos die Ehre des Hoserben. Wer weiß, ob es nicht zum Letztennal ist, daß er sich ihrer erstreuen dark.

Die Mutter hatte Recht: hier im Gau ging Alles viel bebachtsamer und stetiger her, ber Menschen Thun und Reben war

gelaffener und nicht fo laut wie babeim.

Hätte die Sichbäuerin heute gesehen, wie sorgsam und innig Alban um sein Bruderskind bedacht war, sie hatte ihn nicht mehr ber Hartberzigkeit geziehen. Als Alban mit der kaum eilfjährigen Amrei (Unna Marie) davon fuhr, war er voll Entzüden; jedes

Mort, bas bas Kind sprach, erquidte ibm bas Berg und ein lang nicht gefanntes Lächeln rubte beständig auf feinem Untlig. Die Rinder es immer fublen, wo ein treues und aufrichtiges Berg fich ibnen guneigt, fo mar bas Madden bald außerft gutraulich und anschmiegend gegen Alban, und als es ihn fragte: "Ohm, haft bu babeim auch ein Rind?" wußte er nichts Anderes zu erwidern, als das Kind fest in die Arme ju schließen und es innig ju tuffen. Der gange Jubel, daß er einft auch ein eigen Rind haben folle, ftieg in ihm auf und er wunschte fich jest nur, biefem Matchen, bas ibn wie eine gludfelige Butunft anschaute, recht viel Liebe erweisen zu tonnen. Ploplich erwachte Wehmuth in feiner Seele: Diefes Rind batte feines Baters Liebe nicht gefannt, er war babin gerafft bevor es seinen Ramen nennen tonnte und er felber - ihm lebte ber Rater und bedrudte ihm bas Berg mit Barte und unbeugiamer Berrichfucht. Das aber ift bie Beseligung, die die Rindesnatur auf ihre Umgebung ausströmt, daß fie ift gleich ber ftetigen unwandelbaren Ratur um uns ber, Die fich nicht bereinziehen lagt in Die Wirrniffe bes Dentens und Lebens und die boch im Rinde Sprache gefunden bat. Umrei wußte fo lieblich ju plaubern und freute fich fo febr über jebes Begegniß, bag Alban teinen ichmeren Gebanten nachbangen tonnte; er ward kinderfroh mit bem Rinde. Roch nie war eine Fahrt fo rafd und froblich gemefen als bie von Siebenhöfen nach ber Stadt. Mit bem Rind an ber hand ging Alban burch bie Stadt und er bupfte felbft mit bem Rind als bas Boftborn . tlang. Der Dheim Detan war richtig angetommen. Es war ein ftattlicher umfangreicher Dann. Alban batte ibn feit lange nicht gefeben; bennoch marb er fogleich von ihm ertannt. Der Detan reichte ibm etwas falbungsvill bie Band, die andere legte er als er gebort batte, mer ba fei, auf bas haupt bes Rinbes. Alban trug bas Gepade bes Oheims nach bem Birthebaufe, aber bas Rind wollte fich von bem Geiftlichen nicht führen laffen, es bing fich an ben Rodzipfel Albans.

Der Detan war ein Mann, der nichts übereilte, Alban hielt schon die Zügel der angespannten Pferde in der hand, als der Detan noch gemächlich seinen Schoppen trank und dazu die mit

ihm angekommene Lanbeszeitung las.

Beim Aufsteigen gab es zwei saure Gesichter, ein altes und ein junges. Das Kind weinte, weil es allein bei dem Pfarrer

sipen sollte, es wollte zu Alban und bieser mußte sich nun mit auf ben gemeinschaftlichen Gip einzwängen; er feste fich inbeß fo auf die Rante, daß ber Obeim Plat genug hatte. Das Rind faß zwischen ihnen. Im Fahren verschwindet bald jede anfäng-liche Ungemächlichteit, man richtet fich allmälig ein und mertt julest, daß Jebes noch genugsam Raum inne bat. Der Deian, ber ftets die Bande gefaltet auf der Bruft hielt, mar ein moblwollender und behaalicher Dann. Er fprach mit feinem Reffen von beffen vormaligem Leben in ber Adirbaufchule, er mar felber ein eifriger Landwirth und machte Berfuche mit Tabatebau und Seibenzucht; bann ließ er fich von Alban von ben Freischarlergeiten und bem Leben in Reichenbach ergablen. Erft nachdem Diefes ordnungsmäßig abgethan mar, wobei fie oft von Unrufungen bes Rindes unterbrochen wurden, bas fast eiferfüchtig fcien, weil Alban fich jest weniger mit ihm beschättigte, begann ber Detan ju fragen, wie boch Alban ben hof übernehme, ba er jest viel mehr werth fei, nachdem man die alten Grundlaften abaelost babe.

Als Alban berichtete, daß er noch immer aus dem Erbgang gestoßen werden solle, als er die ganze Wirrniß auseinander zu haspeln suchte und zulezt damit schloß, wie er darauf bestehe, daß Alles zu gleichen Theilen getheilt werde, sagte der Detan ohne eine Miene zu verziehen und ohne die Finger auseinander

zu falten:

"Dann hab' ich auch noch Ansprüche und der Gipsmüller auch; unsere Absindung beruht nur darauf, daß das Gut beis einander bleibt; wird es getheilt, gehört es gar nicht mehr deinem Kater allein."

"Wie foll's benn aber gemacht werben?" frug Alban, ber von biefer Rebe gang verwirrt wurbe, und ber Defan erwiderte lachelnd:

"Bie's Recht ift. Kannst ruhig sein, ich verlang' in teinem Fall etwas und der Gipsmuller wohl auch nicht! Aber ruhig muß Alles gehen. Friede und Duldsamteit! Mußt nicht gleich glauben, wenn Einer was anders will als du, das sei schlecht; es hat ein Jedes seinen eigenen Weg. Darum nur Friede!"

"D lieber Gott! Ja, den stiftet," rief Alban indrunstig mit lautet Stimme aus, und der Dekan befahl ihm, sich auch in seiner Friedensanrufung zu mäßigen, man könne Alles in der Welt viel besser mit leisen Worten beilegen.

Das behähige Wefen bes Detans, ber, noch aus ber Weffenbergifden Schule stammend, Dulbsamteit und Maghalten in allen . Dingen bewahrte, übte einen eigenthumlich beschwichtigenden Einfluß auf Alban; er fühlte sich wie unter einem Zauberbann und boch mand und baumte fich noch ber Wiberspruchsgeift in ibm, ber einen nicht unwilltommenen Beiftand barin erhielt, baß Alban fich bes Gerüchtes erinnerte, wie fein Obeim in ber Bewegungezeit ein Gegner berfelben gemefen mar. Dennoch rief er:

"Sch will mein Leben lang fur Guch beten, wenn Ihr mir

beiftebet."

"Ich bete felber für mich und ich stehe nur bem Rechten bei, teiner Berson," entgegnete ber Detan.

In Reichenbach bielt man an, bier mußte ber Detan auf langer einsprechen, er mar bier vor Jahren Bfarrer gewefen.

Es war icon mehrere Stunden Nacht als man nach bem Furchenhofe fubr, bas Rind ichlief und ichmiegte fich traulich an Alban; er batte Mube bie Pferbe ju lenten ohne bas Rind zu weden. Alban und ber Detan sprachen fast gar nicht.

Als man auf bem Furdenhof antam, war große Bewegung. Der Bater eilte bem Bruber mit einem Stubl entgegen und reichte ihm die hand, ber Gipsmuller ftand hinter ihm. Die Mutter umbalste ihr Entelchen und wedte es mit Ruffen, Umeile trug

bas noch halb Schlaftruntene nach bem Saufe.

In ber Stube mar heute Abend eine feierliche Beibeftimmung, und felbst die Knechte und Magde im Sofe sprachen leifer miteinander, benn ber Detan übernachtete bier. Der Defan fab ben Bipsmüller jest jum Erstenmal feit bem Tobe ber Schwester. Alte Bunden öffneten fich blutend, ber Detan besprach fie aber mit beilenden Worten. Der Gipsmüller tam fonft nie auf den Furchenhof, er hatte fich mit bem Schwager veruneinigt. Heute war Alles friedlich und wie mit einer Alles lindernden Milde gefalbt.

# Ein Rirchgang am Morgen und eine Beichte in ber Nacht.

Am Sonntagmorgen murbe ben Aferden bas neue Geschirr angelegt, und die Menschen zeigten fich alle in ihren beften Rleibern. In zwei Wagen fuhr bie gange Familie nach ber über eine Stunde entfernten Rirche; neben Bingeng faß bie Mutter. hinter ihnen der Oheim Dekan und der Bater, Alban hatte Ameile und die kleine Amrei bei sich. Die ganze Familie außer Amrei war noch nüchtern, denn man ging heute zur Communion. Die häusler, die bald da bald dort den Biesenweg von einsamen Gehöften herabkamen, grüßten ehrerbietig und der Furchenbauer dantte ernst dem Gruß, der seinem geistlichen Bruder galt. Die Fußgänger schauten der stattlichen Auffahrt noch lange verwundert nach und redeten allerlei darüber. In der Kirche verrichtete der Dekan das Meßamt und reichte den Seinen das Abendmahl.

Eine festtäglich gehobene Kirchenstimmung brachte man noch mit auf den Furchenhof zurück, und den ganzen Zag ging Jedes allein und in sich gekehrt umber. Nur Alban und Ameile saßen gegen Abend still beisammen auf der Bank am Brunnen und Ameile sah den Bruder staunend an, als er plöplich mit tonloser

Stimme fagte:

"Ameile, wenn ich sterbe, so will ich bir's gesagt haben, daß ich dem Dominit gegen vierhundert Gulden schuldig bin und

er hat nichts Schriftliches von mir."

Umeile wollte den Bruder ob solcher Rede auslachen, aber er wehrte ihr, er sagte zwar, solche Todesgedanken seien närrisch, aber es sei ihm so schwer im Herzen und er habe sich nun doch erleichtert, daß noch Jemand von seiner Schuld an Dominit wise,

er wolle das auch ber Mutter mittheilen.

Boher tam Alban diese Todesahnung? Ein Boltsglaube sagt: wer ein umwandelndes Gespenst, einen Geist erlöst, muß bald sterben. Hat Alban den Geist der Gerechtigkeit erlöst und muß er darob sterben? Ist es ein nothwendiges Geset der Menschengeschichte im großen wie im kleinen Leben, daß die einseitig hingegebenen Vertreter eines unterdrückten Rechtsgedankens auch bessen Märthrer werden mussen? . . .

Um Abend mallfahrteten alle hausbewohner nach bem "Rap-

pele," ber Defan sprach bort ben üblichen Abendsegen.

Der Gipsmüller mit seinen Töchtern war auch herbeigekommen und nun war große Familienzusammenkunft in der Stube. Gin Jedes lauschte nur auf die Worte des Dekans, der, dem Scherze nicht abhold, manchmal auch ein kleines Späßchen zum Besten gab, worüber man bescheiden zu lachen wagte; in der Regel aber führte er ernste Rede und immer wieder wußte er Beispiele beizubringen, wie Besonnenheit und Mäßigung die Tugenden seien,

bie ewig in Ehren gehalten werben muffen. Jebes war gufrieben mit diefen Mahnungen, benn Jedes ichob bem andern Die Be-

thatigung ju und glaubte felbst beren nicht zu bedurfen.

Der Detan tannte Die alte Geschichte ber Familie und mußte besonders viel zu erzählen von jenem Urahn, der auch Alban bieß und ber burch Klugbeit und Rachgiebigteit ben Bellberger hof und ben Randelhof - fo bieg ebedem bas Furchengut mit einander vereinigte. Diefer Urahn batte am Dichelstag einen mit zwei Pferben bespannten Pflug rings um bas Gut geführt und batte dabei ftets die Sonne im Angesicht und ohne ju raften tam er erst mit sintender Nacht wieder auf der Ausgangsstelle an. Bon jener Zeit hatte das Gut den Beinamen: von der langen Furche.

Der Detan ergablte noch, baß bas Geschlecht ber Feilenhauer por Beiten Feigenhauer gebeißen habe und abelig gemefen fei.

Der alte Furdenbauer schmunzelte, aber zum Staunen Aller

fagte Alban:

"Und die Borfahren diefer Abeligen find doch auch wieder

Burgerliche gewesen; brum bleiben wir gleich babei."

Man ging früh auseinander, denn man wollte morgen mit Tagesanbruch den Feldumgang halten. Der Gipsmüller hatte Abhaltungen, megen beren er nicht dabei fein konne, versprach aber am Abend zur Abtheilung wiederzukommen. Als Alban dem Obeim Detan die hand reichte und ihm

eine "ruhsame Nacht" wunschte, erschrack er fast, ba ber Geist-liche vor Allen ohne Scheu sagte:

"Nun schlaf' beut noch gut und mach' bich recht rein im Bewiffen, benn morgen Racht gehft bu als Furchenbauer ju Bett."

War ber Dom Detan auf feiner Seite? Das batte er nimmer gedacht. Seute zum Erstenmal ging Alban nicht nach bem hellberg und boch fand er lange teine Rube. In stiller Nacht tam die Bersuchung über ibn. Er war der Erstgeborne, er trat in ben Erbgang: warum follte es ein Unrecht fein, wenn er ben hof zu geringem Breis annahm und fich erlabte am reichen übermächtigen Besith? Er konnte ben Geschwistern später schenken was er wollte. Er nahm fich fest vor, bas ju thun, er feilschte mit fich felber über die Summen, Die er bafür festsesen woute, er konnte nicht einig mit fich werben und blieb am Ende dabei, Beit und Dag feiner Leiftungen an die Geschwifter nach feinem Gutbunken und nach dem Erträgniß guter Jahrgange ju bestim-Dabei wollte er bleiben und ruhig schlafen, aber er fand teine Ruhe und plotlich fprang er aus bem Bett, faste bas Befanabuch, bas er noch vom Rirchgange bei fich hatte und es in beiden Banden haltend fprach er laut: "Bor Gott und meinem \* eigenen Gewiffen fcmbr' ich's: ich will tein unrecht Gut. gebe meinen Geschwiftern ben vollen Theil bes Erbes, ben gangen, ohne Borbehalt und vor aller Welt. Du, o Gott. allein borft mich und mein eigenes Dhr! Bore mich nicht mehr und mein Ohr vernehme meine Stimme nicht mehr, wenn ich biefem Schwur nur einen Augenblid untreu werbe . . . "

Jest erft fand Alban ben Schlaf, ber ihn hoffnung und

Qual vergeffen machte.

Bahrend Alban nach bem Selbstgelöbniß bie erfehnte Rube fand, mar brin im Sause beftige Zwiesprache und Unrube.

Der Detan fcblief im Leibgebingftuble ber verftorbenen El-

tern. Alls ibn ber Furchenbauer babin geleitete, fagte er:

"Das verfteb' ich nicht. Der herr Detan — ber gurchenbauer redete mit feinem Bruber ftets in ber britten Berfon spricht von Frieden und Berträglichkeit und best bas eigene Rind gegen ben Bater auf."

"Wie thu' ich benn bas?"

"In meinem Berftand beißt bas aufgebett, wenn man bem Alban sagt, er sei ber Lebnhold und er sei morgen Nacht Furchenbauer, und das wird er mit meinem Willen nie, und ich habe bem Berrn Defan icon gefagt, warum ich ben Bingeng einseben muß."

"Die Gunde an bem Einen wird baburch nicht gut gemacht, baß man eine Sunbe an bem Anbern thut."

"So foll ich alfo meineidig werben?"

"Davor bewahre uns Gott. Für ein ungerechtes Berfprechen fann Der Bufe thun, ber es gegeben hat. Der Alban foll bann etwas mehr bergeben, daß bu bem Bingeng eine Berforgung taufen tannft."

"Rein, nein, nie; ber Alban friegt meinen Sof nicht, ber ift vom Birgenbauer und von benen, die nichts als theilen wol-Ien, angeftedt; ber that' ben Sof, ben wir von unfern Ureltern ber haben, unter feine Rinder theilen."

"Drum tomm' ibm guvor und theil' felbft." Digitized by Google

Auerbad. Dorfgeididten. V.

"Das tann ber Detan nicht ernst meinen, er ist ja Reiner von ben Revoluzern nie gewesen. Das war' ja gegen alle rechtsichaffene Ordnung."

"Get' bich, ich will bir was ergablen," fagte ber Detan und feste fich felbst nieber. "Bor' ju: vor Jahren ift ein Mann ju einem Pfarrer in die Beichte getommen, ber nicht aus feinem Ort war, die Stimme war fraftig, etwas fiolz im Ton, und viele Jahre ift ber Mann immer wieder gekommen und hat immer daffelbe gebeichtet: ich leb' mit meiner Frau in Fried' und Einigkeit, aber wenn fie mir bas gludfeligfte Gebeimnis anvertraut, geben wir immer Beibe umber wie zwei junge Leute, Die fich verfehlt haben, und ich muniche ben Tob bes Rinbes noch bevor es geboren ift, und wenn es geboren ift und größer gemorben. ba gerreift es mir bas Berg, weil ich nicht weiß, welches Rind mir am wenigsten webe thate, wenn es fturbe. Mein Beib findet fich balber barein, fie nimmt es als eine Schidung Gottes auf fich, mich aber verläßt ber Gebante nicht und ich tann nicht ruben und nicht raften und ich habe Gott gebeten, er foll mir bie große Kinderzahl abnehmen und es ist geschehen und jest ist boch mein Berg ichwer ob biefer Gunde." "Und warum haft bu einem iungen Leben den Tod gewünscht?" "Damit das Erbe nicht zu flein werbe." Dreimal tam ber Mann in berfelben Zerknirschung ob berselben Sunde und dreimal erhielt er die Absolution. Als er bas viertemal tam, murbe fie ihm verweigert und er tam nicht wieder; er suchte fich mobl einen andern Beichtiger. Und Diese Tobesiculb hat ber Mann auf fich, weil er im Stolze beischte, daß seine Nachkommen groß und reich seien. Und biefer Mann - bift bu --"

Wie vom Blis getroffen fuhr ber Bauer empor, da ber Detan sich plöglich erhoben hatte und seine Hand mit schwerem Schlag ihm auf die Schulter legte. Schnell aber ermannte er

fich, und allen Respett bei Seite fegend rief er:

"Ift bas recht, daß du ein Beichtgeheimniß so verrathest?"
"Mit dir allein darf ich so reden, und ich muß es — well du noch in der alten Sünde bist. Du willst das eine Kind am Lebensgute tödten, um das andere damit zu bereichern. Folgtest du dem Zwange des Erbganges, du könntest dich vielleicht freisprechen, die Schuld liegt hinter dir in alten Zeiten. Jest aber willst du neues Unrecht pflanzen. Das dulde ich nicht. Ich ziehe

meine hand ab von beinem Thun. Entweber setzest bu Alban ein, ober bu theilst. Bleibst bu bei beinem Borhaben, so schüttle ich ben Staub von ben Füßen und ziehe wieder bahin, von

wannen ich gekommen."

Der Furchenbauer hatte noch allerlei Ginwände und besonders über Einen wurde der Dekan auß Neußerste ausgebracht, indem der Bauer erklärte, daß er am Tode der Kinder unschuldig sei und dabei das Sprüchwort ansührte: "Man trägt mehr Kälberbäute auf den Markt als Ochsenbäute." (Es sterben mehr Kinder als erwachsene Menschen.) Der allezeit so milde Dekan gerieth darob in solche Heitgkeit und stellte dem Bruder seine Bergangenheit in so greller Weise dar, daß er dadurch die erschütsternde Macht, die er bis jest geübt hatte, fast ganz einbützternde Macht, die erbärtung des Gemüthes kennen, indem der Bauer sagte: "Und wenn's so ist, und sei's meinetwegen, und hab' ich meine Seele verdorden und meine Seligkeit in die Höll' geworsen, so will ich's wenigstens hier auch 'naussühren und soll wenigstens nicht Alles umsonst gewesen sein."

Der Detan saste nochmals in neu gesammelter Rube alle die sittlichen Bedingungen zusammen, die hier in Frage stehen, dann ging er auf die praktischen Bebenken über. Der Furchenbauer beharrte dabei, daß er auch ohne die Beschädigung des Binzenz diesen doch einsetzen würde, denn Alban sei von Haus aus begabter und könne sich leicht sortbelsen. Als ihm aber der Bruder erklärte, wie es gegen alles Recht und Hertommen sei, daß ein Beschädigter Lehnhold werde, daß geschehe nie, so wenig ein mangelhafter Mensch eine Krone erben durse — da stutze der Furchendauer. Endlich preste er das Geständniß hervor, er möchte wohl nachgeben und Alban einsetzen, aber Binzenz habe ihn in der Hand und werde seine letzten Lebenstage noch der Schande preisgeben. An diesen Ausspruch hielt sich nun der Detan und redete dem Bruder noch in milbester Weise zu.

Mitternacht war längst vorüber, als der Furchenbauer innerlich geknickt und zerbrochen seiner Schlaskammer zuwankte; er wußte nicht mehr was er thun sollte. Als er aber am Morgen erwachte, knirschte er vor sich hin: "Und doch muß es bleiben wie Ich will, und wenn unser Herrgott einen Evangelisten schick, der kann das nicht ändern. Das ist alte Satung, die gilt in

Emigfeit."

Wie ganz anders erwachte Alban. Gine innere Beseligung burchströmte sein ganzes Sein und er trat in die gewohnte Welt mit geweihtem prophetengleich geklärtem Herzen.

# Felbumgang und Sonnenwende.

Der Oheim Dekan war unwohl und erklärte ben Markungsumgang nicht mitmachen zu können; ber Bater und Binzenz standen indeß dazu bereit und gewassnet, denn Jeder trug im linken Arme die übliche Handart, auch Alban mußte sich eine solche holen, und als er damit wiederkam, hieß ihn der Bater den Quersack aufnehmen, der auf der einen Seite Speisen, auf der andern medrere gefüllte Weinkrüge enthielt. Alban wußte nicht, ob das Tragen des Mundvorraths eine Pflicht des Lehnholden oder des Abgefundenen war.

Alles hatte heute wieder etwas eigenthümlich Feierliches und Ceremonielles. Der Bater reichte der Frau und Ameile die Hand zum Abschiede, und als er dem Dekan die Hand reichte, hielt dieser sie sest, legte die Linke auf die Schulter des Bruders

und sagte:

"Dein Ausgang fei in Gerechtigfeit und bein Gingang in

Frieden."

Die Zurückgebliebenen standen unter der Thur und schauten ben Beggehenden nach; aber schon im Hofe gab es einen kleinen Aushalt. Binzenz wollte seinen Hund, den Greif, mitnehmen; der Bater wehrte ihm das streng und er mußte etwas Verwunderliches und Herausforderndes im Blick Albans bemerkt haben, denn er sagte zu diesem gewendet:

"Wer im Herzen spottet über bas was heute geschieht, ber ift ein schanbbarer Mensch, vor Gott und ber Welt verdammt. Unfre Bater und Urahnen haben's so gehalten, und bas ist bei-

liger Brauch."

Unter dem Hofthor stand der Furchenbauer noch einmal versschnaufend still, er mochte denken, daß er zum Letztenmal hier als herr und Meister stand; wenn er wiederkehrte, gehörte das Alles einem Andern. Mit dem grünen Maien auf dem hut wird am Abend ein Jüngerer als Meister hier eintreten.

Ber wird es fein?

Man ging von Sonpenaufgang nach Untergang, schweigenb

bis zum ersten Marksteine. Dort hielt ber Bater an, nahm ein Brod, zerschnitt es in drei Stüde, aß zuerst von dem einen und reichte dann die beiden anderen den Söhnen. Alban erhielt das erste Stüd aus seiner Hand. Jest füllte der Bater ein Glas, schüttete daraus zuerst ein wenig auf den Markstein und trank; dann reichte er es zuerst Binzenz, dieser trank, gab das Glas in die Hand Albans, der auf den Wink des Baters den Rest ausstrank.

Bar es ein Zufall unwillfürlicher Regung, baß bas erfte Stud bes Brobes bem Aelteften gereicht wurde, ober war biefer

wirklich der Lehnhold? Alban mußte es wiederum nicht.

Der Bater ichlug mit bem haus (breiten Ruden) bes Beiles breimal auf ben Markftein, die beiben Sohne mußten bas Gleiche thun und ber Bater fprach:

"Reine Gnade finde Der bei Gott, ber biefen Markftein

verrüdt."

Der Bater stieß das Messer, mit dem er das Brod geschnitten, dreimal in den Boden und sagte, als er es zum Lettenmal herauszog, halb vor sich bin:

"Rein ift bas Waffer, rein ift ber Boben und scharft ben

Stahl."

Man schritt weiter. Alban schauberte es im Innern.

Auf bem zweiten Markstein saß ein Rabe und sah ben Anstommenden ruhig entgegen. Der Bater winkte aufscheuchend mit der Hand, aber nach Art dieser keden Thiere, die alsbald merten, wenn man waffenlos gegen sie ist, blieb der Rabe ruhig sitzen. Binzenz bückte sich und hob eine Scholle auf; aber der Bater hielt ihm den Arm, indem er sagte:

"Man darf nach einem Raben nicht mit Adererde werfen."

Erst als man ganz nahe war, flog der Rabe treischend das von. Dieselbe Weihehandlung wiederholte sich hier, nur sprach der Bater beim Ausstehen teine Verwünschung mehr aus, vielmehr brodelte er Brod ringsumher auf den Boden und sagte dabei:

"Das ist für die hungrigen Bögel in Feld und Wald. Wer da gesegnet ist mit reichem Besitz, gedenke allzeit Derer, die in Noth und Armuth sind, denn darum hat ihn Gott gesegnet, und es wird ihm dovvelt wohl ergeben."

Der britte Martstein war am Balbessaum. Der Bater setzte fich auf ben Stein und befahl ben Sohnen: "Golt Banber-

stäbe!" Sie eilten in das Didicht und bald hörte man es knaden. Alban war ber Erste, ber wieder zurud kehrte, und im Angesichte des Baters zudte es seltsam, da ihm Alban einen abgezweigten Schwarzdornstod übergab und dann wieder in das Didicht ging, um sich selbst einen zu holen. Binzenz brachte zwei noch mit den Zweigen behangene Stöde; der Bater befahl ihm, einen wegzuwerfen und einen für sich zu behalten. Als nun auch Alban mit seinem Stode wiederkam, erhob sich der Bater und rief in gebieterischer Haltung:

"Berbrecht Eure Stode!" Bingeng schaute ben Bater verwundert an, ber Stod Albans tnacte und bald barauf auch ber

bes Bingeng und ber Bater rief wieber:

"Werft die Splitter weg!" Es geschah, und der Vater suhr sort, seinen Stad erhebend: "Seht, ich allein halte den Stad, ich allein habe Macht über euch und ihr müßt mir gehorsam und unterthänig sein in Allem." Vinzenz rief laut "Ja," und gegen ihn gewendet sprach der Bater: "Ihr habt nicht zu antworten und ich hab' euch nicht zu fragen. Von Gott eingesetzt ist es, daß das Kind nach dem Willen des Vaters thue, ohne Widerrede; und so ist es treu und fromm von Alters her in unserer Familie gehalten, und darum stehen wir unter den Ersten im Lande." Mit erleichtertem Herzen schloß er: "So, jest hab' ich nach dem alten Brauch gethan, und jest können wir ordentlich und frei mit einander reden."

In der That schien sich der Furchenbauer erst jest leicht und frei zu sühlen, er schritt an dem frisch geschnittenen Stade behend dahin; der Waldweg war breit, seine beiden Söhne gingen neben ihm, Binzenz war zur Linken, seine blindes Auge stets an der Seite des Baters. Dieser erzählte abermals die Geschichte von dem Urahn, der die Furche um sein Gut gezogen und ihm den Namen gegeben. Im Walde waren viele Menschen, Männer, Weiber und Kinder, die Dürrholz rafften, denn am Montag übten sie von Alters her diese Gerechtsame. Jedes dem man begegnete, erhielt nach alter Sitte Wein und Brod und die Kinzber sogar kleine Münze. Im Walde jauchzte und jubelte es von allen Seiten und der Tag hellte sich auf. Der Bater sagte, daß nun die Uebergade des Gutes überall besprochen werde. Er wenzbete sich mit seinen Worten jest vorherrschend und besonders freundlich an Alban und plaudette von allerlei.

Es war schon gegen Abend, als man am Markstein unweit des Felsens, den man des Geigerle's Lotterbett nennt, wieder den üblichen Halt machte. Drunten rauschte der Waldbach und der Bater fragte jest Alban geradezu:

"Best fag' einmal: wie thateft bu benn bas Gut über-

nehmen?"

"Zehnsach so hoch als es bis jest geschätt ist, aber ich will ---"

"Schweig. Still sag ich. Du verdienst nicht, daß man dir einen Fußbreit Boben giebt. Kann ein Mensch, der fünf zählen kann, ein Gut übernehmen, das so verschuldet ift? Die Zinsen fressen bich ja auf."

"Man tann ben Wald am Rugelberg schlagen und —"

"So? So fangen die rechten Lumpen an, der Wald muß bußen, was der Ader nicht vermag. Was die Boreltern aufgesspart haben, kommt unter die Art. Am Wald sich versündigen ist das Schlechteste. Du willst gescheit sein und hast kein Loth Berstand. Wenn ein Bauer keinen Wald mehr hat, hat er keinen Anhalt mehr. Drum hab' ich ihn auch geschont wie meine Borssahren auch. Du thätest es dahin bringen, daß du kein' eigene Tanne mehr hättest, aus der man dir eine Bahre machen kann. Siehst jest ein, daß ich Recht hab'? Siehst ein?"

"Wenn meine Geschwifter lieber baar Gelo wollen — es ift

ein Raufer für ben Bellberger Sof ba."

"Go? Saft icon einen?"

"Ja, der Graf Sabelsberg hat mit mir davon gesprochen —"
"Bon meinem Ablösungsgeld? D du bist ein vermaledeiter Bub. Eh ich das zugeb', laß ich mir lieber ein Glied vom Leib abhaden. Mein Gut laß ich nicht verreißen, nie, nie. Sag jetzt gradaus. Gud mich nicht so an, Vinzenz, ich kann machen, was ich will, ich hab' den Stad in der Hand; da komm her, Alban, versprichst du mir in die Hand hinein, des Nagelschmieds Breni laufen zu lassen und dir eine rechtschaffene Frau zu holen: versprichst du mir, vor Gott einen Sid zu thun, daß du einem deiner Kinder das Gut ungetheilt vererben willst? Sied Antwort. Steh nicht da wie ein Stock, laß mich nicht die Zunge lahm reden —"

"Ich mein' —" "Richts, nichts, kein ander Wort, Ja ober Nein. Willst bu jest das Maul aufthun, ober foll ich dir alle Zahn' in Rachen ichlagen?"

"Ich tann nicht, Bater."

"Gut, dabet bleibt's. Du hast gesehen, ich hab's gut mit dir gemeint, jest ist's vorbei, aus und vorbei, oder ich will versdammt sein auf ewig, hier und dort. Komm her, Binzenz." Der Bater stand auf, mit zitternder Hand brach er einen Zweig von einer Tanne, nahm dem Binzenz den Hut ab, stedte den Zweig darauf, seste ihm den Hut wieder aufs Haupt, reichte ihm die Hand und saste: "Du bist der Furchenbauer und dabei bleibt's so wahr mir Gott helse. Alban, du sollst nicht zu kurz kommen, dassu las nur mich sorgen und sei solzssam. Sei der Erste, der deinem Bruder Glück und Segen wünscht und er soll allezeit brüderlich an dir handeln."

Alban ichaute ftarr vor fich nieber, jest erhob er fein Antlis,

wilbe Raferei flammte baraus.

"Ich leib's nicht," rief er, "ich leib's nicht," und riß bem Binzenz ben Zweig vom hute. "Es giebt noch eine Gerechtigteit. Die Gerichte sollen entscheiben. Das Gut muß und muß getheilt werben."

Der Furchenbauer war wunderbar ruhig, seine Züge waren eisenstarr, er buckte sich selbst, hob den hut auf, den Alban zu Boden geworfen hatte und setzte ihn Binzenz wieder aufs haupt. Dieser redete noch immer kein Wort. Man hörte nichts als das Rauschen des Baches und das Schreien der Raben im Walde.

Der Furchenbauer fagte endlich:

"Kommet heim. Ober Alban willst du gleich von hier aus zu Amt? Ich steh' dir nicht im Weg. Ich hab' dir nichts zu besehlen. Du willst mein Kind nicht sein, ich din dein Vater nicht. Die Gerichte nehmen sich deiner an; und dort werden wir und sehen. Was hat das Geländer gethan, daß du mit dem Beil darauf loshaust? Hau da zu, da, da ist mein alter Kops. Komm Vinzenz."

Der Vater ging mit Vinzenz bavon. Als Alban seine Art aus bem Balten zog, der querliegend am Rande des Felsweges als Geländer besetigt war, kollerte der Balten trachend und knisternd den jähen Fels hinab und klatschte drunten im schäumenden Balbbach auf. Alban schaute nur eine Minute hinab in den Tobel und beugte sich hinaus, er konnte mit der Hand den

Bipfel einer hohen Tanne sassen, die drunten im Thale steht, der Bach war bald sichtbar, bald verschwand er unter vorspringenden Felsen. Alban war's, als musse er sich hinab stürzen, und wieder, als zoge ihn eine Hand zurück, richtete er sich auf und folgte dem Bater und dem Bruder hintendrein. Er kam sich verslassen und verloren vor in der weiten Welt, und doch konnte er nicht anders und willenlos folgte er dem Schritte des Baters; er war an seine Macht gebannt.

Das hofgefinde ftand am Thor und schaute vermundert aus, bag Reiner ber beiben Sohne mit bem grunen Zweig auf

bem Sute gurudtehrte.

Alban brängte sich an die Seite des Baters und dieser schritt machtvoll und fest zwischen seinen beiden Sohnen dem Hause zu. Er dankte kaum dem Gruße seiner Dienstleute.

## Alles zerftiebt ins Weite und Giner bleibt in ber Enge.

Der Furchenbauer hackte seine Handart in die Thürpsoste, daß die Wand dröhnte, dann ging er. hinein ins Haus. Die Mutter und Ameile standen in der Küche am prasselnden Feuer, sie bereiteten das Festmahl, das dem heutigen Tag sich ziemte. Der Bater ging ohne Gruß an ihnen vorüber nach der Stube. Dort saß der Gipsmüller mit seinen Töchtern beim Dekan, die Mutter kam hinter Binzenz drein, sie mußte hören was vorging. Sie hörte es nur alzubald, denn der Bauer war rasend ob des widerspenstigen Sohnes. Niemand wagte zu widersprechen außer dem Dekan. Ameile trug das Chen auf. Man seste sich dazu nieder, aber es däuchte Allen eher ein Leichenmahl denn ein Freudensest.

Alban war nicht zu Tisch gekommen, er hatte sich gleich nach der Stallkammer begeben, die Mutter hatte nach ihm geschicht, ja sie war selbst bei ihm gewesen, aber er gab Riemand eine Antwort, sondern saß, das Antlig mit den Händen bedeckt, auf dem Bett.

"Kommt der Bub nicht?" fragte der Bater. Die Mutter wollte Umeile nach ihm schieden, aber ber Bater wehrte ab:

"Nichts da, keine guten Worte, ich ruf ihn und ich will sehen, ob er mir folgt ober nicht." Er öffnete das Fenster und rief in den Hof hinab:

"Alban, tomm gleich 'rauf! Ich ruf' bich!"

Raum eine Minute verging und Alban trat in die Stube. Das Licht mochte ihn blenden, denn er rieb sich die Augen, alle Röthe war von seinen Wangen gewichen, sein Antlit war leichenfahl.

Der Detan und der Gipsmüller allein dankten seinem Gruß, Riemand magte es ein Wort an ihn zu richten. Rur die fleine

Amrei rief:

"Alban, fet' bich burtig ber, bie Ahne hat einen ganzen

Haufen Schnit getocht. Haft bu Schnit auch gern?"

"Und Schniggeigerle's," bobnte ber Furchenbauer. Riemand borte barauf, Alles beschäftigte sich nur mit Umrei und brachte fie immer mehr jum Reben. Gin Jebes fühlte bie Erfrifdung, daß ein harmloses Gemuth unter ihnen war, das von allem Wirrwarr nichts mußte und wollte. Das Rind fand fich felbstgefällig in die Rolle, daß Alles fich ibm guwendete und plauberte allerlei tunterbunt burcheinander, Rluges und Albernes, aber Alles murbe belacht. Selbst ber Grofvater tonnte nicht umbin. feine Miene zu einem Lächeln zu verziehen; man fab es ibm aber an, nur die Oberflache erheiterte fich, in ber Tiefe groute und tochte ein gewaltiger Born. Defto gludfeliger maren aber Die Mutter und Ameile mit bem Rinde. Gin Entelfind am Tifc ber Großeltern ichmudt und erheitert benfelben mehr als bie iconften Blumen. Das Rind barf reben was und mann es will und Alles wird mit Freude begrüßt und ein Jedes bat zu ergablen, was bas Kind heute gefagt und gethan und wie Alles fo lieb und gescheit sei. Bor Allem ftrablen bie Großeltern in Freudenglang und mas einft in bem Rinde aus bammeriger Jugenberinnerung erftebt, wenn bie Großeltern langft nicht mehr find, erblüht jest in biefen als heiteres Ausschauen in eine que fünftige und eine vergangene Belt.

Das Abendeffen ging burch bas Rind ziemlich beiter vor-

über. Nur einmal als Umrei fragte:

"Alban, was machft für ein Gesicht? Bift bos mit mir?" fagte ber Bater:

"Der? Der ist viel zu sanftmuthig, ber beleidigt kein Kind." Man stand auf, Amrei betete vor, die Stimmen der Manner bildeten den dunklen Grundton zu der hellen Stimme des Kindes.

. Alban wollte bie Stube verlaffen, ba rief ihm ber Bater:

"Da bleibft."

Alban sette sich auf die Ofenbant, es gesellte sich Riemand zu ihm, er saß da wie ein armer Sünder. Da sprang Amrei vom Schoose der Großmutter und schmiegte sich an die Knie Albans. Der Bater besahl Ameile, das Kind ins Bett zu bringen, es solgte nur mit Weinen und Alban war's, als jest das Kind von ihm genommen wurde, als wär' er nun alles Schutzes beraubt. In der That ging nun auch der Sturm gegen ihn von allen Seiten los. Der Bater erzählte den ganzen Borgang ziemslich sachgetreu, nur übertrieb er etwas seine heutige wohlwollende Stimmung gegen Alban, und diesem däuchte es nun, daß sie nie Ernst gewesen. Das Schelten und Fluchen des Baters, das Weinen der Mutter, das Mahnen des Detans, Alles drang nun auf Alban ein und Alles vergebens, er blieb bei seinem ausges iprochenen Borbaben.

Ein Feuer, das der Blit entzündete, kann menschliche Gewalt nicht löschen, so lehrt der allgemeine Volksglaube. Der Gedanke der Gerechtigkeit, der in jener bewegten Zeit wie ein seuziger Funke in die Seele Albans gesallen, war in ihm unausibschlich. Mitten unter allen Einreden und Rubestörungen erhobsich sein Herz, nicht in Gier nach Besit, sondern in einer martveregleichen Hingebung an das Unabänderliche. Sein Herz blutete aus tausend Wunden, die ihm Liebe und Haß schlug, und er zagte und zweiselte jest keinen Augenblick mehr, er war bereit zu sterben, aber mit dem Bekenntniß der Wahrheit auf den Lippen.

Immer wieder aufs Neue toste es an ihn heran, aber er stand fest, unbeweglich wie ein Fels. Zulest kam der Bater zitternd auf ihn zu und schwur, ihm Alles zu verzeihen, wenn er umtehre; er schisderte noch einmal, wie es ihm das herz zerssleische, daß sich das Kind nicht beweisen lasse, wie Unrecht es habe. "Wein Bater selig," rief er zulezt, "hätt' nicht so lang mit einem Kind geredet, er hätt' gesagt: das geschieht und da hätt' Keiner muchen durfen. Ich will das nicht, du sollst einsehen, daß ich Recht hab', du mußt's einsehen und du kannt, wenn du dich nur nicht verstodt machst. Schau, du willst gegen die ganze Welt gerecht sein, aber gegen deinen Kater nicht. Du weißt nicht, wer dein Bater ist. Dein Vater ist ein Mann, vor dem du den Hut abthun mußt. Ich dürst' für meine Kinder ein

glübiges Gisen tragen (bie Feuerprobe bestehen). Gott weiß es, wie ich an ihnen ein Bater bin und sein will. Ich weiß besser als bu, und wenn bu taufend Bucher im Ropf haft, wie's fein muß. Ich will nicht, daß die ganze Welt verlumpen soll und nichts bleibt als Geisenwirthschaft, und turzum, ich bin tausend: mal gescheiter und braver als du, jest glaub's ober glaub's nicht."

Alban verstand sich endlich nur dazu insoweit nachzugeben,

daß er fagte:

"3d thue teinen Schritt, fo lang 3hr nichts thut, aber

bann auch ohne Widerrebe."

"So foll also auf meinem Grabe mein But gerriffen werben?" fragte ber Bater weinend vor Born. Alban schwieg und die Manner in ber Stube mußten abwehren, bag ibn ber Bater nicht erbroffelte.

"Red' du, red' du mit ihm," wendete sich der Bauer an seine Frau, "so red' doch was, du gehörst auch dazu."

"Mein' Mutter felig bat nie in Mannshandel brein gerebet. In ben Krieg trag' ich kinen Spieß, hat fie immer gefagt. Wie ihr's ausmachet, muß mir's recht jein. Nur haltet Friebe. Bei uns babeim ift's ber Brauch, bag -"

"Du bist jest nicht in Siebenhöfen, bu bist nicht baheim —"
"Das mert' ich an beinem teufelmäßigen Schreien und Toben."

Wie von einem Blit durchzuckt ftanden Mann und Frau plotlich ftill, fie mertten, daß vor ben Rinbern, por fremben Deniden, ein Widerstreit awischen ihnen ju Tage getommen mar, ber tief in ihnen Beiden murgelte. Die ploplich eintretende Stille machte bie fcarfe Wiberrebe noch fcarfer. Alban wendete fich nach ber Thur und biefe Bewegung bes Cobnes zeigte ben Eltern aufs Reue, mas gescheben mar und iprach ben barteften Borwurf aus.

Alban verließ die Stube, bie Mutter wollte ibm folgen, aber

ber Bater hielt fie gurud und jo beftig, daß fie laut ichrie.

Der Detan ertlarte, bag er am Morgen fruh wieder abreife, ber Gipsmüller verließ mit feinen Tochtern balb bas Saus.

Um Morgen führte ein Knecht ben Detan nach ber Stadt, Alban wirthichaftete im Saufe umber, als mare gar nichts geichehen; er ichien ben Blan in ber That ausführen ju wollen, bei Lebzeiten bes Batere teinen öffentlichen Wiberftreit anzufachen. Der Bauer fland in der Stube und fab, die beiße Stirne an bie Scheiben gebrückt, bem widerspenstigen Sohne zu. Ein Gedanke durchsuhr ihn und er baumte sich hochauf. Er trat zu Mban und befahl ihm einen Sack Kartoffeln aufzuladen und sie in den Keller zu tragen. Alban gehorchte, der Bater folgte ihm, er befahl ihm den Sack in einem abgesonderten Berschlage auszuleeren. Kaum war Alban darin, als der Bater hinter ihm zuriegelte und ein Schloß vorlegte.

"Was foll das?" fragte Alban.

",3ch will bich in Schatten stellen, baß bich bie Sonne nicht perbrennt."

Mit einem heftigen Griff und noch einem riß Alban bas Lattenwert zusammen und ftieg heraus; aber jest faßte ihn ber

Bater und warf ihn zu Boben.

"Bater, was ist bas?" rief Alban; "Bater, es ist Keiner in ber ganzen Gegenb, ber mich zwingen kann, Ihr könnet's, weil ich mich nicht wehren barf. Lasset los, auf biese Art zwinget Ihr mich nicht, so nicht."

"Aber so," teuchte ber Furchenbauer, er hatte sich sein Halstuch abgeknübft und band bamit Alban die Sande zusammen, dann schwur er, ihn nicht ans Tageslicht zu lassen, bis er nachgebe.

"Du bist mit babei gewesen," schloß er, "wie ich gehört hab': in alten Beiten hat ber Bater über Leben und Tod seiner Kinder richten können. Ich bin noch aus ber alten Welt. Ich will bir zeigen, daß ich's bin."

Er iprang bebend bie Treppe binauf und wälzte mit ungewohnter Kraft ein gaß und mehrere Kartoffelfade auf bie Fallthure.

Bahrend dieß im Keller geschah, hatte die Bauerin ihre große Roth im Hause. Bettelleute aus allen Himmelsgegenden waren angekommen, denn es war brauchlich, daß der junge Lehnshold allerlei Geschenke bei der Gutsübernahme austheilte. Die Obedfüchti spielte lustige Tänze vor dem Haus. Die Bäuerin sand keinen Glauben, daß ihr Mann noch nicht abgebe und sie brachte sich die Leute erst vom Halse, als sie Mehl und Schmalz und Brod und Kartosseln unter sie vertheilte. Sie seufzte endlich erlöst auf, da trat eine neue Gestalt ihr vor die Augen.

"Dominit, was thuft benn bu ba?"

"Ich hab' gehört, baß, baß —"

"Daß Untereinander bei uns ist und da willst du ihn noch vergrößern?"

"Nein, ich hab' eben sehen wollen, ob man mich nicht brauchen kann. Wenn ich unwerth bin, kann ich schon wieder

geben, aber ich -- "

"Ich tann dir nichts sagen, ich weiß selber nicht, ob ich noch da hergehöre, ob ich noch auf der Welt bin, und jest kommst du auch noch und jest geht die Geschichte mit dem Mädle noch einmal an."

"Ich hab' mit bem Alban was zu reben."

"Darf ich's nicht wiffen?"

Dominik erstarb die Antwort auf den Lippen, er starrte drein, als sabe er ein Gespenst. War das der lebende Furchenbauer oder sein umwandelnder Geist? Wenn er's selber war, hatte er sich in den acht Tagen fürchterlich verändert. Der Furchenbauer sah ihn steif an, seine Lippen zucken, aber er sprach kein Wort, er wusch sich die hande in der Küche und sagte endlich:

"Beißt noch Bäuerin? Wir haben einmal den Türkle an den Apostelwirth verkauft gehabt und nach drei Tagen ist er wieder kommen mit dem abgebissenen Seil. Der da ist grad wie

der Türtle."

"Ein hund bin ich grad nicht," knirschte Dominik.

"Gehörst aber auch nicht bierber. Willst bir was zu effen bolen? Siehst übel aus. Gelt, in Rellingen geht's magerer zu als bei uns?"

"Ich will zum Alban," fagte Dominit ftolz. "Such ihn wo er ift," antwortete ber Bauer.

Ohne eine Erwiderung abzuwarten ging der Bauer nach der Stube. Dominit ging auch davon, er schaute um und um, aber er sah Ameile nicht. Er stand wieder draußen vor dem Hofe. In einem Acer am Wege grub ein Mann eine Grube, eine sogenannte Miete, um die rings umber ausgehäusten Futterrüben einzutellern. Man sah von dem Manne nichts als seine Mütze und die Schauseln voll Erde, die er herausschleuberte.

"Guten Tag!" rief Dominik. Der Mann bankte und streckte seinen Kopf aus der Grube heraus, es war Binzenz. Er war hocherfreut, ben Dominik zu sehen und schloß damit: "Könntest mir wohl helsen." Dominik war dazu bereit, sprang rasch in

bie Grube und ergriff die Saue.

"Bo ift bein Alban?" fragte Dominit mabrend bes Arbeitens und Bingeng erwiberte lacenb :

"Ich hab' ihn nicht im Sack. Weiß wohl, er ist die Gelb schuldig, er kann dir jest baar heimzahlen, er kriegt genug. Wie viel ist er dir schuldig? Soll ich's zurüchalten von seinem Rukommen?"

Dominit verneinte und seine Mienen erheiterten sich. Er hatte jest die Gewisheit, daß das Gerücht in jeder Weise gelogen hatte, Alban war so wenig beschädigt als der Furchenbauer, und um jenen war ihm doppelt bange gewesen, denn Bater und Mutter thaten so verlegen, als er seiner erwähnt hatte. Der Binzenz war äußerst frohgemuth und zutraulich gegen Dominik,

ja er fagte ihm:

"Wenn bu zu mir hältst und ben Alban zurechtbringst, ba will ich bir was sagen: ich hab' nichts dagegen, im Gegentheil ich helf' dir dazu, wenn dich mein Ameile will, sie kriegt auch ein schönes Bermögen; der Alban heirathet dann sein' Breni und du und das Ameile ihr gehet Alle mit einander nach Amerika, da könnet ihr euch mit dem Geld einen Hos kaufen, zehnmal so groß als der da, und ihr zwei, ihr seid ja Bauern oben 'raus, ihr könnet den Hos sinstellen, daß es eine Pracht ist. Das ist doch gewiß ehrlich und gutmeinend gesprochen. Kann man aufrichtiger sein? Wenn ich nicht so in dem Unglüd wär', ich thät's gleich, ich thät's um den Frieden zu erhalten. Wan muß den Bater vor Allem ehren. Ich hab' kein Wort dagegen gesprochen, wie er den Alban zum Lehnhold hat machen wollen, er soll selber sagen, ob ich nur Laut geben hab'; aber jest din ich Lehnhold und jest bleib' ich's, und was der Bater sesses hat, muß man in Ehren halten."

Noch nie hatte Dominit eine so lange und eindringliche Rede von Binzenz gehört; der in sich gekehrte wortkarge Bursche schien durch seine ausgesprochene Würde plötzlich viel reiser, viel offener und einsichtiger. Dominit machte der Gedanke, daß er einen Beistand im Hause habe, um Ameile zu gewinnen, die Wangen glüben; freilich war Vinzenz nicht der eigentlich genehme und war ihm doch noch nicht ganz zu trauen, aber er ist doch jest der eigentliche Herrscher im Hause und an der Seite Ameile's und mit Alban in die weite Welt ziehen, da ist die Ferne nicht mehr fremd, da hat man gleich den liebsten Anderwandten an der Hand. Es war aber eine seltsame und doch natürliche Ums

biegung bes Gebankens, als Dominit jest frug:

"Und dir that's gar nichts ausmachen, wenn deine Ge-

schwister in die weite Welt gingen und bu weit und breit Rie-

mand mehr hattest?"

"Bas geht benn das dich an?" sagte Vinzenz zornig. "Ich bin zu gutmüthig, daß ich so viel mit dir red'. Ich will den Frieden und ich hab' gemeint du auch. Du vermagst viel beim Alban, mehr als wir Alle, und es wär' dein Glück auch. Ich red' aber nichts mehr. Ich brauch' dich nicht und brauch' keinen Menschen."

"Babrend Dominik grub, entbedte er in seiner Seele einen verborgenen ungekannten Schatz: der Hirzenbauer hat Recht, mit der Gutheit allein führt man nichts aus. — Jett hatte Dominik ein Mittel, das seinem Berlangen Nachdruck verschaffte, er mußte seinen Sinfluß auf Alban verwerthen, er mußte Bermittler, gewiß vor Allem zum Frommen Albans, aber auch zu seinem eige-

nen fein.

Aus Trübsal heraus und noch mitten in ihr empfand Dominit eine nie gekannte Glückseligkeit; denn nicht nur die begeisterte mit Hingebung erfüllte That erhebt das Herz mit innerster Erquickung: auch das Bewußtsein: die Lebensbegegnisse mit kluger Umsicht zu handhaben und auszubeuten, vermag ein Gleiches. Dominit war in dieser Stunde zum sesten Manne gereist, er sah, daß er die Augen bester aufmachen musse, daß er nicht mehr demüthig und mit Kleinem zufrieden nach innen gekehrt, sondern klug und beherzt sich und seinen Bortheil geltend machen musse.

Bahrend man bie Rüben in bie Grube fcuttete, tam ber

Bauer auch berbei. Er ftanb verbugt.

"Was thust bu noch ba?" fragte er Dominit und Bingenz

ermieberte:

"Ich hab's ihn geheißen und lasset es dabei, Bater. Lasset nur uns Zwei machen, und Ihr werdet sehen, es geht Alles gut aus. Der Dominik hat was und damit kann er den Alban um einen Kinger wideln."

"Was benn?"

Halb aus Berschlagenheit, halb auch, weil er boch noch nicht recht wußte, was er sagen sollte, that Dominik sehr geheimnißvoll, aber nichts besto minder zuversichtlich.

Der Bauer fab ihn ftarr an und ging ohne ein Wort gu

reden nach dem hofe gurud.

Dominit und Bingeng vollendeten die Miete, ber lettere

wollte die Sache nur rasch abthun, aber Dominit ließ sich von seiner Sorgsalt nicht abbringen, er bedeckte zuerst Boben und Wände der Grube mit Stroh und schüttete dann die Rüben hinab. Nachdem er sie mit einer Lage Stroh zugedeckt, wollte er für jest aufhören, aber seine Einwendung half nichts, daß man noch eine Weile dis es gefriere, die Frucht verdunsten lassen müsse. Binzenz befahl ihm streng, sogleich Erde darauf zu schütten und er mußte willsahren, er ließ aber troß Scheltens über sein Besserwissen nicht ab, Strohwische in die Höhlen zu stecken, damit die Frucht nicht erstide.

Mitten in Unruhe und innerer Haft that Dominik jede Arbeit, die er zur Hand nahm, vollkommen. Wer über solch ein Thun nachdenken mag, wird wissen was das zu bedeuten hat.

## Flüchtig und eingeholt und abermals babon.

Als Ameile mit dem Kind an der Hand in die Stube trat, wie erstaunte sie, den Dominik hier zu sehen; er stand neben Binzenz, gerade dort an der Kammerthür, wo sie im Ringen um ihn niedergefallen war. Sie wußte sich jest nicht anders zu helsen, als sie nahm das Kind auf und umhalste und küßte es mit Inbrunst.

"Bo ist ber Alban?" hieß es allgemein. Man suchte, man rief im ganzen Hause, nirgends eine Antwort, nirgends eine Spur. Man setzte sich zu Tisch, der Plat Albans blieb leer.

Der Bauer aß fast gar nicht, er schärfte sich immer die Lippen mit den Zähnen. Hatte nicht wieder das Kind bei Tische gesprochen; man hatte keinen Laut gehört.

Als abgegeffen und gebetet war, fagte ber Bauer zu

Dominik:

"Ich muß bir's noch einmal sagen, beines Bleibens ift nicht

ba. Ich brauch dich nicht."

"Aber der Binzenz hat gesagt, ich soll bleiben und ich geh nicht, bis ich mit dem Alban gesprochen hab'," erwiederte Dominik. Der Bauer athmete rasch auf und warf dabei den Kopf zurück, aber er hielt an sich und in diesem Augenblicke erschrack Alles im Hause: eine Kutsche fuhr in den Hof. Kommen schon die Gerichtsleute und wer hat sie geholt?

Spiggabele stieg aus und nach ihm zwei frembe Manner.

Muerbad, Dorfgeidichten. V.

Das waren feine vom Gericht. Der Furchenbauer ging ihnen

entgegen . ..

Die Welt geht ihren Gang fort in Handel und Wandel, mag Wirrniß da und dort herrschen. Spiggöbele brachte die beiden Männer, die Aepfel einkauften. Auf dem landwirthschaftlichen Bezirkösseste hatte der Furchenbauer eine große Masse davon versprochen, und wie kam jest die Erfüllung zur Unzeit! Der Furchenbauer that freundlich und unbesangen; und doch brannte es ihm im Innern. Er hatte gedacht, seinen Alban zu bestreien, er hatte sich doch übereilt, und jest konnte er es vor den fremden Menschen nicht. Wer weiß, was der wilde, nun doppelt

verhette Burich im ersten Augenblick anfängt?

Der Furchenbauer mußte im mabren Sinn bes Wortes in einen fauren Apfel beißen und zwar in mehr als einen: er mußte feine Frucht proben und proben laffen, er mußte die Manner im Garten, in ben Scheunen geleiten und gulett in die Stube führen und Spitgabele ließ nicht ab, bis ber gurchenbauer ben fremden Berren zeigte, mas für einen guten Tropfen ein Oberländer Bauer im Reller bege. Gludlicherweise mar ber Weinteller ein anderer als der, darin der Gefeffelte lag. Spitgabele war auch eine Art Batriot, er machte fich ftolg bamit, ben fremben herren zu zeigen und zu erklaren, mas bier zu Lande ein Bauer fei. Wie mar es bem Furchenbauer ju Muthe, als er iett feinen übermäßigen Reichthum und ben Segen ber geschloffenen Guter preifen borte, und wie bei einem folchen Bauer "bie Beinste singen," benn man nennt Beisige und Binfen Reinste. Es wurde Nacht bevor Spiggabele mit seinen Berren bavon fubr, fie batten bier gegen 400 Simri Aepfel eingekauft.

Bahrend der Furchenbauer mit den Fremden zu thun hatte,

stand Ameile wieder bei Dominit im Garten.

"Ich hab's gewußt, daß du kommst, du hast müssen kommen," sagte sie nach den ersten Begrüßungen. "O Dominit! Wie sieht's bei uns aus. Ich thät' sterben vor Gram wenn ich nicht dich hätte. Laß dich nur nicht verscheuchen, du mußt da bleiben; ich muß einen Beistand haben, es kann jeden Augenblick auch gegen mich losgehen. Du dist mein' Hill' und mein Jusucht und mein Alles." Natürlich war Alban dalb der einzige Gegenstand des Gesprächs. Ameile konnte sich gar nicht erklären, wohin er verzichwunden war; die Mutter glaube, daß er nach der Stadt vor

Amt sei; sie. aber habe ihr nicht gesagt, wie sie in seiner Kammer nachgesehen, da seien all seine Kleider und er sei nicht ein solcher, der unordentlich in die Welt hinaus lause. Sein Gesangbuch sei aufgeschlagen, und weinend sprach sie die Ahnung aus, daß sie sulsen habe sich ein Leides angethan, er habe am Sonntag, als sie allein mit ihm war, so viel vom Lode gesprochen. Dominit beruhigte sie so viel er vermochte und die frische Stärke des Gemüthes, die er heute erst in sich erweckt, sowie der Umstand, daß er allein nicht erhist von dem Gehetze der vergangenen Tage aus der Ferne eine gewisse Kunkenus auf Ameile. Dennoch war es Dominit nicht wohl dabei, und er sagte, er wolle auf den Hellberg gehen, Alban sei gewiß dort bei der Breni.

Beruhigt mit biefer Auskunft ging Ameile nach bem Saufe

und Dominit nach bem Bellberge.

Zum Nachtessen kam Dominik nicht in die Stube, Ameile brachte ihm Speise in die Stallkammer und hörte, daß Alban seit zwei Tagen nicht auf dem Hellberg gesehen worden.

Der Bater war heute voll Unruhe und brummte immer in fich binein. Er schickte Alles früh zu Bett, aber Ameile konnte

nicht ichlafen und borte jeden Tritt . . .

Alls Alles still im Hause war, schlich der Bater nach dem Keller. Er versuchte es, jett die Säde und das Faß von der Fallthüre zu wälzen, aber die Kraft versagte ihm, er sette sich ermattet nieder und ries: "Alban!" Keine Antwort. "Alban, ich bin's, dein Bater ruft." Immer noch lautlose Stille. Dem Bater standen die Haare zu Berge. Hätte sich Alban ein Leid angethan? Kam er zu spät? Mit bebender Stimme ries er: "Alban, du bist mein gutes Kind, Alban, sei fromm und brav, thu' mir das nicht an, es stoßt mir das Herz ab. Alban, du bist ein Schandbub', du bist nicht werth, daß man dich erwürgt. Alban gieb Antwort, sei brav, sei brav, ich will dir ja Alles, Alles thun, gieb Antwort —"

"Was wollt ihr thun? rief eine Stimme von unten und der Bauer athmete frei auf. Alban lebte. Er antwortete lange nicht und erst auf die wiederholte Frage von unten sagte er:

"Du wirft jest einsehen, daß ich recht hab', bu mußt's eins feben, du haft bich im Stillen besonnen. Gud ich tonnt' ja

warten, ich könnt' ja gar nicht abgeben so lang' ich leb' und mein Testament machen und das muß dann gehalten werden, und das mussen die Gerichte schützen; aber ich will nicht, auch nach meinem Tod sollen die Amtsleut' sich nicht in meine Sach' mengen und ich möcht' auch noch meine Kinder verheirathet und auch noch Enkel sehen. Ist das ein schlechter Bater, der das will? Sag', willst du Allem solgen, was ich thu?"

"Nein."

"Dann siehst du das Tageslicht nicht bis du anders wirst." Der Bauer erhob sich und schlich wieder langsam die Treppe hinauf in seine Schlastammer . . . . .

Sie nahm ihre Kleiber in ihren Arm Und ging wohl zu ber Scheuer.

Das Bort aus dem Lied erneuert sich. Aus dem ersten Schlaf wurde Dominit geweckt. Ameile rief ihm. Sie hatte des Baters nächtigen Gang belauscht und kam jest, Dominit das Gräßliche zu künden, was sie vernommen; sie sprach so verwirrt, das Dominit sie nicht recht verstand, sie bat ihn, ihr zu helsen, die schweren Lasten von der Fallthüre wegzunehmen, und so viel stellte sich endlich heraus, daß Alban gesangen war. Ameile wollte, daß man ihn insgeheim befreie, aber sie staunte als Dominit saate:

"Richts geheim! Dein Bater muß wiffen was wir thun. Er barf uns nicht wehren. Das ist unmenschlich! Er muß froh sein, daß wir nicht unter die Leut' bringen, was er thut. Jest haben wir Ihn in der Hand, jest muß er thun was Wir wollen.

Romm, Ameile."

Kur wie ein flüchtiger Blig erkannte Ameile, welch' ein traftiger Muth in Dominit erwacht war, "bu bist unser Aller Heil," rief sie und seine Hand festhaltend eilte sie nit ihm nach bem Hause.

Dominit wedte Alles mit lauter Stimme, als er Alban ans bem Keller rufen hörte. Der Bater, die Mutter und Bingenz tamen herbei und Alban stieg aus dem Keller empor und starrte

fie an wie ein vom Tob Auferstandener.

Dominit hielt den Alban in seinen Armen und sagte: "Thu' nichts was Gott verboten hat, die Hand, die fich gegen ben Bater erhebt, wächst aus dem Grabe."

Alles war still, der Furchenbauer trommelte mit den Fingern

auf bem Faß.

Die Mutter umhalste ihren geliebten mißhandelten Sohn und jetzt hörten die Kinder ein entsetzliches Wort aus ihrem Munde gegen den Bater.

"Du bist ein Unthier und kein Mensch," rief sie ihm zu. Man ging nach ber Stube, die Mutter wusch dem Alban selbst die Hande und das Antlig und trug ihm Essen auf. Der Bater wollte aus Allem einen Scherz machen, Alban redete kein Wort; er af ruhig und ging dann mit Dominik schlasen.

Als ihm Dominit ben gutmeinenden Plan bes Bingeng bar-

legte, lachte er vor fich bin.

## Berhett und in ben Abgrund gefturat.

Der Tag graute taum, als Alban einen ber Ruchsen gefattelt aus bem Stall jog, er fcwang fich behend auf und ritt im Rebel zum Thor binaus und bavon. Dhne Aufbalt wie ein Reuerbote jagte er im raschen Galopp babin und er mar in ber That ein Keuerbote, er wollte in der Stadt Schupmittel fuchen gegen ben Brand, ber in seinem elterlichen Saufe entflammt mar. In der Stadt angekommen und gang brennend vor Born befiel ibn boch noch einmal Bangigleit barüber, daß er einen Familien= zwift vor die Gerichte bringen folle; die alte ftrenge Bucht mar boch noch machtiger in ibm, als er geabnt batte. Er glaubte fein Auge nicht aufschlagen ju tonnen por bem Richter, bem er Die Sache vorbringe. Der Kreugwirth, noch ein ftanbfefter Republitaner, beffen Birthichaft barum auch von Bielen, Die es mit bem Umte nicht verberben wollten, gemieben murbe, galt für einen tlugen Abvotatentopf, und ihm entbedte fich nun Alban zuerft, ohne ihm jedoch Alles und namentlich die lette Misbandlung zu fagen. Der Rreugwirth erflarte, bag Alban nichts anfangen könne, fo lange ber Bater lebe; man könne ibn nicht zwingen, sein Gut abzugeben auf diese ober andere Weise; er traute sich indes doch nicht ganz und rieth Alban, nach der nächsten Stadt zu reiten, wo ber Cobn bes Birgenbauern als Rechtsanwalt wohne. Alban ichien bas nicht genehm. Er ging aus und ftand geraume Beit vor bem Oberamtsgericht, ohne fich entscheiben ju konnen, ob er hineingeben folle ober nicht. Da fab er in

ber Oberamtei eine Frauengestalt am Fenster, er grußte binauf, man dantte freundlich. Alban ging hinauf gur Frau Oberamtmannin. Sie öffnete felbft ben Treppenverschlag und hieß ibn eintreten; fie fragte ibn nach Ameile, nach bem Bater, nach Dominit und feinem eigenen Befinden. Mban gab Unfangs nur ftotternbe und oberflächliche Mustunft. Sein Blid schweifte wie verloren in ber Stube umber. Ift benn biefes Saus auf berfelben Erbe, auf ber fein vaterliches ftand? Die ift bier Alles fo geregelt, fo fein, wie fpricht aus Allem eine Rube; und boch ift bas nur ein Stodwert bober über ben Stuben, wo bie graß: lichsten hanbel, Mord und Todtschlag, Raub und Betrug verbanbelt werben. Und bagu biese begütigende Stimme ber Frau. Alban batte ein foldes von Bilbung und garter Sitte erfülltes Sauswesen ichon einmal tennen gelernt im Sause bes Direttors ber Aderbauschule, aber jest ericbien ibm Alles wieder fo fremd. fo traumbaft icon.

Die Oberamtmännin verstand es, seine Gedanken zu sammeln, und mit einer wie elegisch gebrochenen Stimme erzählte ibr nun Alban Alles. Sie stand oft unwillkürlich auf, wenn er ihr eine Herbbeit berichtete, seste sich aber schnell wieder und bat Alban fortzusahren. Zulest sagte sie ihm, daß ihr Mann Morgen nach Reichenbach müsse, sie werde vielleicht mitkommen und ihn wo möglich bewegen, daß er auf den Furchenhof sahre und dann solle Alles rein freundschaftlich ohne den Amtsweg geschlichtet werden, denn das stehe sest, Alban könne nicht mehr bei seinem Bater bleiben. Während dieser noch herzlich dankte für die getreue Annahme, kam ein Dienstmädschen und meldete Dominik. Die Frau Oberamtmännin dieß ibn eintreten.

"So? Da treff ich bich?" sagte Dominit zu Alban und richtete einen Gruß von Ameile an die Oberamtmännin aus, mit der Bitte, sie möge so balb als möglich auf den Furchenbof kommen, der Bater habe Respect vor ihr und sie könne viel machen. Die Oberamtmännin gab nun seste Jusage, und auf dem Weg nach dem Wirtbshause sagte Dominik zu Alban:

"Dein Bater hat mich bir nachgeschickt, bu sollst ja nicht vor Gericht geben. Er will Alles thun."

"Will er theilen?"

"Das glaub' ich nicht, aber sonft Erkledliches, und wenn bu nachgiebst, ist's mein Glud auch."

"Ich geb' nicht um ein Haarbreit ab von bem was ich gefagt hab'," erwiderte Alban, ohne auf bas Lepte zu hören und im Borne rief Dominit:

"Es ift boch fo. Du bift grad wie bein Bater, grab fo

unbandig."

"Meinetwegen, und es wird fich zeigen, wer ftarter ift."

Im Kreuz traf man den Klein-Rotted. Alban bat ihn, doch auch Morgen früh auf den Furchenhof zu kommen und ihm beiszustehen. Der Klein-Rotted lehnte entschieden ab, er mische sich nicht in fremde Händel, da pute sich Jedes an Einem ab. Auf des Dominik Zureden und auf dessen leisen Zufat, daß er ihm zulieb kommen möge, zumal er es ihm ja versprochen habe, ihm beizustehen, sagte endlich der Klein-Rotted mit einem Handschlag zu.

Der Hirzenbauer war sehr betrübt, obgleich er heute einen Prozeß gewonnen hatte. Seine Ortseinwohner hatten ihn wirklich verklagt, weil er sein Gut getheilt hatte, kein Abvokat aus der Nachbarschaft hatte sich dazu hergegeben, den Klägern eine Singabe zu machen, sie hatten aber einen Winkeladvokaten, einen sogenannten Entenmaier gefunden, der ihnen die Sache als sehr bedeutsam und erfolgreich darstellte; ja er hatte behauptet, die Udvokaten hätten nur deßbalb keine Klagschrift gemacht, weil sie alle Parteigenossen des Klein-Notted seien. Nun hatte der Klein-Rotted seine der, er hatte keine Nachbarn mehr, das sind lauter Feinde, ja, sie denunzirten jest dei Gericht, was er im Jahr 1848 gesprochen und wäre der Richter nicht doch noch wohlwollend gewesen, er hätte einen neuen Strick für ihn drehen können.

Alban und Dominik ritten mit einander heimwärts, Alban war wild und voll Jähzorn und Dominik erkannte wieder, daß solch ein reicher Bauernsohn ganz anders geartet ist als ein armer Knecht; solch ein Haussohn ist nicht so leicht zufrieden gestellt und vergiebt nicht so schwell. Er erzählte Alban, um ihn zu berubigen, daß der Bater ihn ja auch dreimal mit Schande aus dem Hause gewiesen habe und er sei doch geblieben, aus Anhänglichkeit und um Frieden zu stiften. Diese Mittheilung machte aber die ver-

tehrte Wirtung, benn Alban fagte:

"Das beweist eben wieder, daß du tein' Ehr' im Leib haft." Es war schon Nacht als man am Hellberg ankam, vom Hause schimmerte Licht und die Klarinette ber Obebfüchti tonte ins Thal. Mban ftieg ab und befahl Dominit, das ledige Pferd an der hand beim zu führen. Dominit rieth ihm, jest zu den Eltern nach hause zu geben, die seiner sehnsuchtig harrten, aber Mban erwiderte:

"Ich bin brei, ja vier Tage find's, nicht bort gewesen. Ich

muß wieder bin."

Raschen Schrittes sprang er den Berg hinan. Die Obedssächti spielte sich allein etwas vor in ihrer zerfallenen Behausung. Ein Hund schlug auf Alban an. Was ist das? Das ist ja der Greis. Wie kommt der daher? Alban eilte die Treppe hinan, Breni kam ihm entgegen.

"Geh' nicht hinein," fagte fie.

"Warum? Wer ift ba?"

"Dein Vinzenz." "Was will er?"

"Aur Sutes. Er hat bem Bater auch vierhundert Gulben versprochen, baß er mit uns tann, wenn bu mit mir auswansbern willft. Alban, jest werben wir ja glüdlicher als wir's je gebacht haben. Jest leg' beinen Stolz ab und es ift Alles gut."

"Kur beinen Bater forg' Ich und nicht mein Bruber. Er bat nicht mehr als ich auch. Ich und die Meinigen wir nehmen

nichts geschentt. Lag mich."

Er riß fich von Breni los und fturmte in die Stube. Bingeng

zudte zusammen als er ihn fah.

"Du haft nichts da zu schaffen. Marschir' dich," gebot Alban. "Das Haus ift mein," entgegnete Binzenz, "und ich kann dich 'nausjagen."

Der Nagelschmied stellte sich vor Alban und Bincenz verließ

die Stube.

Der Nagelschmied rebete nun dem Alban gütlich zu und bieser sagte endlich, er musse seinem Bruder nach und noch einsmal im Guten mit ihm reden. Er eilte von dannen und rief seinen Namen. Unweit des Felsens, dort wo sie vorgestern am letzten Marksteine gesessen, von dorther hörte Alban das Bellen eines Hundes und eine Stimme rief: "Jass' ihn!" Der Greif sprang wie ein Tiger an Alban empor, aber dieser kam ihm zuvor, saste ihn am Genick und schleuberte ihn in die Schlucht.

"Du hetzest den Hund auf mich!" schrie Alban, rannte nach seinem Bruder, pacte ihn und stumm rangen die Beiden mit

einander; ba polterte es, es war kein Gelander ba, und fest einander umtlammernt frürzten die Beiden ben Relfen binab und ber Bach fpriste auf.

### Bo ift bein Brnber!

Dunkle ftille Racht mar's, als Alban ermachte. Er griff um sich und schaubernd prallte er gurud, er faste ein Mentchen-antlig. Die Erinnerung tauchte in ibm auf, bas war Bingeng, fein eines Auge aliterte ftarr in ber bunkeln nacht. Er rief ibn mit Ramen, er mufch ibm bas Antlig, fein Laut, feine Bewegung. Er legte fein Ohr an bas Berg bes Brubers. Ach ju spat! Diefes Berg ichlug nicht mehr. Er rief laut um Sulfe gu Gott und ben Menschen, vergebens, teine Antwort ertonte. Er raffte fich auf und trug ben Bruber in ben Armen am Baches: ufer fort, er riß fich blutig an ben Felsen, aber er ließ nicht los. Jest fdritt er in ben Bald, aber er brach jusammen unter ber Laft und laut weinend warf er fich auf fie nieber und sprang bann bavon, burch bie Nacht bin immer: Bingeng! Bingeng! rufend. Er ftand vor bem elterlichen Saufe, Alles tam ihm entgegen.

"Bo ift bein Bruber?" fragte ber Bater.

"Im Balbe, tobt," ftöhnte Alban und ein Blutstrom quoll ihm bei biefen Worten aus bem Munbe.

Der Later rif die Art aus ber Thurpfoste und wollte auf Alban los, Alban fniete nieber wie ein Opferlamm; aber Dominit fiel bem Bater in ben Arm und ichleuberte ibn gurud mit ben Borten:

"Habt Ihr nicht genug Elend, wollt Ihr noch mehr?"

"Du legst Hand an mich?" schrie der Furchenbauer.

"Ja ich," erwiderte Dominit tropig. Er hob Alban in bie hohe und fragte ihn, wo Binzenz liege. Alban bezeichnete bie Stelle, bort wo er am Tage vorher im Unmuthe mit dem Beil bas Gelander binabgeichleubert batte.

Die Anechte, Die fremben Drefcher, Die in ben Scheunen idliefen, murden aufgeboten und mit gadeln zog man binaus: Alban wollte mit, aber beim erften Schritt brach er gufammen

und mußte in die Stube getragen werden.

Durch ben nächtigen Balb lief ber Furchenbauer mit ber Fadel und rief immer: "Bingeng! Bingeng!" fo baß er gulet nur noch mit beiferer Stimme ben Namen lallen tonnte.

Es wurde Tag, aber das war kein Tag, ein fester Nebel stand über Berg und Thal, man ging in Wolken, man sah nicht Himmel nicht Erde, kaum den Schritt breit wo man stand. Im Haupthaar und im Barte des Furchenbauern stand der eisige Reif und nur noch vor sich hin murmelte er den Namen: Vinzenz.

Man fand Bingeng an ber bezeichneten Stelle nicht, Alban

mußte nicht recht gewußt haben, wo er ihn abgelegt.

Der Tag stieg höher, aber der Rebel wich nicht, er war mit handen zu greisen, als sechs Mann auf einer Bahre aus Baumstämmen die Leiche des Vinzenz daher brachten. Unter dem hofthore drückte ihm der Bater das Eine Auge zu, dieses Auge, das so vorwurssvoll drein starrte. Keine Thräne kam über die Bange des Furchenbauern und starr schaute er auf die Frau und auf Ameile, die bei dem entseplichen Unglude doch weinen konnten.

Man hatte einen reitenden Boten nach bem Arzte geschickt, er tam zugleich mit dem Oberamtmann und beffen Frau und

balb barauf fuhr auch ber Birgenbauer in ben Sof.

Der Ragelschmieb mit seiner Breni kam auch und durch Alle hindurch brang Breni und Riemand wagte es, sie abzuhalten, daß sie zu dem Kranken eilte.

Wie war jest der hof so voll von fremden Menschen, und von den eigenen war der eine Sohn tobt und der Arzt erklarte jeden Belebungsversuch vergebens und der andere hatte vielleicht

eine Tobeswunde und raste mit feiner letten Rraft!

Der Oberamtmann ging nach bem Felsen, um ben Thatbestand in Augenschein zu nehmen, er fand die unverzeibliche Fahrlässigkeit: den Mangel eines Geländers. Die Oberamtmännin blieb bei den Frauen und erwies sich in Allem ordnend und bülsereich.

Im Leibgedingstüble lag die Leiche des Binzenz, der Bater saß dabei und noch immer börte man keinen Laut von ihm; das Wort, das zuerst über diese starren zusammengepreßten Lippen ging, mußte Zerschmetterndes bekunden. Als der Hirzendauer zu dem Trauernden eintrat, wies er ihn mit der Hand hinaus und verhüllte sein Angesicht mit beiden Händen. Der Hirzendauer ging, aber bald nach ihm trat der Gipsmüller ein; auch ihm wurde gewinkt wegzugeben, aber er solgte nicht; er setzte sich ohne ein Wort zu reden, neben seinen Schwager und so saßen die beiden Männer stumm neben einander, vor ihnen die Leiche.

Im Hofe war es lautlos still, nur bisweilen hörte man ben raschen Hufschlag eines Pferdes; kein Taktschlag aus ben Scheunen ertönte, selbst die fremden Drescher, die nicht im Taglobn standen, seierten, ibre Hände zitterten noch, sie hatten die Leiche gestragen und auf dem Heu saßen sie bei einander und sprachen leise davon, wie elend doch auch der große Reichthum machen könne.

Alban war in Rube gefunken, ber Arzt verordnete, daß man ihm Schnee auf's Haupt lege. Ein Drescher und der Kühbub wurden mit Kübeln nach dem zwei Stunden entsernten hohen Berge geschickt, wo es bereits geschneit haben sollte. Ein Knecht wurde mit einem der Fuchsen nach der Stadt in die Apotheke

geschickt.

Um Mittag begannen die Drescher plöglich zu breschen und Alban erwachte laut schreiend: "Bo ist dein Bruder?" Er klagte, daß ihm jeder Schlag daß Hirn, träse. Dominik eilte, den Dresschern Sinhalt zu thun. So viele Hände waren zu beschäftigen und man dachte nicht daran, sie müßig zu lassen. Dominik befahl ihnen, die Aepsel auf die Wagen zu laden, der Furchenbauer batte ihm gesagt, daß er sie beute abliesern wolle und der Ragelsschmied sand sich dereit, die Ablieserung zu übernehmen. Man konnte dem großen Leide im Hause in Richts beistehen, es blied nichts übrig, als die Arbeit zu vollsühren, die der Tag verlangte, Dominik wußte selber oft nicht was er thun sollte und skand oft mitten in einem raschen Gang müssig und selbstvergessen da, dis er dessen inne wurde und hin und her rannte und immer vieder vergaß, was er gewollt hatte. Ameile kam jest zu ihm, das Kind hing sich an ihren Rock und ließ nicht ab von ihr, sie sagte, man müsse das Aepselausschäften ausgeben, Alban klage: das Boltern der Aepsel sei ihm, als schütte man die Schollen auf sein Grab. Jest endlich wurden die Arbeiter zum Müssigsgang beordert.

Der Oberamtmann stand beim Hirzenbauer am Brunnen und sie wogen miteinander hin und her abermals die Bortheile und Nachtbeile der geschlossenen Güter. Der Hirzenbauer sagte: "O Herr Oberamtmann! Ich habe auf der Bersamtlung und öffentlich nicht Alles sagen können und ich mag's noch nicht sagen, was für Schandbarkeiten mit dem geschlossenen Erbgang verbunden sind. Der Furchenbauer da hat das traurige Glück gehabt,

baß ihm funf Rinber als klein gestorben find. 3ch weiß wohl, daß mit dem Bertheilen neues Unglud haufengenug tommt, aber tann man's anders machen und barf man?" Der Oberamtmann war heute besonders freundlich mit bem hirzenbauer, denn er ertannte ben wenn auch ftarren boch reinen Gerechtigleitefinn bes Mannes.

Als ber Birgenbauer und ber Oberamtmann mit seiner Frau wegfuhren, tam gerabe ber Kühbub mit einem Kübel voll Schnee, er war vorausgeeilt, ber Drescher blieb klugerweise noch einige Stunden auf dem Berge, um dann mit frischem Schnee zu kommen. Bald traf auch der reitende Bote aus der Apotheke ein. Alban bulbete Riemand um fich als Breni und Dominit, selbst

bie Mutter und Ameile durften fich ihm nicht naben. Ginen Tag und eine Racht faß ber Furchenbauer bei ber Leiche seines Sohnes und af nicht und trant nicht und sprach

fein Mort.

Als man am Morgen barauf bie Leiche bes Binzenz zu Grabe führte, schwankte er am Stabe, ben Alban ihm geschnitten, hinter der Leiche brein. Erft auf dem Rirchhof, wo er die eingesunkenen Rreuze an den Grabern der Kinder fab, die Bingeng vorausgegangen waren, brach er gum Erstenmal in lautes und beftiges Beinen aus.

Auf ber Beimfahrt - ber Gipsmuller that es nicht anbers, er mußte fich auf ben Bagen fegen — fprach ber Furchenbauer bas erfte Bort ju feinem Schwager und bie gitternbe hand er-

bebend fagte er:

"Gott hat mich bart geftraft, aber er bat mir boch Recht gegeben, mein Gut bleibt boch bei einander."

Gleich nach bem Leichenbegangniß führte ber Nagelschmied Amrei nach Siebenhöfen. Seit ber Zerrüttung bes hauses weinte bas Kind unaufhörlich nach seiner Mutter und verging fast vor Beimweb.

Alban hatte nichts bavon gemerkt, als man die Leiche seines Bruders fortbrachte, jest, da man das Kind fortführte, merkte

er es auf feinem Rrantenlager und fagte por fich bin:

"B'but bid Gott, Amrei." Der Bater, ber fic bisber gar nicht um Alban gefummert, war jest forglich bebacht um ihn; er hörte ftill nickenb, bag Alban ruhig fei, aber keinen Schlaf finde; bag er Alles bis auf's Aleinste ergablt babe, wie es ibm ergangen und wie er bem Bruber im Guten nachgeeilt fei; er nicte ftill ju biefen Berichten. Selber burfte er fich Alban noch am wenigsten naben, benn biefer fcrie wie rafend auf, als er ju ihm trat, und fogar wenn er ungesehen in ber Stube mar, mertte es ber Krante und mar voll fieberischer haft, die er augenscheinlich zu bezwingen suchte.

Der Buftand Albans mar veranberlich, ber Urgt wollte trot

allen Drangens teinen gang troftlichen Beideib geben.

Eines Tages mußte Alles die Stube verlaffen, nur Dominit und Breni burften gurudbleiben. Die Beiben mußten Alban im

Bett aufrichten und er fprach:

"Dominit, es wird Alles bein. Meinem Beiniger vertrau' ich's nicht. Gieb mir beine hand brauf, bag bu bem Ragelfchmieb und meiner Breni mein Erbtheil giebst. Dein' Breni ift por Gott mein."

Dominit reichte die Sand und fagte:

"Du bift nicht fo trant, aber bu tannft's gerichtlich machen.

wenn bu willft, wenn's bich berubiat."

"Ich will nichts mehr vom Gericht . . . Familiensache . . . 36 glaub' bir . . . und wenn du Rinder betommft, sei gerecht, Gerechtigfeit . . . Wo ift bein Bruber? . . . Gerechtigfeit . . . "

Das waren die letten hellen Worte, die Alban sprach, er raste noch mehrere Tage besinnungslos und befand sich oft in ber großen Boltsversammlung und schrie: "Rube! Stille! Bravo!" Mit ben Worten: "Wo ift bein Bruber?" hauchte er feinen

letten Athem aus. Seine Wangen maren roth.

Als man bem Furchenbauer ben Tob feines Sohnes berich-

tete, ftampfte er gornig auf und feine Fauft ballte fic.

"Das ift fein letter —" schrie er, er verschwieg bie anderen Borte. Er mochte es als eine Unthat feines Cobnes betrachten, baß er ibm burch ben Tob feine lette hoffnung gerftorte, fein Gut tam in frembe Sand.

Balb nach Alban begrub man auch die Mutter, sie hatte Riemand ihr Leid geflagt und eines Morgens fand man fie wot im Bette.

Der Furchenbauer, ber nun Dominit als einzigen Erben vor sich fah, rebete ihm viel zu, daß er ihm verspreche, wenn er Kinder bekomme, das Gut nie zu theilen. Dominit weigerte bies und fagte gulett, er babe bem fterbenden Alban bas Gelob. niß gegeben, gerecht gegen jebes feiner Rinber gu fein.

Der Furchenbauer ging starr und stumm im Hofe umber, er rebete mit Niemand und ging durch Stall und Scheunen wie ein Gespenst. Im Wald ließ er sich eine alte Tanne hauen, sie zu Brettern versagen und brachte sie selbst auf den Hof.

Im Frühling, am selben Lag als ber Ragelschmieb mit seiner Familie auswanderte, fand man den Furchenbauer plötlich tobt. Duntle Gerüchte gingen über seine Todesart. Man bat

nie etwas Beftimmtes barüber erfahren.

### Der neue Lehnhold.

Aus ber zerrissenen Erbe sprießt die Saat, aus den Gräbern wachsen Blumen. Trübe Schwermuth lagerte auf dem Gemüth des Dominik wie Ameile's. Die Oberamtmännin war eine milbe Trösterin, denn sie kam jest im Frühling auf mehrere Wochen auf den Hos. Sie sand eine Erquickung darin, in die Tiefe der Gemüther zu schauen, die ihre Empsindungen nicht in Worten ausdrückn können, sie aber hatte die Macht des Wortes und wie linder Balsam heilten sie die Wunden. Was ihr im Großen und Umsassenn nicht gelingen wolke, gelang ihr im Einzelnen; das herz der höherstehenden einte sich mit denen, die im beschränkten Lebenskreise verharren. Es war nicht Gefühllosigkeit, sondern underwüstlicher Lebensmuth, daß Ameile sich saft dälber in das Unabänderliche sügte und sich der Heiterkeit nicht verschloß wie Dominik, aber auch diesem gelang es endlich.

Oft betrachtete Ameile mit Wehmuth die Karte des Hofgutes, die Alban in jenem letten friedlichen und hoffnungsvollen Winter gezeichnet. Das war das Einzige, was von ihm übrig geblieben und die Karte hing noch an derfelben Stelle, wo sie die Mutter aufgehängt hatte. An die Mutter und an Alban mußte Ameile oft benten und die Beiden waren ja auch immer dem Dominit gut gewesen. Dann aber strich sie sich wieder rasch über das

Beficht und alle Wehmuth mar baraus weggenommen.

Man mag es Citelfeit nennen, es war aber weit mehr stolze Siegesfreude und die Lust am Wohlthun, was Dominit empfand, als er vierspännig nach Rellingen suhr, um seine Mutter zur Hochzeit abzuholen. Er hatte jest bas doppelte Berlangen, seiner Mutter noch recht viel Freude zu bereiten, er hatte nichts von ihr empfangen als das nacte Leben, und wie gräßlich war es

Denen ergangen, die ihre Rinder mit Reichthum auszustatten vermochten.

Die Sochzeit murbe ftill gefeiert, Die Dberamtmannin und Die Mutter bes Dominit gingen an ber Seite Ameile's, Dominit ging amifchen bem hirzenbauer und bem Gipemüller gum Traualtar.

Ameile trug gur Freude ihres Mannes und aller Unwefenben einen besonderen Schmud auf ber Bruft: fie hatte bie Dentmunge bes Dominit an einen Bentel faffen laffen und trug fie an der Granatenschnur. "Das ift mein fconfter Chrenschmud," sagte fie lachelnb beim hochzeitmahl.

Dominit behielt seine Mutter bei fich auf dem Furchenhof. Sie hatte allzeit über ihre Sohnerin in Rellingen geflagt; fie batte jest gludfelige Tage; aber fie hielt es boch nicht lange aus, fie batte Beimweb nach ber feifenden Cobnerin, nach ben Rachbarn und por Allem nach ben Rinbern ihres alteften Cobnes. Dominit brachte fie wieder nach Rellingen und verforgte fie gut.

Erft als auf bem Surchenbof bas erfte Rind geboren murbe,

tam fie wieber und blieb bort.

Auf bem landwirthschaftlichen Fefte fehlt Ameile nie und ift allezeit im Geleite ber Dberamtmannin; ber Dominit fitt jebes mal neben bem Sirgenbauer und ift einer ber angesebenften Große bauern.

Bei ber letten Beimfahrt vom landwirthichaftlichen Begirtisfeste mar ber neue Furchenbauer gar luftig und er fagte gu

feiner Frau:

"Bauerin," — benn so rebet er fie jest auch nach ber-tommlicher Art an — "ich tann bir nicht fagen, wie wohl mir's boch wieber auch ift und wie gludfelig ich bin. Wenn ich fo in ein Wirthshaus tomm' und ich laff' mir geben mas ber Brauch ift, und ba bent' ich bei mir: und bu tannft's bezahlen und es thut bir nichts. 3ch mein' oft noch, ich fei ber Rubbub, und bann wird mir's boppelt mobl, bag ich jest fo bafteb' und mir mas erlauben barf."

"Und bas follft bu recht oft thun und bir auftragen laffen nach Bergensluft. Du bift mandmal noch ein biele zu genau. Sch bent' auch bei ben Armen immer baran, bag mir auch für Die Todten ihr Theil Gaben geben muffen. Aber ba ift's icon wieder, bilf mir, baß ich nicht immer und bei Allem bran bent', wie meine Bruder und meine Eltern aus ber Belt gegangen find."

"Ich will dir schon helsen. Drum dent' jest nicht dran. Du bist halt ein Prachtweible. Ein Andere hätt' gewiß gesagt: nimm dich in Acht und laß dich nicht verleiten! man vergist gar bald wo man herkommen ist. Du kennst mich aber und du gunnst mir was Gutes und du hast nicht bang, daß ich dir dein' Sach verthu'."

"Meine Sach? Es ist Alles so gut bein wie mein. Du weißt was mein Chrenschmud ist, aber bu mußt auch nie ver-

geffen, baß bu jest ein Großbauer bift."

"Und meine Kinder sollen nicht vergeffen, was ihr Bater gewesen ift. Und wenn ich zehn Theile machen muß, ich will sie schon so herrichten, daß ein Jedes gludlich und zufrieden sein kann."

Am Allerseelentag brennen auf dem Kirchhof neun Lichter ganz nahe bei einander, es sind die für den Jurchenbauer, seine Frau und seine Kinder. Dominik und Ameile knieen mit ihren Kindern betend dabei, und erst wenn die Lichter verlöscht sind, kehren sie heim in die Behausung, wo einst so viel Leidenschaft und Jammer war, und jest ein stiller Friede waltet.

# Der Viereckig

ober

die ameritanische Rifte.

"Ich glaub' nicht an Amerika," sagte einst die alte Lachenbäuerin in der Hohlgasse, als man ihr Bielerlei und darunter auch Fabelhastes von dem sernen großmächtigen Land erzählte. Die Leute erlustigten sich über diese einsältige Rede, denn die Lachendauerin hatte keineswegs damit nur sagen wollen, daß sie nicht an die Berheißungen und Hofsnungen Amerika's glaube, sie erklärte sich einsach dahin, sie glaube überhaupt nicht an das Dasein von Amerika, das sei alles lauter Lug und Trug. Sie bemühte sich dazu nicht zu mehr Beweisen, als die Großen am spanischen Hofe gegen Columbus vorbrachten, sie glaubte eben nicht an Amerika, und fester Unglaube läßt sich eben so wenig überführen als fester Glaube.

Wenn heutigen Tages Jemand im Dorf durch irgend welche hinderniffe nicht nach Amerika auswandern kann, hilft er sich mit ber Scherzrede: "Ich glaub' nicht an Amerika, wie die alte

Lachenbauerin."

Es giebt aber auch landauf und landab kein haus mehr, in dem man nicht den lebendigen Beweis vom Gegentheil hatte. Da ift ein Geschwister, dort ein Berwandter oder auch nur ein Bekannter in Amerika, man weiß den einzelnen Staat zu nennen, in dem sie sich angesiedelt haben, man hat Briefe von ihnen geslesen und gehört.

Im Wirthshaus des entlegensten Dorfes, wo man aus einem guten Schoppen Krästigung oder Vergessenheit trinken will, schreibt mitten aus den Tabakswolken eine Zauberhand ihre Mene Tekel an die Wand; da legen zwei Hande sich brüderlich ineinander, da segelt ein buntgestaggtes Schiff auf grüner See und in slammenrothen Buchstaben leuchtet die Botschaft: "Nach Amerika!" Verschwunden ist alles Selbstvergessen; der Geist, der sich in sich versenken und begnügen wollte, wird mit Zaubergewalt hinaus-

getragen auf bas unabsebbare Bellenwogen ber Ueberleaungen und Berathungen. Freilich ift bei biefer Schrift teine Zauberei, fie ift nur ein Meisterstud ber Buchbrudertunft, und bie jabl lofen Auswanderungserpeditionen: Die Bruderhand, das treue Geleit, die sichere Obhut, die gludliche Rutunft und wie sie fic Alle nennen — Auswanderungsagenten mit ihren Belfers: belfern, Birthen, Soulmeistern und Rramern, forgen bafur, bag man allerorten eingebent fein muß, wie weit wir es in ber Runft Gutenbergs gebracht haben. Ift ber Blid aber auch nur flüchtig von biefen Beichen gefesselt worben, so muß auch bas Wort ihm folgen, und Menschen, bie ihr Lebenlang tein anderes Fahrzeug gesehen als ben Floß, ber eilig an ber Wiese vorbeischwimmt, barauf fie maben, fprechen von getupferten Dreimaftern, vom Leben in Bortajute und Zwischenbed. Menichen, Die es babeim nicht zu einer Sandbreit Erbe bringen tonnen, fprechen von Congreßland und ben taufend Morgen, Die fich leicht erwerben laffen. - Amerita schicte uns einft bie Kartoffel, bie in ber alten Welt beimisch und jum Bedürfniß geworben, in bunderterlei Art bereitet und genoffen wird; man tann faft fagen, bas Gefprach über Amerita ift auch eine Art von Rartoffel: bas wird gefotten und gebraten, in hunderterlei Art bereitet und fogar jum berauschenden Trant bergerichtet. Die erlaben und erbisen fich oft Die Sonntagsgafte an ber Rartoffel in Trant und Wort, und tehren fie bann beim in ihre Behaufungen, fo tommen fie aus bem fernen Land gurud, und fpat in ber Nacht wird noch mit ber Frau überlegt, ob man nicht auch auswandern wolle, babin, wo man nicht mehr zinfe und fteuere; jedes kleine Ungemach bebt alsbald gang binmeg von dem gewohnten Lebensboden und noch am Morgen bei der Arbeit ist es oft, als ob die Luft von selbst das Wort Amerika spreche; mit Sichel und Sense ober ber Bfluggabel in ber hand ichaut ber Bauer oft aus, als mußte ploplich Jemand tommen, ber ibn abrufe nach bem gelobten Land Amerita. — Gludfelig, wer fich bald wieber findet und fich tapfer wehrt auf bem Boben, barauf Geburt und Geschid ihn gestellt.

Es ware thöricht, die unabsehbare Befruchtung und den großen Alles bewältigenden Bug der Menschheitsgeschichte in dem Auswanderungstriebe verkennen zu wollen. Das hindert aber nicht, ja fordert eher dazu auf, die Herzen berer zu erforschen, die, vom Einzelschicksiaft aedrangt in die Reiben der Böllerwanderung eintreten, deren weltgeschichtliche Sendung unermeßbar und den Einzelnen, die mitten im Zuge gehen, unerkennbar ist. Daneben ist es von besonderem Belang zu beobachten, welche Wandlung solch ein Trieb, der die ganze Zeit ergriffen, im beschränkten Lebenskreise der Scheidenden und Verbleibenden hervorbringt.

Der Statistiter stellt, manchmal mit Bedauern, die Summe Derer zusammen, die in biesem und biesem Jahre bas Baterland auf ewig verlaffen; er ermißt, welche Arbeits : und Capitaltraft baburch bem Baterlande entzogen murbe; bie innere sittliche Macht aber, die ben Burudbleibenden baburch entzogen und anbruchig geworben ift, lagt fich nicht in Bablen faffen und nicht in bie Linien ber ftatistischen Tabellen eintragen. Banbert über Berg und Thal, und ber Lafttrager, ber fich euch anschließt, ftemmt seinen Stod unter bie Laft auf seinem Ruden und ausschnaufend erzählt er euch, wie man in Amerika für feine harte Arbeit boch auch Etwas por fich bringe und wie er gern babingoge, wenn er nur die Ueberfahrtstoften erobern tonnte. Dort in jener Butte wohnt ein altes Baar, einsam und verlaffen; es hat feine Rinder, Die Freude und Stute feines Alters, über's Meer geschickt, bamit es boch minbeftens ihnen wohlergebe und ift bereit, ben Reft feiner Tage einsam und freudlos zu verbringen, wenn nicht die Rinder es zu fich rufen. In einem andern Sause flagt eine arme Bermandte ibre bittere Roth, und ein noch nicht fünfjähriger Bub' fagt: "Sei zufrieben Bafe, wenn ich groß bin, geh' ich nach Amerita und schide bir einen Sad voll Gelb." Der Dienftbote fpart fein Lohn zusammen, und ftellt die Rahmenschuhe weg, bie er zu Georgi und Dichaeli betommt und über alles zunächst Borliegende binaus ichweift ber Gebante nach Amerita. Das gange bieffeitige Leben wird ju einem mubfeligen unruhigen Samftag, binter bem ber lichte ameritanische Sonntag verbeifungsvoll winkt. - Satte jener Bauer Recht, ber ba fagte: "Wenn eine Brude binüberginge über's Meer, es bliebe tein einziger Menfch mehr ba?"

Tretet in die Hallen des öffentlichen Gerichts und der ewige Endreim heißt: nach Amerita. Der Brandstifter wollte mit den Bersicherungsgeldern — nach Amerita, der Dieb mit dem Erlös seines Diebstahls — nach Amerita; die Kindsmörderin wollte mit ihrem Berführer — nach Amerita, und da er sie verließ, tödtete sie ihr Kind, um sich allein zu retten — nach Amerita, ja selbst der verurtheilte Berbrecher tröstet sich, daß er im Zuchthaus so

viel erübrigen könne, um auszuwandern ober gar, daß man ihm bie hälfte seiner Strafzeit schenke und ihn fortschicke — nach Amerika.

Aber nicht nur Verarmte, die sich nicht aufraffen und sich der Hoffnung hingeben, daß die Gemeinde oder der Staat sie endlich über's Meer sende, und nicht nur Verbrecher, die sich mit tecker Hand das Lösegeld aneignen, schauen aus nach Amerika; auch die Menschen, die sich wieder darein gefunden haben, muthig und rechtschaffen auf ihrer Stelle auszuharren, im Lande zu bleiben und sich redlich zu nähren, auch diese tragen oft zeitlebens die untilgbaren Folgen davon, daß sie einst eine andere Sehnsucht über sich kommen ließen. Nur starte Naturen oder solche denen nichts tief geht, überwinden die Unruhe und die Unstätigkeit, die auf lange nicht aus der Seele weichen will, welche einst den Gebanten der Auswanderung in sich gehegt hatte.

"Ich glaub' nicht an Amerita," fagen nun aber auch gang

andere Leute, als die alte Lachenbauerin.

Die Strömung ber Auswanderung hat fich auch ichon geftaut und ift eine Zeit lang rudwarts gegangen. . Biele in Berzweiflung beimgetehrte Auswanderer wiffen gar Schauererregendes zu erzählen von ber neuen Welt; benn getäuschte Hoffnung macht bitter, lagt bas Gute an einer Sache leicht überseben ober gar verläugnen, und wer von einem Unternehmen abgelaffen bat, bas er unter ber gespannten Aufmertfamteit Anderer mit großem Gifer versucht hat, ber muß die hindernisse als ungeheuerliche darftellen, um mit feiner Chre besto beffer babei meaautommen. Da wird die ebemalige blinde Lobpreisung jest gur blendenden Berleumdung. Freilich find die Gaunereien, die in Amerita unter allerlei Masten oder auch gang offen freies Spiel baben, oft fabelhaft ted und abenteuerlich, mit Berläugnung alles fittlichen Gefühls und rudfichtslofer Ausnugung bes Rebenmenschen und seines bingebenben Bertrauens; freilich bilbet bort Die Selbsthülfe, auf die Jeder angewiesen ift, fich oft auch gur lieblosen Gelbstfucht aus, und wer von seiner eigenen Kraft verlaffen ift, ift gang verlaffen. Aber weil eben Die Boffnungen für Amerika ju boch gespannt, ju traumerisch unklar maren, weil man ein Fabelreich baraus machte, und ameritanisches Wohlleben ju einem Aberglauben geworden mar, ift diefer jest vielfach in Unglauben umgeschlagen und — "Ich glaub' nicht an Amerika"

heißt es jett mit der alten Lachenbäuerin, und das hat sein Gutes. Es wird jett aushören, daß Jeder, der mit seiner Hoss-nung oder mit seiner Thätigkeit in die Brüche gekommen ist, als-bald das Weite such und alles Heil von der neuen Welt erwartet, und von dieser wird sich eine klare und gerechte Anschauung ausdreiten, die nichts vom Aberglauben und nichts von Unglauben hat, sondern die Bedingungen des alten und des neuen Lebens entsprechend würdigt. —

Des Lachenbauern Kaveri ist der Enkel jener Alten, die den Spruch that: "Ich glaub' nicht an Amerika," aber der Kaveri mußte daran glauben, und zwar auf seltsame Weise.

Das war ein unbandiges Gelächter am Rottweiler Martt, por bem Birthsbaufe gur Armbruft! Auf einem fattellofen Apfelschimmel faß ein halbwuchfiger Buriche, breitschultrig, mit einem wahren Stiernaden, barauf ein Ropf von gewaltigem Umfange rubte, die braunen Haare, die geringelt von felbst emporstanden, machten ben Ropf noch umfangreicher, und eben war man baran, biefem haupt bie entsprechenbe Bebedung ju verschaffen. Reiter bielt mitten im Marttgemubl por einer Bube, und ein but nach bem andern murbe ibm beraufgereicht, aber er gab fie alle wieber gurud. Gin alterer Bauer faßte bas Bferb am Bugel und führte es fammt bem Reiter burch bie brangenden Menfchen nach einer andern Bube. Der frubere Berfuch murbe bier erneuert, ein but nach bem andern manberte auf bas gewaltige Saupt bes Reiters und wieber binab, braune, fcmarge und graue hute von jener neuen Form, die ohne bas Berbot ber hoben Regierungen bie Meniden verschiebener Bilbungoftufen wenigstens ber Form nach unter Ginen but gebracht batte. Man redte und gerrte die Bute, man fpannte fie über die Form, aber bennoch mar teiner paffend. Der Buriche hielt ben Bugel bes Bferbes und die schwarze Zipfelmute, die er abgethan, frampfhaft in ber linten Sand. Gine große Menschenmenge hatte fich, bald leife bald laut fpottend um ibn versammelt: ba rief Giner laut: "Der Xaveri bat einen vieredigen Ropf."

"Es ist beim Blit mahr, für bich findet fich tein Dedel, reit' nur heim, bu Malefizbub," rief ber Mann, ber früher bas

Bferd am Bugel nach ber andern Bube geführt hatte, und jest schrie Alles laut spottend: "Der Bieredig! ber Bieredig!"

Der Reiter nahm bie leberüberzogene neue Beitiche, Die er über bie Bruft gespannt hatte, und hieb bamit nach Dem, ber Buerft "ber Bieredig" gerufen hatte; aber biefer mar raich ent= ichlupft, und als ber Reiter in langfamem Schritt burch bie Menge weiter ritt, rief ibm Alles nach: "Der Bieredig! ber Bieredig!" Die biden Lippen bes Reiters ichwollen noch machtiger an, er schärfte fie bisweilen mit ben Babnen und murmelte Unverständliches vor sich bin, und als er bas Menschengebrange binter fich hatte, peitschte er bas Pferd, bag es vorn und binten ausschlug, und jagte im wilben Galopp bavon. Manchen. ber ftill mit fich allein ober laut felbander mit feinem Rausche babinmanbelte, und Manchen, ber mehr als nuchtern fein unverlauftes Bieb beimtrieb, batte er in raichem Ritte fast über ben Saufen geworfen, aber er borte taum bas Fluchen und Schelten binter fich brein, ja schnelle Steinwurfe erreichten ihn nicht, benn bas ichwerfallige Bferd trug ibn fast mit Binbegeile bavon. Gebanten aber find boch noch schneller, und wir tonnen barum ben Reiter leicht geleiten und ibn naber tennen lernen.

Es gab keinen kedern, meisterlosern Buben im Dorse, als bes Lachenbauern Kaveri. Der Lachenbauer — er hieß nicht so, weil er viel lachte, das konnte dem sinstern und kargen Manne Niemand nachsagen, sondern weil sein Haus neben der Pferdeschwemme, der sogenannten Lache stand, und nicht weit davon war das allgemeine Waschhaus — der Lachenbauer hatte seine heimliche Freude an all den losen Streichen seines Sohnes Kaveri, und wenn man ihm darüber klagte, pflegte er zu sagen: "Haut ihn, das macht ihn sesse giebt einen Kerl, der Bäum' umreist, und ich hab' nichts über ihn zu klagen, mir solgt er aus

Mort."

Es war sast teine Hand im Dorf, von der nicht Aaveri schon seine Schläge bekommen hatte. Das konnte ihn aber nichts ansechten, im Gegentheil, er gedieh wader dabei, er war halsstarrig und hartschlägig; was er einmal wollte oder nicht wollte, davon brachte ihn Nichts ab. Seine Haupthelbenthaten vollsührte der Aaveri an Sommerabenden bei der Pferdeschwemme, und in den Nächten beim Waschhaus. Wenn die Männer und Burschen an Sommerabenden ihre Pferde in die Schwemme ritten, oder

auch nur am User stehend sie an langem Leitseile hineintrieben, so daß die Thiere ihre Rüstern aufbliesen und die Mähnen schüttelten, dann mußten sie den Xaveri mit hineinreiten oder ihn die Beitsche regieren lassen; wollten sie sich dem nicht fügen, so traf unversehens ein Riesel Reiter oder Pserd. Wie aus der Lust kam der Wurf geschleubert, man konnte nicht sagen, kam er vom Giebel aus dem Hause des Lachenbauern, aus einer Hede am Weiher oder von irgend einem Baume, das aber war sicher, daß er aus der Hand des Xaveri kam, dessen man nur selten habhast werden konnte; geschah dies, so erhielt er seinen ungemessenen Lohn, aber wie gesagt, das geschah doch nur selten, denn der Xaveri war schlau und behend wie eine wilde Kaze.

Beharrlichteit, auch in schlimmen Streichen, übt immer eine gewisse siegen Macht. Die Männer und Burschen konnten bei allem Aerger nicht umbin, eine gewisse Freude an dem undändigen Buben zu haben, und es wäre auch mißlich, ihm im Jorn nachzuspüren, da man bei vergeblichem Forschen noch wacker ausgelacht wurde. So kam es, daß der Aaveri immer freiwillig ausgefordert ward, die Pferde mit in die Schwemme zu reiten, und da er nicht auf allen Pferden sigen konnte, ertheilte er solche Gunst an diesen oder jenen Altersgenossen und machte sie sich bienstpssichtig; aber keiner war so geschicht wie der Aaveri, er stand barfuß auf dem Pferde und trieb es in das Wasser bis über die Mähne, und lenkte es mit einem Zungenschlage wieder zurück.

Hatte er die Manner und seine Altersgenossen sich dienstepslichtig gemacht, daß sie ihm ihre Pferde zur Verfügung stellen mußten, so erpreßte er fast wie ein Raubritter von den wehrslosen Frauen und Jungfrauen Essen und Trinken, was ihm gelüstete, und mancherlei Gunst. Man konnte aufpassen wie man wollte, unversehens fand man den Zapsen an der Laugengelte ausgezogen und die angeseuchtete Asche, die in einem Tuche über die Wäsche ausgebreitet war, in dieselbe gestürzt, ja sogar die ausgehäugte Wäsche war nicht sicher und wie von Gesterhänden berabgerissen und erbarmungswürdig zusammengeballt. Das konnte Riemand anders gethan haben, als des Lachenbauern Auvert. Die Frauen und Mädchen locken ihn darum an sich, gaben ihm von ihrem Kassee und Kuchen, versprachen ihm Obst und was er begehrte, und trieben oft ganze Nächte im Waschause allerlei Scherz und Recerei mit ihm, so daß man weithin Lachen und

Johlen vernahm. Satte fich ber Kaveri nicht bewegen laffen, im Waschhaus zu bleiben, so tam er oft mitten in der Nacht in allerlei Gespenftergestalt baber, und ber Jubel mar aus bem Schreden beraus noch ein boberer. Gine besondere Macht erwarb fich ber Kaveri noch baburch, bag er von neibischen, boshaften ober eiferfüchtigen Frauen und Dabchen bagu eingelernt murbe, irgend ein verborgenes Stellbichein ju ftoren ober geheime Bege ju vertreten. Der Kaveri war noch nicht zwölf Jahr alt, als er bereits Berbaltniffe im Dorfe tannte, Die Bielen erft im fpatern Alter offenbar murben, er war aber auch nach Gunft und Laune verschwiegen, und war naturlich ber Robold bes Dorfes in Scherzen und Schelmenstreichen. Es berrichte bie allgemeine Stimme im Dorf: "Der Kaveri wird einmal ein fürchterlicher Mensch," und Jebes that bas Seine baju, baß er bas werbe; Manche aber fagten auch: "Aus fo wilben Buben wird oft mas gang Befonberes." Beibes borte ber Xaveri oft, und er nahm fich Beibes gleich febr ju Bergen, bas beißt gar nicht.

Im elterlichen Hause war der Aaveri folgsam, besonders gegen den Bater, gegen die Mutter erlaubte er sich schon manche Widerspenstigkeiten; einen unbedingten Untergebenen hatte er an seinem zwei Jahre ältern Bruder mit Namen Trudpert. Aaveri tonnte thun was er wollte, der Bruder half ihm immer heraus, ja er nahm manche Uebelthat auf sich, nur daß Aaveri verschont wurde; denn dieser hatte es ihm wie mit einem Zauber angethan.

Eines Tages, es war im Winter — bie alte Lachenbauerin, von welcher ber Spruch herrührt: "Ich glaub' nicht an Amerika," war schon lange todt und sie wäre jest auch anderer Ueberzeugung geworden — da war großes Halloh im Hause des Lachenbauern. Die Mutter hatte es nicht gestatten wollen, daß der Trudpert seinem jüngern Bruder Alles nachgebe und hatte Kaveri deßhalb geschlagen, dis sie müde war und der Knabe schrie jämmerlich und schnitt Gesichter, aber ohne zu weinen; da kam ein armer Mann, der nach Amerika auswandern wollte und bettelte um Dürrobst oder um etwas Leinenzeug für seine zahlereiche Familie. Im Jorn rief die Mutter:

"Da, nehmt ben bofen Buben mit nach Amerita."

"Ich geb' mit, gleich geb' ich mit," rief Aaveri aufspringend, aber jest wälzte sich ber Bruder auf bem Boben und schrie:
"Mein Kaveri barf nicht fort, mein Kaveri muß bableiben."

"Schent' mir bein Sackmesser und beine Tauben," unterhandelte Aaveri und der Bruder gab trot der widersprechenden Mutter Alles und war glüdlich als er den Kaveri um den Hals fassen und mit ihm nach dem Taubenschlage gehen konnte.

Bon nun an hatte der Aaveri ein untrügliches Mittel, um von seinem Bruder Alles zu erlangen; willsahrte er ihm nicht alsbald, so drohte er: "Ich geh' nach Amerika!" und damit erslangte er allezeit was er wollte: denn dem Trudpert stand gleich das Wasser in den Augen, wenn er diese Drohung hörte.

Auch sonft im Dorfe brachten die Leute ben Xaveri oft bagu, baß er seinen Spruch hersagte: "Ich geh' nach Amerika." Da bie Leute an bem Xaveri nichts erziehen konnten und wollten, machten fie fich ben genehmern und weit anschlägigern Triumph, ibn auf allerlei Beife zu verbeben: indem fie ibm oft porbielten. wie aut es die Rinder in Amerita batten, ba brauche man gar nicht in die Schule ju geben, und die Buben fagen ben gangen Tag ju Bferbe und ritten im Balb und Feld umber und icon mit feche Sabren betame ein Rnabe eine Blinte, um Biriche und Rebe au ichießen. Die Leute waren mertwürdig erfinderisch im Ausmalen von allerlei Ungebundenheit, und ber Schreiner Jochem, ber mit feiner Familie auswanderte, trieb feine Gemuthlichkeit so weit, daß er mit Xaveri ein Complot einging und ihm verfprach, ibn beimlich mitzunehmen. Xaveri tam richtig mitten in ber Nacht, in ber Jochem mit seiner Familie bavonziehen wollte, ju bemfelben, brachte in einem Bade feine Rleiber und in einem Sade einen ziemlichen Borrath von Durrobft. Der Jochem pacte bas lettere ju unterft in eine große Rifte, schidte aber beimlich nach ber Mutter bes Xaveri und ließ fie ihren Sohn fammt feinen Rleibern abholen. Das mar ber erfte gewaltige Sohn und Betrug, ben Kaperi in seinem Leben erfuhr, aber er verwand ibn bald wieber, zumal ba bie Mutter die gange Sache und fogar ben Raub am Durrobst por bem Bater vertuschte. 3m Dorf aber war ber Borgang bennoch ruchbar geworben, man ließ es nicht baran fehlen, ben Kaveri in aller Beife ju neden und er vergalt es burch noch übermuthigere Streiche.

In einer Kindesseele verschwinden leicht die Spuren ber gewaltigsten Eindrucke; es hat sein Gutes weit mehr als sein Schlimmes, daß die jugendliche Spannkraft in ihrem freien Bachsthum beharrt. Wer aber weiß, was in der schlummernden

Kindesseele fortwaltet? Wenn von brausender Locomotive ein brennender Funke in den offenen Kelch einer Blume fällt, vom Winde alsbald verweht und verlöscht wird, ihr seht keine Spur an dem offenen Kelche, aber an dem Boden, darin die Wurzel haftet, ruht die verlöschte Asche, fördernd oder verderbend.

Wenn ber Xaveri nicht seinen Bruber damit nedte, dachte er nicht mehr an Amerika, und nur Einmal, als Kinder aus der Schule mit ihren Eltern auswanderten, trug er ihnen auf, dem "Schreiner Jochem drüben" Schimpf und Schande zu sagen; ja er schrieb einen Brief an ihn mit den heftigsten Drohungen, wenn er nicht den Sack, worin das Dürrobst war, wieder mit

Gold gefüllt jurudichide.

In seinem zwölften Jahre ftand ber Xaveri ichon vor bem Gericht und murbe auf einen Tag eingesperrt. Im Dorfe mar eine außerst verhaßte Berfonlichfeit, und zwar biejenige, Die bie öffentliche Ordnung übermachte. Der "Bullisepple," fo genannt, weil er ehemals Wolle gesponnen hatte, mar Ortspolizeidiener geworben und hatte von nun an ben Ramen "graufig Mall," b. b. so viel als die grausame Rate, benn er mar ben Nacht= buben außerst auffätig und konnte seine Augen funkeln laffen wie eine Rate. Nun nahmen die Buriche einst Rache an ibm und dazu gebrauchten fie ben Xaveri. Es mar auf bem Tanz, ba wurde der fleine Kaveri von den Burschen vor die Musikanten hingestellt und er rief: "Aufgepaßt! es tommt ein neuer Tang!" und fang ben Musitanten ein Spottlied auf ben graufigen Dall vor. Diefer mar jugegen und wollte abwehren, aber bie Burichen riefen: "Du gebit 'naus! Du baft bas Recht erft um elf Uhr ba zu fein! Du bift Bolizei und nicht Gaft!" Sie bilbeten einen Anauel und brudten ben graufigen Dall binaus; ber aber rief: "Ich geh' und ich geh' jum Amt!" Run war Lachen und Johlen und Singen und ber Xaveri wurde von Allen auf ben Armen berumgetragen. Der graufige Mall hielt Wort und Xaveri ftand mit mehreren Burichen vor Gericht. Man wollte wiffen, woher er bas Lieb habe; er blieb babei, er habe es Morgens beim Tranten am Wettibrunnen gefunden. Er mußte bas Lieb vor bem Amtmann nochmals fingen, ber felbst barüber lachte; und ba er babei bebarrte, Niemand angeben ju tonnen, murbe er auf vier und zwanzig Stunden eingesperrt. 2018 man ihn abführte, rief er: "Wer mich einthut, muß mich auch schon wieber austhun!"

Man kann sich benken, welch eine bewunderte Bersonlichkeit Kaveri nach dieser Helbenthat war. Er hatte den giftigen Jorn bes grausigen Mall nicht zu fürchten, benn alle Burschen im Dorf waren seine Gönner.

Unter Allen im Dorf, bie bas Gemuth Xaveri's verhetten, ftanb bas Budermannle obenan. Es gibt wohl in jedem Dorf einen besondern Menschen, ber feine eigne Freude baran bat, allerlei Wirrwarr und Jeindseligkeit anzustiften, und zwar gang ohne Eigennut, wenn man nicht eben in ber Freude an biefen Borfällen einen Gigennut feben will. Das Rudermannle, ein fleiner fcmächtiger Schneiber, mit verschmitten grauen Meuglein in bem faltenreichen Gesichte, hatte, ba es noch viel junger an Jahren war, die alte Kramerin, die fogenannte Zuderin, geheirathet; es boffte, feine Alte balb los zu werben und fich bann ein frisches Beibchen nach seinem Sinne zu bolen; aber bie alte Buderin war gab und burr, ber Tob ichien gar fein Berlangen nach ihr ju haben: fie lebte ju besonderem Leidwesen ihres Mannes noch ein und breißig Jahre. Sie war erft biefen Frühling geftorben und bas Budermannle, bas unterbeg alt und grau geworben war, ging auf fröhlichen Freiersfüßen. Bei feinem frubern Haustreuz war es ihm ein besonderes Labsal gewesen, ben Xaveri ju allerlei Schelmenftreichen anzustiften und er fuchte bann mit beimlicher Schabenfreude Die Beschädigten auf, um Mittel und Bege zu neuen Schelmereien zu entbeden. Seit Xaveri aus ber Schule entlaffen mar, jog er fich von feinem ehemaligen Lebrmeister auffallend gurud; man hatte geglaubt, baß Xaveri, ber Schulzucht entbunben, mit neuen lofen Streichen sich zeigen werbe, aber feltsamer Weise war er arbeitsam und ftill und man hörte nichts von ihm; ja in der Sonntagsschule war er äußerst ausmerksam und ehrgeizig, und die Leute, die prophezeit hatten, baß aus bem Kaveri noch etwas Besonderes werbe, froblodten ob ihrer Beisheit. Es ichien, als ob die gewonnene Freiheit und Selbständigfeit ibn geanbert batte. Debrere Sabre gingen barauf bin, ebe man ben rechten Grund erfuhr, und jest munberte man fic, bag man ibn nicht icon fruber bemerkt batte.

In diesem Frühling war Aaveri aus der Sonntagsschule entlassen worden; er war achtzehn Jahre alt und verstand was es heißt, wenn die Blaumeise im Frühling singt: "D'zit is do! D'zit is do! D'zit is do!" Noch viel wahrer aber lauteten die Worte, bie man bem Gesange eines andern Bogels unterlegt, benn nachahmend das Schwirren und Zwitschern heißt es, daß die Lerche singt: "'s ist e König im Schwarzwald, hat siebe Töchter, siebe Töchter, d'Lies ist d'schönst', d'schönst'!" Mit dem König konnte Niemand anders gemeint sein, als der Pflugwirth im Dorf; er hatte zwar nicht sieben Töchter, aber doch fünf, und dazu nur einen Sohn, und auß Wort hin war es nichts als Wahrheit, daß des Pflugwirths Lisabeth landauf

und landab bas iconfte Madchen mar.

Des Pflugwirths Lisabeth war mit Xaveri jugleich aus ber Sonntagsschule entlaffen worben und er galt nun fur beren öffentlich Erklarten und Reiner im Dorfe maate ihm bies ftreitig zu machen, benn von Kindheit an war Xaveri von Allen gefürchtet. Der Bflugwirth ichien auch nichts gegen biefes offene Berhaltniß zu haben, er hieß ben Kaveri, ben Sohn eines ver-möglichen Bauern im Dorfe, stets bei sich willtommen und fab es mit Genugthuung, daß ber Nachwuchs ber jungen Burichen im Dorfe fich feinem Saufe gumenbete, mabrend bisber Alles bem Wirthsbaus zur Linde treu geblieben mar: benn ber Bflugwirth war ein Fremder, er war von Deimerstetten ober vielmehr von Strafburg ins Dorf gezogen und war er nun auch icon mehr als achtzehn Sahre anfässig, er war boch noch ein Frember, benn feine Frau mar eine Glagerin und er felber ein feltsamer Mann. por bem man eine geheime Scheu batte, wenn man feiner nicht bedurfte. Sein ganges Gebaren batte etwas Frembes und Auffallenbes; wenn er über die Strafe ging, lief er allezeit fo bebend, als wenn er immer zu eilen hatte. Das ift im Dorfe besonbers auffällig, wo man fich zu Allem gern Beit nimmt. Er mußte es noch von ber Stadt ber gewöhnt fein, an ben Denschen vorüberzugeben, ohne sich um fie zu tummern; er bielt nirgends Stand, und wenn man ihn grupte, bantte er turg und fnapp. Der Bflugwirth war vorbem Saustnecht im "Rebftodl" in Straßburg gemesen und bilbete fich nicht wenig auf feine Belterfahrenbeit und besonders auf fein Frangofisch ein. Um biefes Lettere felber nicht zu vergeffen und noch einen Bortheil für feine Rinder daraus zu ziehen, sprach er mit seinem einzigen Sohne Jacob, ben er Jacques nannte, nie anbers als frangofisch und zwar elfaffer frangofisch. Der Schadle, wie er im Dorfe bieß, mar por ben Leuten nur ichwer zu bewegen, in ber malichen Sprache

ju antworten und betam beshalb viel Schlage. Im Dorf und in ber Schule wurde er beshalb viel genedt und mabrend bie andern Kinder bes Pflugwirthes frisch gediehen, war der Schadle ein verbutteter unansehnlicher Knabe. Obgleich er viele Jahre junger war, hatte Laveri ihn boch zu fich berangezogen und nur biesem Umftande verdankte er es, daß er in der Schule nicht täglichen Dishandlungen ausgesett war. Seit kurzer Zeit hatte ber Pflugwirth aber auch einen thatsachlichen Erfolg von feiner Beltgewandtheit und Sprackfenntniß; er war nicht nur Agent einer französischen Feuerversicherungsgesellschaft, sondern auch, was noch einträglicher war, Agent einer Auswanderungs-Erpedition, genannt: "Die Bruderhand." Nun hatte er oft hin und her zu reisen und sah es gern, daß Aaveri viel in seinem Hause eins und ausging, benn er half bem sehr unanstelligen Schadle so wie ben Töchtern bei bem Feldgeschäfte. Aaveri war weit mehr im Bflugwirthsbause als bei feinen Eltern, er mar ohne Lobn fast ber Anecht bes Pflugwirths. Dies gab oft Streit zwischen ihm und bem Vater. Xaveri kehrte sich nicht baran. Seit einigen Bochen aber mar er miglaunisch und gantfüchtig, mehr als je. Bon Deimerstetten, dem Geburtsorte des Pflugwirths, kamen sonntäglich die Burschen, und besonders Giner, des Lenzbauern Philipp, warb offenkundig um Lisabeth und diese schien es nicht unwillfährig aufzunehmen. Xaveri schalt mit Lisabeth, ja er Klagte es bem Bflugwirth felber; aber biefer beruhigte bie "Rinder" mit klugen Worten und Laveri mar wohlgemuth, ba auch er fich

als Kind des Hauses bezeichnen hörte.

Nun hatte er heute zum Rottweiler Markt seine schwarze Zipselmüße abthun und sich auch einen breitkrämpigen Hut mit breitem Sammetband und einer hohen Silberschnalle, ganz wie des Lenzbauern Philipp von Deimerstetten, anschaffen wollen; darum war er im Geleit seines Baters nach Beendigung des Pferdemarktes auf den Krämermarkt geritten und dort beim Wirthshause zur Armbrust hatte er den fürchterlichen Schimpfersahren, und der zuerst den Spottnamen "der Vierectig" gerusen hatte, war gerade des Lenzbauern Philipp von Deimerstetten gewesen und alle Umstehenden, darunter auch Viele aus seinem eigenen Orte, hatten ihn ausgelacht und verhöhnt. Darum raste setzt der Aaveri in wilder Wuth dahin, er hatte mit dem schönen Hut ins Dorf zurück kehren wollen und iest kam et mit

bem icanbliden Unnamen, und ben hatte ihm fein Nebenbubler gegeben. Bin und ber rasten feine milben Gebanten. Er hafte ben Bater, ber mit geholfen ihn zu beschimpfen und noch bagu gelacht hatte; por Allem aber ichleuberte er feinen bitterften Grimm auf bes Lenzbauern Philipp, und wenn er felber barüber ju Grunde ginge, ben wollte er frumm und lahm und zu Tobe ichlagen. Er überlegte nur noch, wie er bas ins Wert febe. Der rasche Galopp hatte sein Enbe erreicht; am Fuße bes Berges, ber nach feinem Beimatheborfe führte, fonauften Rog und Reiter aus, und Xaveri schaute verwirrt umber, als ihn das Zuder-mannle grüßte, das eben auch vom Markt heimkehrte. Es war gang neu gelleibet und feine frohlichen Dienen ichienen nichts ju wissen von dem Flor, den es um den Arm trug. Es lüpfte den neuen Hut und reichte ihn dem Aaveri, damit er erkenne, wie leicht und geschmeidig er sei. Zaveri erschien bas als Sobn, er bolte schon mit ber Beitsche aus, um fie auf ben alten Schelmentopf zu schlagen, ba erinnerte er fich noch, baß ja bas Budermannle nichts von seiner Berspottung wissen könne; er war ja Allen voraus davongeeilt. Ohne zu sagen, was ihm geschehen sei und nur im Allgemeinen von einer Beschimpfung sprechend, verlangte er von dem alten Schlautopf einen Rath, wie er sich rächen sollte; so sehr aber auch das Zudermännle darauf drang, Xaveri ließ sich nicht dazu bewegen, seinen Unnamen auf die Lippen zu nehmen, und lautlos ritt er dahin, das Zudermännle ging im Schritt neben ibm.

Im Dorfe ging Kaveri voll Unruhe hin und her, es waren die letzen Stunden, in denen er hier ohne den schändlichen Unnamen lebte. Jedem, der vom Markte kam, schaute er tief ins Gesicht, als wollte er ergründen, wer der erste Berklinder seines Schimps wäre. Endlich ging er nach dem Pflugwirthshause und erzählte hier der Lisabeth den ganzen Borfall, aber noch immer shne das Wort zu nennen. Er verlangte von Lisabeth, daß sie mit des Lenzbauern Philipp kein Wort mehr spreche, ja ihm sogar die Thür weise; aber sie weigerte ihm das Eine wie das Andere: hier sei ein Wirthshaus und da müsse man Jeden willkommen heißen. Es war schon Nacht, als die jungen Burschen von Deimerstetten, die auf dem Heimweg nach ihrem Dorfe durch Renkingen mußten, im Psugwirthshause einkehrten. Kaveri saß am Tische, seine Augen rollten und seine Fäuste ballten sich;

balb verließ er die Stube und man fab ihn haftig im Dorf bin und her rennen, aber nicht mehr allein, benn von Baus ju Baus vergrößerte fich fein Anhang; fie gingen endlich Alle gemeinsam auch nach bem Bflugwirthshaufe, und wenn die Deimerftetter eine Daß Achter tommen ließen, fo riefen Die Rentinger: "Gin' Maß Behner!" und wenn die Deimerstetter ein Lied begannen, fangen die Rentinger ein anderes brein und überbrüllten fie. Der Pflugwirth beschwichtigte fo gut er konnte, ber Schadle mußte Die Deimerstetter bedienen und die Lifabeth mußte fich ju ben Orts. burichen fegen und burfte nicht vom Blage. Zaveri aber glaubte gu bemerten, bag fie feurige Blide nach bes Lenzbauern Philipp am andern Tifche fendete; und jest rief biefer: "Lifabeth, frag' einmal ben Xaveri, warum er teinen Sut vom Martte mitgebracht bat?"

"Wart', ich will bir einen Glashut auffeten, ben man bir aus bem Kopfe schneiben muß!" schrie Xaveri, faste eine Maßflasche, sprang bamit über ben Tifch und schlug nach bem Ropfe bes Philipp. Durch die Abwehr bes Pflugwirths und der Rameraben schlug er die Flasche nur an ber Wand entzwei, und unter Gefdrei und Toben gelang es endlich bem Bflugwirth, eine rafche Berfohnung herzustellen. Er behauptete, wer Feindschaft halte, ber habe es mit ihm zu thun, er sei ein Deimerstetter und Rentinger in Ginem Stud; er gab felber eine Dag von feinem Beften als Freitrunt und brachte es endlich babin, daß bie Tische anseinandergestoßen wurden und die Burschen beider Orte gusammen fagen und tranten. Der Wein aus einer Flasche belebte bie Rungen und bie gleichen Tone ftimmten gufammen, aber boch mochte man beiberfeits fpuren, bag noch teine Ginigfeit ba war. Es war icon fpat, ale bie Deimerftetter endlich aufbrachen, bie Rentinger wollten ihnen bas Geleit geben, ber Pflugwirth aber fuchte fie bavon gurudzuhalten und es gelang ibm bei mehreren, baß fie in feiner Stube blieben. Der Kaveri mit Wenigen feiner Genoffen beharrte aber babei, bag er bas Beleit gebe, und man ließ ibn gieben; er war nun an Babl ben Deimerstettern nicht überlegen und biese waren berühmt wegen ihrer Starte. Durch bas Dorf ging man ftill und wohlgemuth mit einander. Xaveri hatte den Blan, erft braußen im Gohlweg die Feinde anzugreifen, aber unversehens platte er am letten Hause bes Dorfs heraus und fragte den Philipp: "Sag' Philipp, sag' noch einmal, wie hast du mich auf dem Markte geheißen?" Digitized by Google

Auerbad, Dorfgeididten. V.

"Lag gut fein, es ift ja vorbei."

"Rein, fag's nur, ich will's noch einmal hören, fag's! Du mußt. Haft's vergeffen?"

"Nein, aber ich sag's nicht!"
"So thu's ober ich werde wild."

"Du bist ein narrischer Rerl, ein Wort lauft ja an Ginem 'runter."

"Ich will's aber noch einmal von bir hören, nur noch Ginmal."

"Bieredig ift besser als rund," fagte ein anderer Bursche, und kaum hatte Xaveri biese Worte gehört, als er eine Baumstütze am Wege ausriß und ben Philipp traf, daß er zu Boden

stürzte.

Run erhob fich allgemeines Schreien, Schlagen und Fluchen, und es ballte weit binein burch bas Dorf. Der Rachtmachter eilte berbei mit feiner Sellebarde und einer Laterne, ibm folgte ber grausig Mall mit bem Gewehr über ber Schulter. Ihr Ruf nach Rube murbe nicht gebort, benn wie ein wilber Anduel malzte sich Alles am Boben. Da schof ber graufig Mall über ihren Röpfen weg und in wilber Flucht ftob Alles auseinander. Ginen aber, bet mit Steinen nach ihm marf, glaubte ber graufig Mall zu erkennen, er verfolgte ibn und im naben Bald ftellte er fich ibm felber, brang auf ben Verfolger ein und rang beftig mit ibm. Der Polizeisolbat riß fich los, faßte fein Gewehr und ger= ichlug auf bem Saupte feines Gegners ben Rolben in Stude: gleich als mare nichts geschehen, entfloh ber Buriche und bohnend rief ber Bolizeisoldat: "Lauf bu nur, ich ertenn' bich ichon morgen, ich bab' bich gezeichnet. Man wird bir ein Lieb fingen, bas bu nicht am Wettibrunnen gefunden haft."

Alls der graufig Mall ins Dorf zurudkehrte, kam ihm wunderbarerweise, die Arme auf den Ruden übereinandergelegt,

ber Xaveri entgegen und grußte ihn zuvorkommend.

"Ich will bir Morgen groß Dant fagen," erwiderte ber graufig Mall und ging, um fogleich alles Borgetommene dem Schultheiß zu melben.

Am andern Morgen war eine feltsame Berhandlung beim Schultheißenamt. Kaveri bekannte offen, daß er bei der Rauferei gewesen, aber er läugnete beharrlich, mit dem grausigen Mall in eine persönliche Berührung gekommen zu sein, und staunend sah

ber Diener ber öffentlichen Orbnung ibn an; ber Xaveri mußte einen Ropf harter als Stahl und Gifen haben, benn nicht bie Spur irgend einer Berletzung war baran zu bemerken und Xaveri war so lustig wie je. Der Schultheiß, ein Better Xaveri's, ließ die Berhandlung nach dieser Seite hin gern auf sich beruhen, denn Auflehnung und personlicher Angriff gegen den Polizeisoldaten batte, wenn volltommen erwiesen, nicht die leicht zu verwindende Strafe von ein paar Wochen burgerlichen Gefangniffes ober eine Gelbbuße nach fich geführt, fonbern entehrendes Arbeitshaus. Um fo ernfter nahm bagegen ber Schultheiß bie Rauferei mit ben Deimerftetter Buriden, und bier fab fich Kaveri in einer feltfamen Falle gefangen; er wollte burdaus nicht fagen, was eigentlich ber Grund feines Bornesausbruchs gegen bes Lenzbauern Bhilipp mar, er bezeichnete ibn im Allgemeinen als Sprenkrantung, und als ber Schultheiß fpottelnd barauf tam und auch die Genoffen mittbeilten. baß ber Unname bie eigentliche Beranlaffung gewesen sei, und als Einer nach bem Andern unter großem Gelächter bas Wort: "ber Bieredig" aussprach, mar Kaveri voll Buth und schrie immer:

"Das Wort barf nicht ins Protokoll, das darf nicht auf bem Rathbaus eingetragen fein, fonft ift's ja fur ewige Beiten fest; das darf man gar nicht nennen, gar nicht erwähnen, das leid' ich nicht, sonst hat's der ganze Gemeinderath mit mir zu tbun."

Alle biefe Einwande halfen nichts und Xaveri fab zu feinem Schreden, bag er bervorgerufen, mas er auf ewig verftummen machen wollte. Er felbft mußte julest feinen Namen unter ein Brototoll fcreiben, worin es beutlich und mehrfach wiederholt bieß, daß er den Schimpfnamen "ber Bieredig" habe.

Als er vom Rathhaus herunter kam, ballte er die Faust und knirschend schaute er das Dorf auf und ab. Freilich hatte er fortan den seltenen Ruhm, einen so harten Kopf zu haben, baß bas Gewehr bes graufigen Mall baran fplitterte, obne ibn ju verleten. Gine Zeit lang ichien es, daß dieser Ruhm einen so bofen Schimpfnamen überbede. Die Ueberlegenheit im Raufen brachte ihm viel Lob und Ehre ein. Es ift aber boch ein seltsam Ding um folden Rubm! Die Betbatigung ungewöhnlicher Rraft, ein muftes Raufen tann fich eine Beit lang als Bedeutung geltend machen, bann aber tritt ploblich eine Ernüchterung ein; Die Mens

ichen besinnen sich, was benn bas eigentlich fei, und wenn man nicht immer neue glorreiche Thaten aufbringen tann, erscheinen Die verjährten Rechte bes Gewalthabers ploplich in Frage gestellt. Eine Widerspenstigkeit gegen bas berrifche Wesen Xaveri's gab fich im gangen Dorf tund, er bieß jest nur immer "ber Bieredig" und mußte bas mit guter Diene gescheben laffen, benn er tonnte boch nicht immer breinschlagen. Des Bflugwirthe Lisabeth vor Allen entzog fich ibm, fie fab jest auf einmal, baß Kaveri auch gegen fie rob und gewaltthatig gewesen war; er batte fie behans belt, als muffe man ibm ohne Frage gehorchen, und indem fie fich von folder Unterthanigfeit frei machte, machte fie fich auch von Laveri felbst gang frei. Das geschab besonders, seitdem bes Lenabauern Philipp von Deimerftetten ungehindert im Dorfe ausund einging; benn ber Schultheiß batte Aaveri gebrobt, sobald bem fremben Burichen im Dorfe irgend eine Unbill widerfabre, wurde er ohne Untersuchung Zaveri bafur in Strafe gieben, und Diefer mußte nun fast felber ber Bachter feines Rebenbublers fein. Bald murbe Lifabeth Braut mit bes Lenzbauern Philipp und Zaveri that, als ob ibm bas febr gleichgültig fei; er besuchte nach wie vor bas Saus bes Bflugwirthes, und als Glifabeth in Deimerstetten Sochzeit machte, ritt er auf feinem mobibetannten Apfelschimmel bem geschmudten Brautwagen voraus, und an bem iconen breiten Sute, ben er fich allerdings ausbrudlich batte beftellen muffen, flatterten belle Banber.

Aavert schien froh, baß er Solbat werben mußte, und an ber Fastnacht, bevor er nach ber Garnison abging, vollführte er noch einen lustigen Streich, ber ibm lange anhaltenben Rachrubm

auzog.

Das Zudermännle hatte sich bald zu trösten gewußt, und sich ein armes, aber schönes Mädchen aus Deimerstetten zur Frau geholt. Als nun zu Fastnacht die Burschen auf einem Wagen durch's Dorf zogen und die sogenannte "Altweibermühle" darftellten, erschien Xaveri als die verstorbene Zuderin und wußte ihr Wesen und ihre ganze Art so täuschend nachzuahmen, daß Alles im Dorf darüber jauchzte; und als er unter gewaltigem Schreien in die Mühle geworfen wurde, erschien er auf der andern Seite wiederum als die junge Zuderin. Selbst vor dem Hause bes Verspotteten sührten sie das Possenspiel auf und die junge Frau sah vergnüglich dazu lachend aus dem Fenster; das

Budermannle aber ließ sich nicht seben. Um Afchermittwoch Morgen hatte Xaveri die Recheit, sich ein Badchen Labat bei ber Zuderin zu holen, diese aber schien gar nicht bose gelaunt, fie mar unter Lachen außerst zuthunlich gegen Laveri und in einem Anfluge von Tugend und Dikgunft fagte biefer gulett: "Lag bich nur nicht mit ben biefigen Burichen ein, bann baft bu, wenn bein Alter abfratt, bie Bahl unter Allen."

Benige Tage barauf mußte Kaveri in die Garnison und am Morgen vor ber Abreise übergab ibm feine Mutter mehrere Badden Tabat, die er bei ber Buderin eingefauft und bie biefe überbracht hatte. Xaveri hatte nichts getauft, er nahm aber bas

feltsame Geschent boch wohlgemuth mit.

Ge gibt Auffälligkeiten und Bezeichnungen für bieselben, bie fich auf mundersame Beise überallbin verbreiten. 2113 Kaveri qu seinem Regimente eingetheilt mar, erfuhr er von allen seinen Rameraben ben alten Schimpf aufs neue. Der Relbwebel fluchte und wetterte, bag auch bem Bebergten flau zu Muthe murbe; er batte nach und nach fast sammtliche Belme auf Xaveri's Saupt probirt, aber teiner paste. Er brudte ibm bie Belme auf ben Ropf, bas Leberwert und bie Spangen knarrten, aber boch war teiner paffend. Endlich fagte er halb fluchend und balb icherzend: "Rerl, bu haft ja einen vieredigen Ropf und größer als eine Bombe." Run hatte ber Xaveri auch in ber Kaferne fein gebranntes Leiben, aber er batte feinen Stoly barauf, bag man ibm eigens einen Belm bestellen mußte, und bei ber erften Bisitation bes Oberften mar er Gegenstand allgemeiner Betrachtung, wobei er nur in fich bineinlachte, benn nach außen lachen burfte man als Soldat nicht mehr im Angesichte ber Borgesetten.

Sanz gegen alles Bermuthen fühlte fich Xaveri im Solbatenleben mobl: biefe ftrenge unmanbelbare Ordnung, biefe unbeugfamen Gefete übten eine große Macht auf ben Burichen aus, ber nie die Berrichaft eines fremben Willens gefannt hatte. Dagu tam, baß für Zaveri sich balb eine neue Lustbarteit aufthat: er

war Schütze und nicht lange barauf Signalift geworben. Draußen am Walbesrand fich auf bem Horne einzunben, bas war ihm eine Luft, und Xaveri's Signale übertonten alle; man mußte ibn nur zwingen, fie nicht zu übermächtig ertonen ju laffen.

Schon im ersten Jahre seines Solbatenlebens ersuhr Xaveri

ben Tob seines Baters. Er nahm Urlaub auf zwei Tage, ordnete mit seinem Bruder Alles und ließ sich bereit finden, gegen
eine Summe, die sich nahezu auf tausend Gulden belief, dem
Bruder, wie es der Bater bestimmt hatte, das väterliche Erbe
zu überlassen. Bald hörte er, daß sein Bruder sich verheirathe
und seine einzige Schwester mit dem Better von des Lenzbauern
Philipp verlobt sei. Das Soldatenleben schien aber Aweri so
zu gefallen, daß er nicht einmal zu den Hochzeiten seiner Geschwister heimkam, und besonders glüdlich war er, als die Signalisten zu einer Musikande geordnet und eingetheilt wurden, die
nun dei Sin- und Ausmärschen bellauf blies.

Kaveri batte seine sechs Jahre ausgedient, ohne die Garnison ju verlaffen; er mar Willens, als Ginfteber einzutreten, ba fam gerade um Diefelbe Beit bas Gefet ber allgemeinen Wehrpflichtigteit, welche bas Einsteherwesen aufhob, und Xaveri kehrte ins Dorf gurud. Er lebte bei feiner Mutter, Die von Trubpert ein mäßiges Leibgebing bezog und in ber untern Stube bes elterlichen Hauses wohnte. Er tonnte sich nicht bazu versteben, bei feinem Bruber in freiwilligen Dienft ju treten und ichien bem Rathe feines Betters, bes Schultheißen gu folgen, ber ihn ermabnte, fich nach einem rechten "Anstand," b. h. nach einer ver-möglichen Geirath umzuthun. Unterbeffen aber lebte er in ben Tag hinein, und wie von selbst war er wiederum die meifte Beit in bem Saufe bes Pflugwirths. Der Schadle, ber fich jum Felbbau untauglich erwiesen, mar auswärts in ber Lehre bei einem Raufmann; aber fast noch schöner als ehemals bie Lisabeth, mar jest bie zweite Tochter bes Pflugwirths, Agathe, geworben. Freilich mar fie nicht fo beredtsam und die Leute fagten fogar, fie sei bumm wie Bobnenstrob: aber Xaveri batte bas nie aefunden, sie wußte auf Alles gehörig Rede und Antwort ju geben, von felbst sprach fie allerdings nicht. Xaveri hatte einmal feinen Ropf barauf gesett, eine Tochter bes Pflugwirths zu haben; war es Lifabeth nicht, fo mußte es Maathe fein.

Mit einem Gemisch von Empsindungen hörte und sah Aaveri, daß das Hauswesen der Lisabeth und des Lenzbauern Philipp in Deimerstetten, die bereits sechs Kinder hatten, in Versall gerathen war; ja die Rede ging, wenn nicht der Pflugwirth noch einmal nachgeholsen hätte, waren sie bereits ganz zu Falle getommen. Aaveri war nicht hartherzig genug, um sich darüber

zu freuen, aber auch nicht so sanftmüthig, daß er nicht eine gewisse Genugthuung dabei empfand. Die ältere Schwester sollte einst die jüngere beneiden und er meinte, der Pflugwirth habe nicht Unrecht gethan, da er ihm Lisabeth versagte; er war das mals noch zu jung und unersahren, aber jest hatte er etwas von der Welt gesehen und konnte es dem Dorfe beweisen. Das waren die Gedanken Xaveri's.

Der Pflugwirth verstand es wiederum, ihn als Knecht ohne Lohn im Hause zu halten und nur zum Essen und Schlafen ging Xaveri zu seiner Mutter. Die Leute schimpsten gewaltig darüber und forderten Trudpert auf, das nicht zu dulden: aber dieser konnte sich nicht dazu bringen, scharf gegen seinen Bruder zu sein. Die alte Liebe und Anhänglichkeit aus der Kinderzeit lebte noch in ihm und er hatte deßhalb manchen Streit mit seiner Frau.

Der Pflugwirth betrieb sein Auswanderungsgeschäft noch viel umfänglicher, er hatte sich ein eigenes Gefährte angeschafft und beförderte mit demselben oft ganze Trupps nach Straßburg. Dabei bediente er sich des Xaveri als Kutscher und Postillon, denn durch Rentingen und durch alle Dörfer, die man dis nach Offendurg an die Cisenbahn berührte, blies Xaveri lustig auf seinem Waldhorn, das er ins Dorf mitgebracht hatte. Länger als ein Jahr war Xaveri so der unbelohnte Knecht des Pflugwirths zum Aerger aller Dorfbewohner, die auch die Mutter verhetzen wollten; aber diese war wie Trudpert dem Kaveri mit unerschütterlicher Liebe zugethan. Da starb das Judermännle, und kaum war es unter der Erde, als sich ein Schwarm Bewerder bei der vermöglichen und noch immer wohlansehnlichen Wittwe einfand.

Bu großer Belustigung des Dorfes wurde ein Brief des alten, abgestellten Baders von Deimerstetten bekannt, der der Zuderin schrieb, sie möge sich mit einer Heirath nicht übereilen, seine Frau kränkle immer, und er werde sich glüdlich schäpen, sich mit ihr zu verehelichen. Man kann sich denken, wie sehr dieser Brief belustigte, und Manche konnten seine hochtrabend verschmitten Worte ganz auswendig.

Man konnte recht die Menschen kennen lernen an der Art, wie sie über die Zuderin sprachen. Sie hatte wenig gute Freunde im Dorfe, sie war eine Fremde und man war ihr neidisch, und

überhaupt ist die Kramerin immer eine widerwillig betrachtete Berfonlichteit, weil ihr ber Bauer bas besonbers bochaeschatte baare Gelb geben muß und weil fie allerlei Beimlichkeiten ber Bauerfrauen Boridub leiftet. Jest ichien plotlich ibr Ruf ein gang anderer geworben. Manche verfundeten laut ihr Lob und Andere nidten nur ftill aber vielbeutig bagu. Man tonnte ja nicht wiffen, in welche Ramilie Die Buderin nun balb geboren Gine ihrer Gigenschaften aber wurde mit allgemeinem Loboreis bervorgeboben, und bas mar ber Ader pon anderthalb Morgen, ben fie befaß, braugen am Bergesabhang, neben bem Rirchhof, an ber Strafe nach Deimerstetten. Man ermahnte ben Bflugwirth, er folle fich biefen Ader von ber Wittme gu ermerben fuchen, ber fei grabe fur ibn gelegen, benn er liebte besonbers bie Aeder an ber Straße; aber er lehnte es ab und fagte fpottifd, ber Ader gebore ja icon einem aus Deimerstetten Geburtigen. Als man ibn bierauf nedte, er moge ben Schadle mit ber Buderin verheirathen, bann habe er ben Ader und brauche feinen neuen Rauflaben einzurichten, fagte er mit ichelmischer Gemuthlichkeit, er wolle einem guten Freund nicht in ben Beg fteben.

Aaveri war still, aber in ihm kochte die Buth, als ihm der Pflugwirth mit zuthulicher Freundlichkeit anrieth, sich auch um die Zuderin zu bewerben. So hatte er sich zweimal von dem abgeriebenen Schelm betrügen lassen! Dennoch that er wiederum, als ob nichts geschehen ware, und Tage lang saß er in der Wirtbestube zum Pflug und karrte hin auf die große Tasel an der Band, darauf ein Schiss auf der See schwamm und mit großen, rothen Buchstaben geschrieben war: Nach Amerika. Der Entschluß schien ihm schwer zu werden; endlich aber eines Sonntags, als saft das ganze Dorf in der Wirthsstube versammelt war, verkundete er, daß er auch auswandere. Einige sagten, daß er daran Recht thäte, und sie hätten das schon lange erwartet, solch ein halbes Leben schisch sich nicht für ihn; Andere dagegen bedauerten seinen Weggang und wieder Andere bezweifelten, daß es ihm Ernst sei.

"Ihr kennt mich dafür, daß das, was ich gesagt habe, auch ausgeführt wird!" schrie Xaveri, und seine alte Tropigkeit lebte wieder in ihm auf. Das Wort war heraus, er wußte nun, was er wollte, und war nicht mehr von Zweifeln geplagt. Dennoch

willsahrte er beim Nachausekommen seiner Mutter, die von Anderen bereits seinen Entschluß gehört hatte, nicht zu schnell damit zu sein und die Sache noch hinzuhalten, vielleicht fände sich doch noch der rechte "Anstand," daß er im Lande bleibe. Wochenlang ging er nun im Dorf umber und mußte still sein, denn er wußte nichts zu antworten, wenn ihn die Leute immerdar fragten: "Bis wann geht's fort?" Er hatte auch im Stillen gehofft, daß der Pflugwirth noch andern Sinnes werde und ihn nicht ziehen lasse, aber dieser hatte sich bereits einen wirklichen Knecht gedingt

und Raveri fab, baß all feine hoffnung vergebens fei.

Hatte Aaveri bisher die junge Welt im Dorfe beherrscht, so schien es nun, daß er auch mit seinem Weggange eine gewaltige und beispielgebende Macht ausüben sollte. Unter dem ledigen Bolke im Dorfe zeigte sich eine ungeahnte und jest zum Schrecken Bieler hervortretende Auswanderungslust. In dem Auswanderungstriebe war eine neue Entwickelungsstuse von unberechendaren Folgen eingetreten. Bisher war man es nur gewohnt, ganze Familien auswandern zu sehen, und mußte man mitunter auch manchen Wohlhabenden schehen, der Riß unter den Zurlicksleibenden war darum doch kein so auffälliger; es schieden Menschen, die sich von ihren Blutsverwandten und Angehörigen schon losgelöst hatten zu einer in sich abgeschossenen Familie, sie waren nur sich verpflichtet und man konnte sie, wenn auch mit Wehmuth, doch ohne Groll scheiden sehen. Die neue Thatsache aber, daß nun auch ledige Leute auswandern wollten, daß eine ganze Schaar von jungen Burschen und Madchen sich zusummenthat, um in die weite Welt zu ziehen, brachte die Gemüther auf einsmal in seltsame Bewegung.

Wie ein lebendiges Nationalgefühl es schmerzlich empfinden sollte, wenn wie in unsern Tagen noch zukunftsreiche Kräfte sich der Gesammtheit entziehen, so empfand man jest im Dorse, was es heißt, wenn junge Bursche, die man groß gezogen und von denen man Etwas erwarten kann, sich mit ihrer Kraft davon machen. Kaveri war der erste Ledige im Dorse, der davonzog, und andere Bursche und Mädchen wollten es ihm nachthun; mitten in der Familie that sich eine Selbstsucht auf, von der man discher keine Ahnung gehabt. Kinder, die man unter Sorgen und Mühen großgezogen und von denen man eine Stütze für's Alter erwartete, dachten jest nur an sich, wollten sich selbst eine Bus

kunft schaffen und die alten Cltern und jungen Geschwister ber Stüte und thätigen Kraft beraubt allein lassen. Der Staat buldet es nicht und ahndet es im Betretungsfalle, wenn ein junger Mann sich der Wehrpflicht entziehe, und was ist das Recht des Staates an Dem, der ihn verlassen will? Die Familie hat keine äußere Macht, die den Treulosen zurückhielte, und hätte sie auch eine solche, sie brächte sie nur selten zur Anwendung. In vielen häusern in Renkingen hörte man lautes Schreien und Lärmen, denn hier wollte ein Sohn und da eine Tochter und bort wollten alle Erwachsenen auswandern; die Eltern klagten, gaben aber meist nach. Denn was opfert die Elternliebe nicht?

Auf ben Kaveri aber war Alles zornig, er hatte biese Sucht im Dorfe aufgebracht und sein Beispiel wurde immer angeführt, er hatte es ja am wenigsten nöthig und zog doch über's Meer. Während aber viele Andere sich bereits entschieden hatten, war

gerade Xaveri noch zweifelhaft.

Es war an einem schönen Sommernachmittag nach der Heuernte, da fuhr Xaveri eine neue Kiste von weißem Tannenholz
auf einem Schubkarren langsam das Dorf hinauf; er stand oft
still und ließ die Leute fragen, was er da habe, um ihnen zu
sagen, daß das seine Auswanderungskiste sei, wobei er erklärte,
wie sie gesehmäßig genau drei Schuh hoch, drei breit und vier
lang sei, denn so müssen diese Kisten sein, um gehörig in den
Schissfraum gedracht werden zu können. Auch deim Schloser,
wo er die Reise darum schlagen, zwei Schlimpen andringen, und
die vier Eden mit starkem Eisenblech beschlagen ließ, wußte er
es so einzurichten, daß dies die allgemeine Ausmerksamkeit erzegte. Seine Mutter weinte, aber er tröstete sie, daß nun eins
mal nichts zu ändern sei. —

Er war nun zu seinem ungeordneten und müßigen Leben berechtigt, er zog ja von dannen und durste sich's wohl noch in der Zeit seines Verweilens in der Heimath bequem machen; er schaffte sich mehrsach neue Kleider an und ging in denselben an Werkeltagen umher. Bor dem Rathhause, wo es alle Leute sehen konnten, wurde die Kiste im Sonnenschein mit blauer Farbe angestrichen. Der grausig Mall ließ sich einen Nebenverdienst als Saczeichner nicht entgehen, und machte diese Zeichnung mit besonderer Liebe, denn sie entledigte ihn eines von Kindheit auf tückschen Feindes; mit großen Buchstaben schrieb er auf den Deckel

und auf die Borderfeite: "Xaver Boger in Neuport." Ein großes Rubel Kinder ftand immer umber und viel Ropfbrechens und mehrsache Bersuche kostete es, hüben und drüben an der Riste das Waldhorn Zaveri's abzumalen; aber darauf bestand er, und

endlich war das große Bert gelungen. Aaveri brachte die Kiste zu seiner Mutter, diese aber klagte immer, fie tonne nicht ichlafen wegen ber Rifte, es fei ihr immer, als ftunde der Sarg ihres Sohnes bei ihr, und es sei auch ein Sarg, er ware ja todt für fie, wenn er über das Meer ziehe. Beinend und klagend wiederholte sie oft: "Ach! Meine Mutter hat gesagt, ich glaub' nicht an Amerika; ich, ich muß dran glauben!" Auch Trudpert drang in seinen Bruder, doch zu bleiben, er fei fein einziger Bruber und fie batten immer treu gufammengehalten, er solle ihn boch nicht verlaffen. Der unbeugsame Xaveri erwiderte: "Was der Biereckig einmal will, das führt er auch aus." Gegen seine Angehörigen ließ er ben Born los, baß er biefen Schimpfnamen hatte und fie konnten boch nichts bafür. Doch machte Zaveri einen letten Berfuch und ging jum Pflugwirth, mit ihm den Uebersahrtsvertrag abzuschließen; er hoffte, wenn auch nur halb, daß dies ihn möglicherweise noch nachgiebig machen werde. Aber der Pflugwirth holte mit Bedauern zwei gedruckte Formulare, darauf die Bruderhand sehr schön zu sehen war, füllte sie aus, unterschrieb selber und ließ auch den Aaveri unterzeichnen, worauf er ibm ben Bertrag einhandigte mit bem Beifügen: "Du kannst mir auf den Abend oder morgen das Geld bringen, aber bezahlen mußt; was einmal da geschrieben ist, muß bezahlt werden, und du siehst, ich hab' dir ja den billigsten Preis gestellt." Zaveri nicte bejahend ohne ein Wort zu reben und ftedte ben Bertrag zu sich. Als er auf bem heimweg vor bem hause ber Buderin vorüber tam, ging er hinauf, um sich Tabat ju bolen. Er hatte sie seit seiner Rudtehr nicht wieder besucht, er hatte eine gewisse Furcht vor ihr; jest, mit diesem Abschiede in der Tasche, konnte er sie ja wieder sehen. Die Zuckerin war überaus freundlich bei seinem Eintritt, sie schaft zwar läckelnd, daß er sie so auffallend vernachlässigt habe, erklärte ihm aber dabei, wie sie ihm seine gute Ermahnung doch nicht vergessen habe, und wie sie jest sehe, daß er Recht gehabt habe, denn sie könne sich der Freier gar nicht erwehren; sie besinne sich aber ameimal, bis fie fich entschließe, um Ginen in Diefe volle Saushaltung einzuseten, in ber mehr ftede als man glaube, und bie fie fich bei ihrem Alten habe fauer verdienen muffen. Zaveri fab fich mit Wohlgefallen in bem Saufe um, und als eben ein Rind tam, um Effig, und balb barauf ber graufig Mall. um fein Nafenfutter ju bolen, und noch Andere Die Stiege berauf: tamen, fcidte bie Buderin mit gutraulichem Bebrangen ben Xaveri in die Stube, bamit er bort marte, bis fie bie Raufer abgefertigt hatte. Unwillkurlich folgte ihr Kaveri, und es muthete ihm behaglich an in der Stube. Der große Lehnsessel stand neben bem Ofen, der jest im herbst schon geheizt war, und Aepfel-schnitze, die auf dem Simse gedorrt wurden, verbreiteten einen angenehmen Duft. Die rothgeftreiften Borbange an ben Fenftern, bie mit Meffing eingelegte nugbaumene Rommobe, bie gepolfterten Seffel, Alles machte einen behaglichen Ginbrud. Man borte nichts als bas fonelle Liden einer boppelgehäufigen Saduhr, Die an ber weißen Band hing, und bas Summen ber Alieaen. Die jest bas Berbstquartier bezogen hatten und sich an ben Aepfelschnigen autlich thaten. Alles im Zimmer war, wenn auch etwas ausgebient, boch fauber und an ben feften Blat geftellt; ba maren teine Kinder, die Unruhe und Unordnung machten. Xaveri nicte mehrmals mit bem Ropfe vor fich bin, als wollte er fagen: "Das ift nicht fo uneben." Xaveri mar in einer nie gekannten weichen Stimmung. Der unterschriebene Ueberfahrtsvertrag in ber Tafche, nach bem er mehrmals griff, mußte bas bewirten. Er fürchtete fich jest fast por ber Buderin, er hatte fich zu viel zugetraut; bie Abfertigung ber Raufer im Laben bauerte lange, und immer borte er wieder neue die Treppe berauftommen. Mehrmals bachte er baran, fich aus biefer peinlichen Lage fortzumachen und bie Rudtebr ber Ruderin nicht abzumarten. Bas follte ibm bas jest? Er mußte fort und hatte von ber Buderin nie mas gewollt, dafür war er sich zu viel werth; aber wenn er jest fortging, mußte es ja Aufsehen erregen bei den Kunden im Kaufladen. "Aber, was liegt baran, wenn man bir auch etwas nachsagt? Du ziehst ja über's Meer. Es ist aber auch wieber nicht Recht, bie Frau ins Geschrei zu bringen; um ihr bas nicht anzuthun, mußt bu bleiben." Und fo blieb er mit widerstreitenden Gefühlen. Er stopfte sich seine Pfeife, schlug Feuer und setzte sich behaglich schmauchend in den abgegriffenen großen Lederseffel am Dfen. "Das ift tein übel Plaple," bachte er und von biefem

Gebanken boch wieder enschredt, ftand er ploplich auf. Gine eigene Gefpenfterfurcht übertam ibn am bellen Sag in ber ftillen Stube; auf diesem Stuble batten die alte Ruderin und bas Budermannlein fich ausgebuftet, bas war tein Plat für bes Lachenbauern Xaveri. Er schaute an ben Pfosten gelehnt burch bas Fenster, um zu wissen wer wegging; als aber jest bes Pflugwirths Agathe aus bem Hause trat, sich umwandte und nach bem Fenster schaute, trat er tief zurud in die Stube, seste sich aber nicht mehr in ben abgegriffenen Leberseffel am Ofen. Endlich klang die Rlingel an der Ladenthure wie bellend, die Thure wurde abgeschlossen, aber es sprang wieder Jemand die Treppe hinab, man hörte an ber hausthur einen Riegel porschieben und laut athmend tam bie Buderin in die Stube und sagte: "So, jest bin ich nicht mehr babeim. Wer tein Gfig und Del hat, der tann seinen Salat ungegeffen laffen. Du glaubst gar nicht, mas man geplagt ift, wenn man fo Saus und Geschaft allein über fich bat. Der Berbienft ift gut, ich konnte gar nicht klagen, es ift nicht groß, aber regnet's nicht, fo tropfelt's boch. Das ift Recht, daß bu bir beine Pfeife angegundet haft. Ich rieche ben Sabat gar gern. Mein Alter bat nicht rauchen tonnen. Jest fag', ift's richtig, baß bu fortgebit?"

Ohne ein Wort zu erwidern, reichte Xaveri der Zuderin den unterschriebenen Uebersahrtsvertrag, und die Hande zusammenschlagend und klagend rief sie: "Ja der Pflugwirth! Wenn den der Teusel holt, zahle ich ihm den Juhrlohn. Oder ich sage wie die alte Schmiedin einmal von unserm bösen Schultheiß gesagt hat: ich möchte mit dem in derselben Stunde sterben, denn da haben alle Teusel alle Hande voll zu thun, um die Schelmensseele zu fangen, und da kann derweil jedes Andere mit allen

feinen Gunden baneben in ben himmel binginbufchen."

"Du bist gescheit und scharf," sagte Aaveri schmungelnd und auch die Zuderin schmungelte; Beide waren mit einander zufrieden und sahen einander eben nicht bose an. Aber was ist da für eine Sinheit, wo sich zwei Menschen in solch einem bosen Gebanken vereinigen? Was wird baraus werden?

Die Zuderin fuhr indeß geschmeichelt rasch fort: "Den Pflugwirth kennt Keiner, das ist ein Seelenverkaufer, der hat dich zum Narren gehabt, und dich hineingeritten, dis du nicht mehr gewußt hast, wo anders 'naus, und da macht er noch seinen Prosit dabei. Wenn ich Gift hätte und müßte, daß Niemand anders davon essen that', dem gab' ich's, der ist nichts Bessers werth. Ach! und ich hab's immer gesagt, du bist so gut, nur zu gut. Es ist unerhört, daß ein Mensch wie du und aus einer solchen Familie auswandern soll. Das lasse ich mir gesallen bei Einem, der nicht mehr weiß, wo aus und ein und der keinen Anhang hat. Mich dauert nur deine gute, rechtschaffene Mutter, der drückt es das Herz ab, und eine bessere Frau giebt es nicht

amischen himmel und Erbe."

Minder dieser Ruhm und dieses zutrauliche Lob, als der anfängliche Jorn gegen den Pflugwirth, drang Xaveri tief in die Seele; sie sprach es aus, was er selber schon oft gedacht hatte, und um seinetwillen hatte sie diesen Jorn. Nicht nur ein Gegenstand gemeinsamer Verehrung, sondern oft noch weit mehr der eines gemeinsamen Hasses eint die Gemülter, und erst die Folge lehrt, welches Band dauernder sei. Das heftige und ingrimmige Wesen der Juckerin sprach jeht Xaveri sehr an, weil es sich gegen den Mann seines Hasses kehre; er ward zutraulich und freunds er sie lobte und ihr Hauswesen bewunderte, während sie ihn daß er sie lobte und ihr Hauswesen bewunderte, während sie ihn vom Speicher die zum Stalle umbersührte. Mit einer verdüssenden Offenberzigkeit erklärte sie dann zwischen binein:

"Rannst dir denken, daß es mir an Freiern nicht fehlt, aber ich mag Keinen von Allen; ich will Keinen, der einem in der Hand gerbricht. Ich will dir's nur gestehen, dir darf ich's schon sagen, ich din ein bischen hiszig und oben hinaus, aber auch gleich wieder gut, und drum will ich gerade einen Mann, der den Meister macht, der ein rechter Mann ist und nicht unterduckt. Für die Frau gehört sich's, daß sie untergeben ist, und das kann ich nur sein gegen Einen, vor dem ich Respect habe, der sest

binftebt."

Diese, in verschiebenen Wendungen halb lächelnd halb klasgend vorgebrachten Selbstanschuldigungen, die doch wieder ruhmsreich waren, machten den Xaveri ganz wirbelig; seine Antworten, die er doch manchmal einfügen mußte, bestanden in unverständlichem Murren und Brummen, das eben so sehr Mißmuth wie Wohlgefallen ausdrücken konnte, und in der That auch Beides ausdrückte.

Trop freundlicher Burebe tehrte aber Xaveri boch vom Stalle

aus nicht mehr in die Stube jurud. Er verließ ploplich bas Baus und rannte bie erften Schritte fonell wie fliebend bavon. Es war Nacht geworben, und auf bem Heimwege gelobte er in sich hinein, daß er sich nie mehr zu solcher Bertraulichkeit mit ber Buderin verleiten laffen wolle; bas mar Einmal gefcheben und nie wieder. Er war bes Lachenbauern Xaveri, ber fich nicht an eine abgedankte Wittme vergeben durfte, die gar nicht einmal wußte, wober fie mar. Und grade bag bie Buderin feinen großen Kamilienanbang lobte und bas Gelufte zeigte, in benfelben eingutreten, erwedte wieder bas ganze stolze Bewußtsein in ihm. Jest zum Erstenmal tam ihm aber auch ber Gebante, daß er brüben in Amerika nicht mehr bes Lachenbauern Xaveri fei, ba galt fein Familienanseben nichts mehr. Das war nun freilich nicht mehr au anbern.

Es mußte aber doch etwas Eigenthümliches in Xaveri vorgehen, weil er am Abend und den ganzen andern Tag seiner Mutter nichts davon sagte, daß er den Uebersahrtsvertrag abgesschlossen und am heutigen Tage bezahlt habe. Erst von der Buderin vernahm fie bas fpat am Abend. Sie war getommen, um ihr frisches Badwert zu bringen und mußte viel bavon zu sagen, wie gern ber Zaveri babliebe, er wiffe schon wo er gleich daheim fei; es tame nur barauf an, ihn dahin ju bringen, daß er, ohne fich por ben Leuten bem Spott auszuseten, wieder umtehre; man muffe barum thun, als ob man ibn zwinge babeimzubleiben, bas fei mas er wolle, aber nur nicht fagen konne.

Die Mutter, ber die Schwiegertochter zwar nicht recht ansstand, war doch glüdlich, daß sie ihren Xaveri daheim behalten sollte und lange, ehe dieser zum Schlasen tam, war es unter ben beiben Frauen ausgemacht und entschieben, bag er bleiben

müffe.

Xaveri mar indeß an biesem Tage vor bem versammelten Gemeinderathe erschienen und hatte seinen Austritt aus ber Gemeinde gemeldet. Der Schultheiß rieth ihm, daß er gar nicht nöthig habe, sein Beimatherecht aufzugeben, er könne fich einfach einen Bag nehmen, und wenn es ihm in Amerita nicht gefalle, wieber gurudlebren ober auch unterwegs andern Sinnes werben. Xaveri lachte höhnisch über diese Zumuthung und brang jest gerabe um fo mehr auf Entlaffung aus bem Orts- und Beimaths. perbanbe. Digitized by Google

"Run benn," rief zulett ber Schultheiß, "wenn's sein muß, wollen wir's gleich ans Amt ausfertigen; aber ich rathe bir, bes finn' bich noch einmal."

"Bin schon besonnen, fort geb' ich," sagte Aaveri tropig. Gelaffen erwiberte ber Schultheiß nochmals: "Xaveri, ich

mein', bu verbindeft bir ben unrechten Finger."

"Ich weiß felber, wo mir's fehlt, und ihr feib auch tein

Doctor. Bebut's Gott!" folog Kaveri und ging bavon.

"Es ist wie's im Sprüchwort heißt: wenn's der Geis zu wohl auf dem Plat ist, da scharrt sie," sagte ein Gemeinderath hinter ihm drein und der Schultheiß setze hinzu: "Es ist halt der vieredig Hartsops." — Er hatte aber doch Unrecht; gerade weil Aaveri innerlich ein Schwanken empfand, that er nach außen um so trotziger und undeugsamer. Erst am andern Morgen gelang es der Mutter, ihm den Antrag wegen der Zuckerin zu machen, aber Aaveri that auch hier unmuthig und entgegnete: "Wie konnt Ihr mir so einen Antrag machen? Werd' ich so Eine nehmen? So Eine sindet man noch, wenn der Markt schon lange vorbei ist."

Mehrere Tage war nun ein seltsames Widerspiel von verbedten Meinungen in ber niebern Leibgebingstube: Die Mutter lobte die Zuderin überaus und hatte doch im Innern teine rechte Zuneigung zu ihr und ber Xaveri that, als ob er gar nichts bavon horen wolle und im Gebeimen war es ihm boch lieb, bag man ibn bamit bebranate. Die Mutter erinnerte fich aber mobl, baß ihr bie Buderin mitgetheilt batte, ber Kaveri wolle gezwungen fein, bamit er fich por ben Leuten nicht zu schämen brauche, baß er von seinem Auswanderungsentschluffe abstehe. Sie mar eben baran, alle möglichen Bitten und Grunde vorzubringen und führte fcon die Sand nach ben Augen, um die gutunftigen Thranen abzuwischen, als grabe ber Better Schultheiß eintrat. Er überbrachte Laveri die verlangten Bapiere und fagte fpottifc, baß er ihn nun als Fremden im Dorfe begruße; er fei bier nicht mehr Dabeim. Die Mutter fdrie laut auf und die Thranen ftellten fich jest in Sulle ein. Zaveri aber ergriff mit gitternben Banben Die Bapiere und ftarrte auf die großen rothen Siegel. Der Trudpert, der eben ins Gelb fahren wollte. tam auch in die Stube zur Mutter, er fab ichnell mas bier vorging, und ftemmte bie geballte Fauft ftill auf die blaue Rifte, Die auf ber Bant

ftand. Gine Beile schwiegen alle Bier, die in der Stube vers sammelt waren, nur die Mutter foluchzte vernehmlich. Als jest aber ber Schultheiß weggehen wollte, hielt fie ihn jurud und mit machtiger Beredsamkeit schilberte fie nun, welch ein Glud ber Laveri im Dorfe machen tonne, wie er gewiß tein foldes über bem Meere finde, und wie er fich babei noch fagen konne, bak er seine alte Mutter nicht por ber Reit ins Grab bringe. Alls fie endlich ben Ramen ber Ruderin nannte, schaute Trubpert wie erschroden um, aber er fcmieg. Zaveri ftarrte gur Erbe und ber Schultheiß zeigte fich als eifriger Beiftand ber Mutter und balf ibr, wenn auch nicht die Ruderin, boch bas fcone Beibringen, das sie besaß, zu loben. Die Mutter redete sich nun im-mer mehr in Eifer hinein und was vorhin nur gewaltsame und pon außen erregte Barme mar, murbe jest ju einer bon innen tommenden; benn fo eigen geartet ift bas Menfchenberg, bag es bald nicht mehr weiß und nicht mehr wissen will, was ihm gegeben und mas aus ihm gefommen ift. Die Mutter pries fich und die ganze Familie gludlich, die Eines der Ihrigen an der Seite einer folden Frau und in fold einem hauswesen wußte. Kaperi batte bei biefen Worten aufgeschaut und aus seinem Blide fprach's, bag er an fich und feinen Gebanten zweifelte. Dar benn eine Beirath mit ber Auderin in ber That ein foldes Glud? Kast aber hatte bas übertriebene Lobpreisen ber Mutter Alles gerftort, wenn nicht ber Schultheiß mit bedachtsamer Rube Jegliches in gehörigen Betracht gezogen hatte, fo bag auch endlich Trudpert nidte. Bulest stieg es wie ein Leuchten im Antlige Xaveri's auf, als ber Schultheiß barlegte, Xaveri verstünde ja jest bas Geschäft ber Auswanderungsbeforberung fo gut wie ber Bflugwirth und er konne, wenn er die Zuderin heirathe, mit seinem freien Bermögen die Sache so in die hand nehmen, daß er bem Bflugwirth bas handwert lege. Das ichien bei Raveri einen gewaltigen Gindruck ju machen, aber er schwieg noch immer, bis endlich Trudpert bie hand auf die Schulter bes Brubers legend fagte: "Go red' boch auch, wir wollen bich nicht zwingen."

"Nein, wir wollen ihn zwingen, ich geb' dir teine Hand, ich red' tein Wort mit dir, ich weiß nicht, was ich thue. Dein Bater unterm Boden wird mir's nicht verzeihen, daß ich ihm verhehlt habe, wie du als Kind mit dem Schreiner Jochem haft davon gehen wollen. Er hatt' einen Sid geschworen, daß er dich Auerbach, Porfoelsichten. V. perflucht, wenn bu je fortgebst. Soll ich jest bas für ihn thun? Soll ich? Ich muß. Ich hab' bich mein Lebtag nicht zwingen tonnen, von kleinauf nicht, jest thu' ich's nicht andere, ich zwing' bich: jest zwing' ich bich, es geschieht zu beinem Beil, folg' mir nur bas Einemal. Gine Mutter weiß am besten, mas ibrem Rinde aut ift, ich bab' bich unterm Bergen getragen, ich tenn' bich boch am besten, ich weiß beine Bebanten, bu folgst mir, ich bin beine Mutter, bu thuft's beiner Mutter gulieb und bu thuft's gern und es wird bein Glud fein in biefer Welt und in iener." Go rief die Mutter mit beredtem Mund und bielt amiichen ihren beiden handen die Sand Zaveri's, ber wie erwachend lächelte, aber noch immer nicht redete.

"So sag' boch ein Wort," brangte endlich ber Schultheiß und Aaveri platte heraus: "Ich habe meine Entlassung, ich bab' meinen Ueberfahrtspertrag, ich fann nicht mehr babeim-

bleiben."

"Haft bein Ueberfahrtsgeld ichon bezahlt?" fragte Trubpert

"Ja, auf ben Kreuzer," erwiberte Xaveri. Bor Allem wendete fich nun bas Denten bes Schultheißen und Trudperts barauf, wie man bas Gelb von bem Pflugwirth wieder beraus befame. Aaveri redete nichts barein und die Mutter. welche die Sand ihres jungften Sohnes nicht mehr losließ. faate:

"Das hat nichts zu sagen und wenn's auch verloren ist:

beffer als ein Rind verloren."

"Das verfteben bie Beiber nicht, man tann tein Gelb 'nausfcmeißen," riefen Trudpert und ber Schultheiß wie aus Ginem Munde, ber Lettere aber fügte noch bingu: "3ch will's icon machen, ich will schon ein gut Theil wieber von ihm beraustriegen, er bat mich auch oft nothig; aber es ist jest verteufelt, Raveri! Batteft bu mir nur gefolgt und bein Beimatherecht nicht aufgegeben, jest mußt bu bich beim Blit wieber in die Gemeinde aufnehmen laffen; nun, fie tonnen bir's nicht verweigern, aber bie gange Begerei und bas Gethue mare nicht notbig gemefen."

"Wenn ich auch bleiben möcht'," fagte Xaveri endlich, "Euch aulieb Mutter und auch Guch, Better Schultheiß, und auch megen beiner, Trudpert, wenn ich auch mocht', ich fann nicht, ich bab's ben Underen versprochen mitzugeben, und furgum, ich laß mich

nicht anbinden, ich bin nicht ber, ber ba fteht, wo man ihn binftellt."

Run erklärte der Schultheiß in Hohn und Zorn, daß in der Welt Jeder für sich selber zu sorgen habe und Aaveri solle nur einmal die Briefe von den Leuten aus Amerika lesen, da sei's erst recht so, da halte man zusammen, so lange man Bortheil davon habe und keine Minute länger, und man könne Niemand versprechen, daß man sich selber vor sein Glück stehen wolle.

Kaveri sah bei biefer Darlegung bem Schultheiß fteif ins Gesicht und ber Schultheiß konnte nicht ahnen, wie sehr est traf, als er noch hinzuseste, in Amerika gelte bes Lachenbauern Kapveri nicht mehr als jeber andere hergekaufene Knecht. Das war ja ganz baffelbe, was er an jenem Abend, als er von ber Zuderin

wegging, schmerzlich gebacht hatte.

"Ich muß doch sort und ich geh' auch, " fagte er abermals mit halber Stimme und heftete den Blick auf die blaue Kiste. Es schien ihn jest nur noch der Gedanke zu beherrschen, daß er einmal dem Dorfe Abe gesagt und daß es auch dabei bleiben müsse. Die Mutter ahnte dies, sie zischelte dem Trudpert etwas ins Ohr, worauf dieser wegging und mit wunderdar heiterem Sinn spöttelte sie nun darüber, wie es so lustig sei, daß man das ganze Dorf zum Narren gehabt habe; von den Nachkommen der alten Lachenduerin gehe Keiner nach Amerika, sie hätten's nicht nöthig. Indem sie nun mit seltsamem Geschief ausführte, was Dieser und Jener zum Dableiben Taveri's sagen werde, brach sie den scharfen Nachreden, um welche diesem allerdings bangte, mit klugem Geschief im Boraus die Spisen ab.

Trubpert tam balb wieber, aber unter ber Thur hörte man ihn sagen: "Geh' du nur voraus." Er, der eigentlich scheel dazu sah und der neuen Schwägerin nicht zugethan war, that doch ehrerbietig gegen sie, und die neue Schwägerin war Riemand anders als die Zuderin, die mit aufgerichtetem Haupt Aaveri die Hand bot. Die Mutter, welche die Hand Aaveri's gehalten hatte, legte sie nicht ohne fühlbares Widerstreben in die dargereichte der Zuderin und sagte: "Gott Lob und Dant, daß das so schoffertig geworden ist." Auch der Schultheiß und Trudpert brachten nun ihre Glüdwünsche zur Berlobung. Kaveri nichte still.

ibre Glückwünsche zur Berlobung. Aavert nicke still.
So war also Kaveri Bräutigam und blieb daseim.

Der Schultheiß ging aufs Rathhaus, Trudpert aufs Feld

und Kaperi blieb' noch lange mit seiner Braut bei ber Mutter; er wollte porber bie feltsame Runde fich im Dorfe verbreiten und bereben laffen, ebe er fich mit feiner Braut zeigte. Bor biefer öffentlichen Schaustellung bangte ihm überhaupt febr, nur bas aludftrablende Geficht feiner Mutter erheiterte ibn, und er faate fich's jum Erstenmal in feinem Leben, bag er eigentlich ein auter Sohn fei. Faft nur ber Mutter gulieb that er fcon mit feiner Braut, aber bennoch willfahrte er ihr nicht, fie jest nach haufe ju geleiten. Die Buderin ging allein. Den gangen Tag verließ Kaveri die Stube nicht, er faß fast immer still in sich zusammen: gekauert auf seiner blauen Rifte; er las wiederholt seinen Ueberfahrtsvertrag und bann las er ihn nicht mehr und ftarrte hin auf bas Bapier, auf bie abgebildete Bruberband, auf die gebruckten Beilen, gwischen benen fein Rame eingeschrieben mar und bann fab er nichts mehr und Alles fdwamm ihm vor ben Augen. Erft in ber Dammerung machte er fich auf Bureben ber Mutter auf, feine Braut zu besuchen; er murbe von allen Begegnenden angehalten und fpottisch bieß man ihn willtommen aus Amerita. Und ebenjo fpottifch flangen die Gludwünsche zu feiner Berlobung.

Die Mutter saß still baheim und betete immerfort; es lag ihr schwer auf dem Herzen, daß sie vielleicht doch ihr Kind ins Elend hineingezwungen habe, Xaveri hatte so gar kein Brautigamss-Ansehen; aber sie tröstete sich wieder, daß es die zurücgehaltene Auswanderung, nicht die widerwärtige Berlobung sei, die den

Trubfinn in fein Angeficht brachte.

Die Zuderin war unwillig, daß ihr Brautigam erst jest sich zeigte, und dieser mußte, um sie zu versöhnen, zärtlicher sein als ihm zu Sinne war. Alls er im Gespräch darauf kam, daß er dem Pflugwirth das Handwerk legen wolle, sagte die Zuderin zuerst: "Das geht nicht, das leid ich nicht; mein Mann muß daheim bleiben und nicht braußen ich weiß nicht was treiben."

Aaveri erhob sich auf viese Worte und sah sie zornig an, da setzte sie schnell begütigend hinzu: "Nun, es läßt sich ja drüber reden, es braucht ja nicht Alles heut' ausgemacht zu sein." Alls Kaveri zulet sich noch ein Bäcken Batenknaster mitnahm und sich's durchaus nicht nehmen ließ, es zu bezahlen, gab ihm seine Braut noch ein anderes Päcken Tabak und sagte: "Probir' einmal den, der kostet die Hälfte, probir' ihn nur, und er wird dir auch schmeden, so gut wie der theuere; es ist ja nur geraucht."

"Du bist hauslich," sagte Xaveri mit spottischem Lob, aber

bie Buderin nahm bies für ein wirkliches bin.

Das Einzige, was Kaveri zu Hause ber Mutter klagte, war diese Geschichte mit dem Tabat, aber die Mutter beschwichtigte ihn: "Sie ist halt ein blutarmes Mädchen gewesen, das den Kreuzer werth halten muß, und hat nachher den Geizhals gehabt. Weiber verthun genug, sei froh, daß du eine häusliche hast, und sie wird sich schon dran gewöhnen was der Brauch ist bei Einem, der aus einem rechtschaffenen Bauernbaus kommt."

Aaveri fügte sich barein, daß man sich ins Leben sinden müsse so gut es geht, und seltsam! diese weiche entsagende Stimmung, die der Trohkopf zum Erstenmal in seinem Leben kannte, machte ihn minder empsindlich gegen die Nedereien, die er vielssach auszustehen hatte wegen seines Daheimbleibens. Die Leute waren ihm saft gram, daß er sie um ihre Theilnahme an seinem Weggehen betrogen hatte; sie hatten ihm diese gewidmet und er war ihnen nun auch schuldig, wegzugehen. Hast eine stehende Frage, die man an ihn richtete, war, wie es in Amerika aussehe, und wie er die Seekrankheit überstanden habe. Zu seiner Verlodung glückwünschte man ihm großentheils aufrichtig und weil Kaveri gerade wegen dieser in sich bebrückt war, sühlte er die Spöttereien wegen seines Verbleibens sast gar nicht.

Der Pflugwirth hatte sich dazu verstanden, das Uebersahrtsgeld wieder herauszugeben, aber die Bedingung sestgest, daß man als billigen Entgelt nun auch die Hochzeit in seinem Hause seiere. War diese ganze Hochzeit eine eigentlich erzwungene, so war es nun auch noch der Ort der Feier. Braut und Bräutigam hatten keine rechte Freude aneinander und der Wirth und seine Leute, die freundlich und ehrerbietig zu ihnen thaten, empfanden

nichts bei biefer Schauftellung.

Acht Tage vor seiner Hochzeit wanderten die Burschen und Mädchen aus, mit denen Kavert hatte ziehen wollen. Er sah ihnen mit trübem Blick nach, aber er schüttelte Alles von sich und sagte sich innerlich vor, daß er daheim ein Glück gemacht habe, vielleicht größer, als es ihm in Amerika zu Theil geworden wäre und dabei blieb er des Lachenbauern Kavert.

In der Nacht vor seiner Hochzeit fuhr Aaveri seine blaue Kiste, darinnen seine ganze Ausrustung für die Auswanderung war, in das Haus seiner Braut. Die Zuderin wollte sogleich

vie Aufschrift auskraten und die Kiste in den Kausladen verwenden, aber Taveri bestand mit Heftigkeit darauf, daß die Kiste bleibe wie sie sei, und daß seine ganze Gewandung darin aufsbewahrt werde. Er stellte die Kiste in das Schlafzimmer vor das Bett und sagte scherzend: "Ich steige über Amerika hinüber ins Bett."

Ein wohlangebrachter Scherz hat immer etwas Berschnendes. An diesem Abend übernachtete Xaveri zum Lestenmal im Hause der Mutter und zum Erstenmal war er in der Seele eigentlich recht froh, er wußte nicht warum und wollte es auch nicht wissen.

Bei ber Hochzeit ging es luftig her, nur war die Zuckerin einmal unwillig, weil Kaveri mehr als nöthig war, mit Lisabeth, die von Deimerstetten herübergekommen war, und mit ihrer jungern Schwester Agathe getanzt hatte. Kaveri versöhnte sie bald, und als seine Frau mit seinem Bruder Trudpert tanzte, stieg er zu den Musikanten hinauf und blies den amerikanischen Marsch, den er so oft den Auswanderern auf dem Wagen aufgespielt hatte, als lustigen Hopfer, und erntete darüber großes Lob.

Kaveri trug fo ju fagen Amerita immer auf bem Leibe, benn er ging in der fremdlandischen, mehrfach zu wechselnden Rleidung, Die er fich fur bie neue Welt angeschafft batte; aber er trug auch Amerika immer noch im Bergen, und bas war viel gefährlicher. In ber erften Reit nach feiner Berbeirathung burfte er fich's icon hingeben laffen, daß er fich nur halb der Arbeit widmete; aber als er auf Bedrangen der Frau fich berfelben mehr annehmen follte, zeigte fich's, daß er jest boppelt fchlaff war. Der Gedante ber Auswanderung hatte ibn erlahmt, er hatte fich gewöhnt, bas Dorf gar nicht mehr als ben Rteis feiner Thatigfeit anzusehen, er hatte, so zu fagen, auf einen neuen Lebensmontag gehofft, an bem er fich icharf ins Geschitr legen wollte; jest follte er mitten in ber alten Boche im alten Gleife boppelt frisch zugreifen. Und wie bas Dorf und Alles, mas barin vorging, ibm teine Freude mehr machte - weil et fich baran gewöhnt hatte, fich nur von einem gang anbern Leben, von gang andern Berbaltniffen Erfrifdung ju verfprechen und Alles, mas um ibn ber vorging, gleichgültig ju betrachten - fo war ihm auch gleicherweise bas erbeirathete Unwefen alt und moric, es bot teine Gelegenheit, mit ftarter Rraft etwas gang Reues ju fcaffen, wie er fich's fo glanzend ausgebacht batte.

Er war eben in ein verwittmetes Unwesen versett; bie gange alte Welt, Die gange gewohnte Umgebung hatte ihm etwas Berwittwetes. Er tonnte fich bas nicht beutlich machen, aber er fühlte es nichtsbestominder. Gern gab er feiner Frau barin nach, bag er bem Bflugwirth bas handwert nicht legte; es war ihm Recht, baß er nichts Besonderes, eigenthumliche Unftrengung und Busammenfassung Erforbernbes zu thun batte. Er lebte gern fo in ben Tag binein, und es war ibm icon ju viel, bag er bamit gu thun hatte, neues Bieb anguschaffen - benn bas alte mar vertommen - bag er neue Feldgerathe anschaffen mußte - benn bie alten maren gar nicht zu gebrauchen. Das Anwesen ber Buderin und bie Fulle bes Saufes maren nicht fo bebeutend, als es den Anschein gehabt batte. Die Borrathe im Kaufladen waren geborgt, und Kaveri, ber fein Bermogen auf Binfen anlegen wollte, mußte mehr als die Balfte in bas Saus fteden, und burfte fich bavon vor ben Leuten nichts merten laffen, um nicht jum Schaben auch noch ben Spott zu haben. Dabei hatte er über die Kleinste Anordnung, die er im hause traf, scharfe Auseinandersepungen mit feiner Frau. Sie hatte einft gewünscht, einen Mann zu haben, bem fie untergeben fei; und bas Geringfte, mas biefer nun felbständig verfügen wollte, erregte ihre beftigfte Einsprache. Laveri, ber einst über bas gange Dorf und noch weit barüber hinaus geherricht hatte, sah, daß es ihm nicht ge-lingen wollte, die eigene Frau in seine Gewalt zu bekommen. Er rang mit ihr um die Oberherricaft, und weil es zwischen ihnen an ber Liebe fehlte, Die nicht eifert, mar Berricaft ihr einziges Biel. Wenn Gins mertte, bag bas Undere Dies ober Jenes beffer verftand, bertichte barüber nicht Freude und Unerkennung, fonbern Reib und Schmalfucht. Laveri hatte, ohne vorher ein Wort bavon ju fagen, ben gangen Biebstand im Saufe veranbert, und weil er bamit, jum Theil nicht ohne feine Schulb, ungludlich war und mit Berluft noch einmal andern mußte, ließ fich's die Frau nicht entgeben, ihm foldes oft und mit Schabenfreude zu wiederholen und ihm zu zeigen, daß er nichts verftunde, und fich von Jedem betrügen laffe. Bei folchen Erfahrungen und Wahrnehmungen mar Xaveri wohl bos auf feine Frau, aber noch mehr auf feine Mutter, feinen Bruber und alle feine Bermanbten. Er fab in Allem nur fein Ungeschid für bie alte Welt, man batte ibn follen gieben laffen, er mare ein gang anderer Mann

geworben in Amerita, bas mar fein steter Gebante. gestum forberte er oft Gulfeleiftungen und Beiftand von feinen Ungeborigen; fie burften ibm, wie er glaubte, nichts verfagen, fie waren es ibm foulbig, ba er ihnen julieb babeim geblieben war. Wenn man ihn bei folden Zumuthungen auf feine eigene Rraft und Thatigfeit hinwies und Jedes unbefummert um bas Undere seinem Tagewert nachging, tnirschte er in sich hinein: ihm war ja bimmelichreiend Unrecht gefcheben, er war babeim geblieben, um eine bulfebereite Bermandtichaft ju haben und es gab ja gar tein Zusammenhalten mehr; er war einsam und auf fich gestellt, als mare er in weiter Wildniß. Die Familienangeborigfeit erschien ihm eben auch als eine Luge, wie Alles auf ber Welt. Tage und Wochen lang fab fich Riemand nach ihm um, und boch hatten fie gethan, als tonnten fie nicht leben, wenn er nicht ba mare. Die freundschaftlich und zuthulich war bamals bas gange Dorf und besonders feine Bermandtschaft gewesen, als er fortgeben wollte, und jest zeigten fie nicht ben hundertsten Theil jener Berglichkeit. Der Bflugwirth erschien jest noch als ber Bravfte, ber mar boch immer ber gleiche Schelm gewesen.

Mit Absicht entzog sich jest Kaveri den Seinigen und verspottete sie. Besonders gegen seinen Bruder Trudpert faßte er einen tiesen Widerwillen, der war immer so ruhig und still, ging unablässig in seinem Geleise seinen Geschäften nach, und hatte nicht einmal ein freiwilliges Wort für das Anliegen eines Andern, geschweige einen Beistand. Er war mit dem Pfluge ins Feld gefahren, als Kaveri nach dem Markt ging, um neues Bieh einzulausen, er hatte ihm kaum Glück auf den Weg gewünscht. Hätte er nicht als älterer, erfahrener Bruder freiwillig mitgehen und Kaveri vor dem Ungeschick bewahren müssen, in das er für

fich allein gerathen mar?

Um meisten aber war Xaveri boch auch bos auf sich selber und zwar natürlich barum, weil er ber Narr gewesen war, bem Gestenne und Gezerre ber Seinigen nachzugeben und babeim zu bleiben.

Mitten in all diesem Sinnen und Grübeln war es fast wunderlich und Aaveri schüttelte oft selbst darüber den Kopf, daß er jest so viel über die Menschen und über sich selbst nachdenken mußte. Es schien, als habe er bis jest alle seine Jahre nur

träumend verbracht und jett auf Einmal ginge ihm das Leben

auf, fo verwirrt und bufter.

Ein jeder Menschengeist, so bumpf er auch scheinen mag und fo fonnenlos auch fein Stanbort ift, bat boch feine turger ober langer andauernbe Bluthenzeit. Bar ber Reld, ber fich bier erichloß, eine Diftel ober gar eine Giftpflange? Die Rahrung minbestens, die Laveri ju sich nahm, war in Born und Saber vergiftet. Er hatte einen unüberwindlichen Abicheu vor allem Befdirr, bas vom Budermannle und ber alten Buderin berftammte, und wenn er bas feiner Frau fagte, bag er bie Alten immer buften bore, lacte fie ibn bobnifc barüber aus, und fucte feinen Etel noch ju vermehren. Er fuchte fich fortan ju überwinden, aber - es mag feltsam scheinen, und boch ift es so - eine Sauptursache vieler Berftimmungen mar: Die Buderin bereitete bas Effen fo. baß es Xaveri fast gar nicht genießen tonnte. Unfangs half er fich bamit, baß er fich, zuerst wie zum Scherz, bann aber zu bitterem Ernst von seiner Mutter bas Rothige bereiten ließ und bei ibr vergehrte; er icheute fich noch, por ben Leuten ju zeigen, wie es ihm ergebe.

Wie seltsam war es Kaveri zu Muthe! Sonst ging er satt aus dem Hause und jest ging er hungrig aus demselben, um im Wirthshause zu essen. Er schämte sich, Etwas zu bestellen und doch war ihm so öde und so bitter. Er ließ sich manchmal verstohlen in der Küche Etwas geben und aß es hinter dem Hause. Bald aber bestellte er sich schon oft am Tage vorher was er morgen haben wolle, und aß vor aller Welt im Wirthshause. Und wenn er nach Hause kam, sprach seine Frau, die das immer schon ersahren hatte, ihm das Rachgebet dazu; sie machte ihm nun zum Bossen das Essen immer noch schlechter und aß selber vorber

insgeheim.

Kaveri hatte nie Karten gespielt, aber jest saß er oft bis tief in die Nacht hinein im Wirthshause und spielte. Er wollte sich selber vergessen, nichts von sich und seinem Elend wissen, und er fragte sich nicht mehr, worin eigentlich dies sein Elend bestehe, und wie es zu sassen und zu ändern sei. Er sagte sich immer nur, daß er im Elend sei; daß war eine ausgemachte Sache, und er wollte ermüdet sein und nichts mehr denten können, wenn er spät heimkam und sich zum Schlasen niederlegte. Uns sangs gewann er im Spiel, aber er machte sich nichts aus dem

Gewinn; er wollte bas zeigen und wurde immer wagbalfiger. Natürlich spielte man auch nicht troden, und in ber bipe bon Spiel und Trunt gab's mandmal Sanbel, aber fie murben balb wieder geschlichtet; benn Spielgenoffen find feltfam friedfertig, und trop allen Streites benten fie boch innerlich immer wieder barauf, bes zu erhoffenben Bergnugens und Gewinnftes nicht zu entbebren. Run verlor Zaveri geraume Beit, benn er batte feine Gebanten nicht beim Spiel: bei jeber Karte, die er wie einen Urthieb auf ben Tifch warf, bachte er oft und oft an feine Frau, baß die ihn zwinge lieberlich zu fein und zu fpielen. Er wollte fich aber nicht mehr zwingen laffen, feste eine Beitlang aus, und schaute nur ju, wie bie Unbern fpielten; fpater glaubte er es beffer gelernt ju haben und that wieder mit, aber auch jest verlor er unbegreiflicher Beise fast immer. Er lachte laut und verspottete fich über seinen Berluft, aber innerlich nabm et fich fest gusammen und rubrte fortan feine Rarte mehr an.

Xaveri, der bei aller Wildbeit boch noch immer eine gewiffe Chrfurcht vor ber Sauslichkeit batte, Die er in fo iconer Beife bei seinen Eltern tennen gelernt, bewog seine Mutter, bier vermittelnd einzugreifen und es gelang ber alten Lachenbauerin, eine entsprechende Friedsamteit berguftellen. Die beiden Cheleute fcienen wieder geraume Zeit in Gintracht mit einander zu leben. Raveri ermannte fich und griff mader gu, aber fobalb nur ber tleinste Zwist ausbrach, sobalb nur bas geringste Ungemach sich zeigte, war immer fein erfter Gebante: "D, mar' ich boch, wo mich meine Rifte binweist!" Er batte bies einmal gegen feine Frau ausgesprochen und fie bolte die Art und wollte die Rifte gertrummern und verfluchte gang Amerita und jeben Bedanten baran. Nur mit ber größten Milbe und Rachgiebigfeit und burch ben folieglichen Borbalt, daß die Rifte fünf Gulben werth fei, und bag er fie bei nachster Gelegenheit einem Auswanderer vertaufe, rettete er fie noch. Wenn aber fortan ein Gebante an Die neue Welt in Xaveri aufftieg, verschloß er ihn in fich; manch. mal tonnte er minutenlang in ber Rammer auf Die Rifte binstarren und seine Gebanten jogen weit ab von Allem, was ibn umgab.

Wenn Aaveri Abends im Pflugwirthshause faß, schaute er burch bie Tabatswollen oft nach jener Tafel, barauf bas Schiff fdwamm, und wo mit rother Schrift zu lefen war: "Rach Amerika!" Wenn er heimkam, machte er bann jenes Scherzwort

gur Bahrheit, baß er über Amerita ins Bett ftieg.

Im Fühling war eine luftige Hochzeit im Dorf, die aber ihre traurigen Folgen hatte. Der Schadle war zurückgetehrt und heirathete eine Kaufmannstochter aus der nahen Amisstadt; er errichtete einen großen Kaufladen, mit langen dis an den Boden reichenden Fenstern, wie man solche im Dorf noch nie gesehen. Die Zuderin, die, gestützt auf ihren jetigen Familienanhang bei Schultheiß und Gemeinderath, die Gestattung dieser Concurrenz hatte verhindern wollen, brachte nichts zu Stande, und sie, die einst die Familie Kaveri's so hoch gerühmt hatte, konnte nicht genug Schimpsworte auf dieselbe sinden und den Kaveri hieß sie sast nicht mehr anders als den "Garnichts," weil er einmal gesagt hatte: "Ich kümmere mich um die Sache gar nichts!" und dabei sestgeblieden war. Die Zuderin suchte jetzt den Kaveri zu stacheln, daß er dem Pflugwirth dassur seinen Auswandererhandel verberbe; Kaveri aber war nicht mehr dazu ausgelegt, dennoch versagte er sich die Schadenfreude nicht, ihr vorzuhalten, daß sie ihn verhindert habe, als es noch Zeit war, und ihn jetzt ermahne, da es zu spät sei. Nun wollte sie, daß er mindestens nicht zu Schadle's Hochzeit gehe, aber auch hierin willsahrte ihr Kaveri nicht; er war ja der alte Beschüßer des Schadle gewesen und schloß zuletzt auf jede Ermahnung: "Ich bin kein Krämer!"

Kaveri pfiff lustig, als es zum Hochzeitsschmaus des Schadle ging und hörte nicht auf das Brummen und auf das laute Schelten seiner Frau; er zog sein bestes amerikanisches Gewand an und verstedte noch darunter sein Waldhorn. Er entseste sich sast, als er seine Frau ansah: wie hatte diese sich so kuchterlich verändert! Ihre ganze Erscheinung war so über alle Maßen vernachlässigt, daß er sast gar nicht glauben mochte, daß sei seine Frau. Die Zuderin wußte, daß ihr Mann noch vom Soldatenleben her viel auf ein propres Wesen hielt, und sast zu seinem Aerger vernachslässigte sie sich immer mehr und lachte, wenn ser sie Hansbut (Bogelscheuche im Hansader) nannte. "Kannst dich anziehen und auf den Abend auch nachtommen, ich will einmal gut essen!" sagte Xaveri und ging nach dem Pflugwirthsbause. Das Waldsborn tönte am Abend das ganze Dorf herauf; es konnte Niemand anders sein, als der Kaveri, der so school dies. Die Zuderin

faß baheim in Zorn und bitterm Haß und sie wußte am Ende nichts Anders zu thun, womit sie ihren Mann ärgern könnte, als daß sie ein Beil holte, um die Kiste zu zertrümmern. Er hütete die Kiste wie ein Kleinod, er hatte seine Frau gebeten, ja ihr streng befohlen, sie nie zu berühren; darum sollte sie jezt zerstört werden. Die Zuderin besann sich aber doch wieder, daß sie einen namhaften Geldwerth zerkörte und ließ nun ihren Zorn damit auß, daß sie mit dem Beil den Kamen Kaveri's und die beiden Maldhörner außtratte. Sie ging vor das Haus und jezt sagte ihr eine wohlwollende Rachdarin, der Kaveri tanze wie ein junger Bursch. Schnell sprang sie nach dem Wirthshaus und eilte athenlos die Teppe hinauf. Dort tanzte Kaveri eben mit des Pflugwirths Ugathe und jauchzte und sang dabei; schnell brang sie durch die tanzenden Paare und stand vor ihrem Kaveri: "Was machst du da?" schrie sie laut.

"Gud, die ist halt schoner als du!" erwiderte Aaveri. Fluchend mit gellem Schreien, daß darob die Musik einhielt, schimpste nun die Zuderin Agathe, die aber ruhig entgegnete: "Was schändest so? Ich mag ihn nicht; wenn ich ihn gemöcht hätt', hätt'st du

ibn nicht friegt!"

"Du siehst ja aus wie ein Hansbut!" rief Laveri und in übermuthiger Laune begann er bas Lied zu singen:

I g'fieh tein Rab, i g'fieh tein Bogel — Der hanfbus, ber hanfbus, ber hanfbus, ber banfbus ifc bo!

Die Musit begann die Weisung zu spielen und Alles jauchzte bellauf und tanzte und druckte die Zuderin hinaus. Diese eilte zu Xaveri's Mutter und zu Trudpert. Bald sah man Lettern auf dem Tanzboden und Aaveri verschwand gleich nach ihm.

Im Leibgebingestübchen der Mutter gab es nun hestige Er örterungen, oft von Weinen und Schreien unterbrochen. Die Mutter hatte schnell die Laden zugemacht. Es sollte kein Laut nach außen dringen. Aaveri, der ohnedieß nur verzweiselt lustig gewesen war, erkannte wohl bald sein Unrecht, aber er hatte wieder seinen alten Tropkopf und wollte das nicht gestehen, bis endlich Trudpert, der sein Lebelang gutmuthig und nachgiedig gegen ihn gewesen war, auf ihn zusprang und schwur, ihn zu erdrosseln, wenn er nicht in sich gehen und sich bessern wolle. Die Mutter weinte und wehrte ab so viel sie vermochte, und nach

ber eigenthümlichen Frauenart sprachen ihre Alagen nichts davon, wie jammervoll dieser Bruderstreit an sich war, sie wiederholte nur immer: "Was ist das für eine Schande vor den Leuten, daß ihr so Händel miteinander habt! Um Gotteswillen! Das ganze Dorf läuft ja zusammen! Draußen steht Alles und horcht zu!"

Die Zuderin saß auf ber Bant und hielt die Hände still ineinander. Xaveri schaute nur Cinmal mit wildem Blid nach ihr hinüber; wie ein Blitz durchzuckte ihn der Gedanke, wie schändelich es von seiner Frau set, daß sie ihm nicht beistehe und seinen Bruder nicht abwehre, der ihm saft den Hals zudrehte. "Laß los, du hast Recht," rief er, aber doch keuchend. "Du mußt Recht haben, weil du so gegen mich sein kannst. Das hätt' ich nie geglaubt!"

"Ich hatt's auch nie geglaubt!" sagte Trudpert, ließ ab

und feine Sande gitterten.

Aaveri versprach aufrichtig, sich zu bessern, und als er mit seiner Frau heimging, schaute ihm die Mutter aus ihrem Fensterschen nach und betete auf den nächtigen Beg der Heimgehenden

noch lange inbrunftige Gebete.

Der offentundige Berfall, ben Kaveri berbeigeführt batte, schmerzte ibn febr; wir muffen aber fagen, nicht fowohl um bes verlorenen Gluds willen, als um die preisgegebene Chre. Bor Tag ging er mit bem Pflug ins Feld ober jum Holgfällen in ben Walb und kehrte erft am Abend wieder heim. 3m Wirthse baus fab man ibn lange nicht. Die Leute fagten, fein Geficht fei gertratt, er tonne fich nicht feben laffen, man babe ibn fold einen Aufruf einmal bei Racht ichreien boren; bas mar nicht ber Fall, feine Frau batte ibm nur mabrend feiner Abmefenheit feinen Ramen von ber Rifte abgetratt und fo oft er nun barauf fab, tochte ein Ingrimm in feiner Geele; er fprach gwar nur Ginmal bavon, immer aber mußte er baran benten, wie gang anders es ftunde, wenn er mit feinem unverfehrten Ramen bavongezogen mare über's Meer. Im Saufe murbe wenig gefprochen, es war weber Streit noch Friede. Nur Ginmal entbrannte jener wieder, als die Zuderin die Kiste verkauft hatte und Xaveri eben bagu tam, wie man fie abholen wollte. Er hielt fie gurud mit bem Bebeuten, fein Gigenthum burfe niemand Unbers vertaufen als er felbft.

Die Buderin, beren Rramlaben gang verbbete, tochte ihrem

Mann fast gar Nichts mehr und er mußte sich wieder bei seiner Mutter erbolen.

Die Ernte tam berbei. Zaveri ging icon por Tag binqus nach bem Ader neben bem Rirchhofe. Diefes Bingusschreiten im tublen Morgennebel, ba fich ein grauer Schimmer auf Gras und Staude leat, diefe Freude am frifden Bang aus Dumpfbeit und Bergerrung zur Arbeit, die jest noch als Luft entgegenwinkt. ber Gruß ber Begegnenben, Die fich ju gleichem Thun aufmachten und einander in der sichern hoffnung auf einen bellen Zag beftartten, Alles machte Kaveri ploglich im Innerften frob; er bachte taum mehr an fein verworrenes Leben und es ichien ibm leicht au glatten, minbeftens wollte er Alles thun, bamit es foon und beiter werbe. Aaveri war trot Allem boch noch Bauer genug. baß er seine Freude an bem iconen Ader batte, ben er jest fein eigen nannte; er lachte por fich bin, als er benten mußte: es ist boch aut, bag fich bie Wiesen und Aeder nichts um bie Sandel im Saufe fummern und beim Unfrieden nicht bavon laufen: fie machsen ftill, und wie prachtig fteht hier bas Rorn! 3hr feib boch gludliche Menschen und Gott ift gut, bag er euch ben Unfrieben nicht entgelten laft. -

Der erste Unschnitt eines Uders bat immer etwas Reierliches. besonders für den einsam Arbeitenden; ber alte Lachenbauer batte immer gebetet ebe man anfing, Xaveri that bas nun gwar nicht, aber indem er bie Sichel noch einmal weste, weste er gleichsam noch einmal seine Gebanten und die maren: bag er fortan arbeits fam und friedfam fein wolle. - Das Feld mar ergiebig, Die niedergelegten Salme, Die sogenannten Sammelten, lagen so nabe aneinander, bag man gar feine Stoppeln mehr fab. und bas ift bas froblichfte Reichen einer reichen Ernte. Die Sonne mar emporgestiegen, die Lerchen fangen in blauer Luft, aber Aaveri borchte nicht bin und fab nicht auf, feine Gedanten waren brüben in Amerita: "Wie anders mare bas, wenn bu bort jum Erftenmal Ernte hieltest, auf einem vorbem nie bebauten Boben! Sier tont bie Morgenglode - bort bort man fein Gelaute: vom Ader baneben bort man Menschenstimmen - bort vernimmt man nichts. Es ist boch beffer auf dem Boben zu bleiben, ben schon die Borfabren bebaut und ber Geschlecht auf Geschlecht genahrt, und wer meiß, ob bu brüben noch lebteft" . . . Raveri richtete fich verschnaufend auf und sab nach bem Kirchhofe. - "Dort liegt bein

Nater und dort beine Abne, von welcher ber Spruch herrührt: ich glaube nicht an Amerika." Bum Grkenmal in feinem Leben empfand er, mas es heißt, ben Boben zu verlaffen, in bem bie Gebeine ber Angeborigen ruben; aber biefer Gebante ftreifte ibn nur flüchtig und im Beiterarbeiten bachte er: "Auch bu wirft einmal bort liegen. Dieses Leben haft bu nur Ginmal und willft es fo in bag und Beberei verbringen? Rang' es frifc an, fo lang es noch nicht verloren ift; bein Weib wird ichon gut fein, fie muß, wenn fie fiebt, bag bu gut bift. Wir haben unfer reichliches Brob, warum follen wir benn nicht aut miteinander austommen? 3d will nicht mehr an Amerita benten. Es muß uns bier gut geben und mir haben's beffer als taufend Undere, und wenn jest bas alt' Budermannle ben Löffel erft grab' aus bem Maul gethan hatt', ich that bamit effen und es schmedt' mir; bas barf nichts mehr gelten. Wenn fie mir nur auch balb Effen bringt" . . . Dieser lette Gebante mar es, bei bem Xaveri am langften verbarren mußte, benn er fpurte in fich einen Dabner und auch von außen murbe er baran erinnert. Bon ben benachbarten Aedern borte man gemeinsames Sprechen und oft lautes Lachen. Es war fechs Uhr, man batte ben Schnittern bas Effen gebracht und überall, fo weit er feben tonnte, manbelten Frauen und Kinder mit Körben und Topfen. Dentt beine Frau allein nicht an dich und glaubt fie, daß du nicht auch hungrig wirft und schneibest bu benn fur bich allein? Go fprach es in Xaveri und ber im hunger boppelt leicht gereigte gorn wollte wieber in ibm aufsteigen und Alles bemaltigen: aber noch murbe er feiner herr und fagte fich, baß feine Frau fich verfpatet baben tonne, ober baß fie im Rauflaben aufgehalten werbe. Er fcnitt allein weiter, mabrend Alles um ibn ber rubte und fich autlich that; bas aber nahm er fich por, es follte als Beichen bes Friebens gelten, ob feine Frau ibm Effen bringe ober nicht. Sieben Uhr mar icon porüber, ringsumber mar Alles wieber neugestärkt an ber Arbeit und Laveri, ber immer weiter fcnitt, empfand tiefes Mitleid mit fich, bag ibm bas Weinen nabe ftand; er fublte fic verlorener bier, als mare er in ber neuen Welt. Oft ichaute er aus, aber immer fab er feine Frau noch nicht. Er wollte bavonlaufen, aber in einer Urt von belbenmutbiger Gelbstvernichtung wollte er unaufborlich weiter arbeiten bis er niederfante por Ermattung und die Leute bann faben, wie es ihm ergebe. Endlich,

es folug acht Uhr, ba fab er feine Frau ben Berg berabkommen. fie hatte weber Rorb noch Topf bei fich. Auch bas wollte Xaveri verwinden, fie konnte ja wieber umtehren. Als fie aber naber tam und fo vermahrlost aussah in ber nachläffigsten Rleibung mit ber Sichel in ber Sand, ba tonnte er fich nicht enthalten, balb icherzend auszurufen: "Du fiehft ja wieber aus wie ber Sanfbut. Bud, es ift tein Bogel weit und breit, es fingt teine Lerche wo bu bift, bu bift halt ber hanfbup." Die Buderin ftand ftill und lachte bohnisch. Da rief Aaveri abermals: "Haft Richts zu effen?" "Da wachst ja gutes Brod, if bavon," erwiderte bie Buderin, "das ift mein Ader, den Ich zugebracht habe; if aber nur, fo viel bu magft, ich fchent' bir's." "Aber bir ift nichts geschenkt," schrie Laveri und hadte ba wo er ftand, seine Sichel in ben Boben und ftampfte fie noch mit bem Fuße binein, bann verließ er bas Feld. Die Frau schimpfte und klagte binter ihm drein, er aber drebte fich nicht mehr um, ging in bas haus, raffte Alles, mas er zu eigen befaß, in seine Rifte und eilte bamit zu feiner Mutter. Diefer erzählte er Alles, mas am Morgen beim Schneiben in ibm vorgegangen und wie er fo friedfertig gegen seine Frau gewesen war und fie nur im Scherz genedt babe. Die Mutter mochte ibm hundertmal erklaren, daß bas ja bie Frau nicht wissen konnte, baß man fich erft wieber neden burfe, wenn man icon lange Frieden babe: Xaveri mochte mohl etwas bavon einsehen, benn er antwortete nichts barauf, er wiederholte nur, daß es bei feinem Schwure bleibe, er habe, als er die Sichel in ben Boben getreten, in fich hineingeschworen, nie mehr bier ju Lande eine in die Sand ju nehmen, und babei bleibe es. teine Gewalt bes Simmels und ber Erbe brachte ibn bonon ob. -

Ein unbeugsamer Trot gegen die ganze Welt, der sich leicht in Selbstzerstörung verwandelt, setzte sich in Xaveri sest. Mitten in der hohen Erntezeit, wo im Dorfe so zu sagen jeder Finger, der sich regen kann, in Arbeit ist, saß Xaveri draußen am Waldsrand und bließ auf seinem Waldhorn. Durch dieß Benehmen ward Xaveri des ganzen Bortheils und des ihm allgemein zuerskannten Rechts gegen seine Frau verlustig. Solch ein Müßiggang war unerhört und empörend. Man hielt Kaveri ansangs für närrisch, dann aber wendete sich haß und Berachtung des ganzen Dorfes gegen ihn. Selbst Trudpert ließ seinen Bruder

in beftigen Worten an; ja er brobte, ber Mutter von ber ausbedungenen Rahrung abzugieben, wenn fie ben Zaveri noch langer bamit futtere; er wolle die Sache por Gericht tommen laffen. Mit lang verhaltenem Ingrimm erwiderte Xaveri, daß ihm bas recht fei, und er werbe fich jest bei bem Gericht ausweisen, wie er burch Trudpert in ber Erbtheilung zu turg getommen fei.

In ber That versuchte auch Kaveri einen Rechtsftreit barüber anbangig zu machen, ging oft nach ber Stadt, besprach feine Angelegenheit im Birthshaus mit allerlei fremben Menschen und erbolte fic Rathe bei einem Rechtsanwalt, ber indest immer mehr eigentliche Belege von ibm verlangte. Zaveri rebete fich por.

daß er diese beschaffen tonne.

Es giebt für einen in fich uneinigen und mußiggangerischen Meniden nichts Bequemeres als einen Rechtsftreit. Da bat man immer Die Ausrede bei ber Sand: wenn erft biefe Sache geschlichtet ift, bann gebt wieber Alles in Ordnung, und einstweilen entschulbigt man für fich die Richtsthuerei. So erging es auch Raveri, und ein geheimer Stolz tam noch bazu. Er tonnte fich nicht laugnen, bag in feinem gangen Thun und Laffen etwas Unmannliches fei. Er mußte fich oft im Stillen gefteben, bag er eigentlich teine rechte Mannesgeltung babe. Jest in ben Birthsbaufern in ber Stadt, im Borgimmer bei bem Rechtsanwalt und im innern Stubchen bei diesem selber, jest war er boch ein Mann. Ber tann bas noch bestreiten, bag einer ber einen Rechtsstreit führt. Brotofolle und Abschriften ausfertigen lagt, worin fein Name groß geschrieben ift in Fractur, und ber mit landesfarbigen Schnuren gufammengeheftete Acten ausfüllt - mer tann beftreis ten, bag bas ein Mann fein muß, ber foldes veranlagt?

Indeß zeigte fich balb, daß ber Rechtsftreit zu teinem Biel führe, und Laveri ließ ibn ebenso leicht als er ibn aufgenommen,

auf Unrathen seines Rechtsanwaltes wieber fallen.

Trubvert und Laveri rebeten fortan tein Wort mehr mit einander und diesem mar von allen Menschen im Dorfe Niemand mebr quaetban als feine Mutter. Sie ging gu Jebermann und redete gut von ihrem Laveri, fie wollte im Einzelnen ihm wiebergewinnen, mas er auf Einmal und bei Allen verloren batte, und fie allein hoffte noch immer, bag Alles fich wieder ausgleiche; aber vergebens. Der Mutter allein ergablte Kaveri, mas in ibm vorging, sonst manderte er burch bas Dorf, grußte Riemand und Digitized by GOOGLE

bielt ben Blid immer gur Erbe gefentt, benn er verwunichte es innerlich, daß er nicht fort tonnte, nicht auf Ginmal in eine gang andere Welt, bag er immer wieder beim mußte, um gu effen. Diese natürliche Befriedigung bes Lebensbedurfniffes marb ibm jur Qual. Draugen am Walbegrand lag er bann Tage lang und ichaute binaus in die Relber, mo die Menichen bin und ber gingen. Sein sonft so scharfes Auge fcbien jest plotlich bie Dinge nicht mehr recht zu unterscheiben. Tropbem er oft einen Mannerbut amifchen ben Rornfelbern fich fortbewegen fab, wollte er boch glauben, und glaubte es auch, ja indem er fich halb aufrichtete, mar es ihm gang beutlich - bag er eine Frau fabe und gar feine eigne Frau, die ihm winke, daß fie tomme und ibn bole: aber die Gestalt verschwand wieder und er blieb allein. Der graue Meilenstein am Wege, ben er boch genau tannte, ben bielt er jedesmal beim Aufschauen für einen Menschen, ber nach ibm ausblide. War bas Taufdung ober Gelbftbetrug? Wer tann in foldem Kalle entscheiben? Seltsam mar und blieb, daß es jedesmal eintraf, fo oft er fich's auch vorberfagte. borte er einen Schritt fich feinem Lagerplate nabern, tam ein Mann, eine Frau ober ein Rind, fo blinzelte er und richtete fich ein wenig auf, es war gewiß Jemand, ben feine Frau nach ihm schickte; und wenn ber Rommende vorüberging ohne ihn zu achten, huftete er, um gewiß ju fein, daß er bemerkt und nicht verfehlt worben fei. Dann warf er fich wieder auf bas Untlit nieder, als wolle er fich in die Beimatherbe einbohren und eingraben. Jest liegft bu noch auf ber Beimatherbe und balb mußt bu fie verlaffen! fagte er oft vor fich bin, und mabrend er mit einem Grasbalm in feinen Bahnen ftocherte, fang er bann wieber und wieber:

> Und wer einen steinigen Ader hat Und einen stumpfen Pflug, Und ein boses Weib babeim, Der hat zu feilen g'nug.

Der Bers tam ihm gar nicht aus bem Sinn, als maren es nur noch die einzigen Borte die er kannte und kein anderes mehr.

Ja, was benkt und sinnt nicht Alles ein Mensch, ber in sich verwirrt und verwahrlost ist, und sich noch mehr verwirrt und verwahrlost!

Xaveri war wie ein Fieberkranker, der im Bette liegt und in einfachen Linien an ber Wand, in Leiften und Nageln allerlei Bilber und Zeichen fieht, Schnäuschen und Bentel am Baffertrug wird zu Mund und Boder eines feltsamen Manncbens. und Schränke, Stuble und ber Tifc, Alles verwandelt fich in beang. ftigende Ungeheuer.

Wenn Laveri ben Weg babin ging und feinen Schatten fab, tam es ihm oft vor, als mare er felber nur noch ein Schatten; er spielte mit seinen Schattenbilbern, und machte allerlei Sprunge und Stellungen wie die Rinder. Die Leute bielten ibn für

narrisch.

Aber was ist benn ein Mensch, ber bie ibm gegebenen Berbaltniffe nicht fo ju faffen und ju gestalten weiß, bag wenn auch nicht Glud, boch Rube und Frieden baraus erwachsen muß?

Die Subneversuche zwischen Kaveri und seiner Frau, Die por bem Bfarrer, por bem Rirchenconvent und bem Umte wieberbolt abgebalten wurden, blieben erfolglos. Xaperi bestand barauf. baß er nie mehr zu feiner Frau gurudtebre. Die Enticheibung gog fich lange bin, und endlich im Berbst wurden fie getrennt, ba fie nicht geschieben werben tonnten. Debr als ein Dritttheil feines Bermogens. bas Laveri in bas Sauswesen gestedt batte. war verloren; es zeigte fich bei ber Auseinanberfepung ein auffälliger Rudgang bes Befittbums, aber boch blieb Kaveri noch fo viel, um in ber Ferne fein Beil fuchen ju tonnen. Doch einmal wurde die Rifte frisch angestrichen, noch einmal ber Name barauf geschrieben und abermals ein Ueberfahrtsvertrag mit bem Bflugwirth abgeschloffen. Des Lenzbauern Philipp von Deimerftetten und Lisabeth mit ihrer gablreichen Familie manberten gu gleicher Zeit mit Xaveri aus.

Das war ein anderes Abschiednehmen als vor einem Sahre. Damals mar Xaveri ftols und im vollen Bewußtsein seiner Geltung, Jeber mußte bebauern, baß er weg ging; jest reichte man ibm taum die hand und sprach taum halbe Worte, und Kaveri glaubte es biefem und jenem anzuseben, bag man ihn fortwünschte, und er nahm fich nun als einzige und lette Rache por, Reinem mehr Abe ju fagen. Nur auf bringendes Bitten ber Mutter ging er ju Trubpert und reichte ibm bie Abschieds hand. "Ich verzeihe dir," fagte Trudpert. "Und ich verzeihe dir," tropte Kaveri und ging fort. Die Brüder, die einst so

einträchtig mit einander gelebt, schieden jetzt in innerem Groll; Jeder glaubte sich vom Andern tief gekränkt und Jeder sprach Worte, die ganz Anderes ausbrückten, als was sie eigentlich saaten.

Kaveri bielt fein Waldhorn in ber hand, als er, auf bem Bagen neben feiner blauen Rifte ftebend, burch bas Dorf fubr; er hatte luftig blafen wollen, aber er brachte es nicht zu Stande, es versette ibm ben Athem. Er schaute um und um nach ben gewohnten Menichen: bort lud Giner Mist und nicte ibm im Muflaben au. bort fvannte Giner feine Ochfen ein und bas Joch in ber Sand baltend, rief er ein Lebewohl. Drefcher tamen aus ben bunteln Scheunen, nidten und riefen noch ein "B'hut's Gott!" und kaum war er vorbei, so hörte er hinter sich den Tactschlag der Dreschstegel. Mitten im Dorf stand die Zuderin am Weg. Du ba, leg' bich vor's Rab, bag ich über bich megfahren tann," forie ihr Xaveri gu. Die Frau ichaute wild um fic. nahm einen gewaltigen Stein auf und ichleuberte ibn nach Kaperi. Der Stein tollerte auf Die Rifte und zerriß noch einmal ben Namen. Xaveri öffnete ohne ein Wort, im Anblick vieler Berfammelten, die Rifte und leate ben Stein binein. Rest fiel die Buderin auf die Kniee und fcrie: "Bleib' da! Berzeib', ich bitt' bich mit aufgehobenen Sanden, verzeih'. Ich feb' was ich gethan habe; bleib' ba. Du bift mein Mann, lag mich's an bir gut machen." Xaveri war leichenblaß geworden, aber er schüttelte mit bem Ropf und fubr bavon. Die Auderin wantte beim und faß lange weinend auf ihrer Sausichwelle, bis Leute tamen und fie in ibr Saus brachten. -

Aaveri war unterbeß, den Hut in die Augen gedrückt, das Dorf hinausgefahren. Draußen, nicht weit vom Kirchhof, schob er den Hut in die Höhe, da erhob sich eine Frauengestalt, die am Wege saß. Kaveri erkannte jest seine Mutter, von der er doch schon Abschied genommen; er sprang vom Wagen und die Mutter umfaßte ihn und rief: "Kaveri, sei gut und bleib' da, bleib' dei mir allein, wenn du willst, aber besser, geh' zu deiner Frau! Wenn du auch etwas zu leiden hast, dent', du dist auch viel Schuld! Guck, dort legt man mich bald in den Boden! Kehr' noch einmal um, alle Menschen auf Erden und die Engel im Himmel werden dir's vergelten, was du an deiner Mutter

thust; es wird bir gewiß gut geben!"

Zum Erstenmal in ihrem Leben sah die Mutter ben Aaveri bitterlich weinen und er sprach mit ausgehobenen Händen: "Mutter, da schwör' ich's unter freiem himmel, ich thät' umkehren, Euch zu Lieb, wenn ich könnte! Ich hätt' mich schon lange umgebracht, wenn Ihr nicht wäret. Ich sieh' jest da, ich hab' Niemand auf der weiten Welt als Euch! Ich möcht' mein Lebenslang da Stein' schlagen auf der Straß', wenn ich nur bei Euch bleiben könnt'! Mutter, ich sollt' Euch das nicht sagen, es macht Euch das Herz nur noch schwerer! Mutter, ich muß sort, ich muß! B'hūt's Gott! B'hūt's Gott, Mutter!"

Er sprang auf den Wagen und fuhr rasch davon. Bom Thal herauf hörte man ihn noch lange auf dem Waldhorn blasen; die Leute auf den Feldern, die das hörten. schimpften auf die Hartherzigkeit Xaveri's, die Mutter aber wußte, daß er ihr noch Zeichen geben wollte, so lange sie ihn hörte, sie horchte hinaus, — bis sie nichts mehr vernahm, dann kehrte sie ins Dorf

zurüd ...

Die Tone bes Walbhorns waren längst verklungen, ber Rame Xaveri's wurde im Dorf taum mehr genannt; benn bie Menschen tonnen fich nicht damit abgeben, Berschwundenes allezeit in Erinnerung zu behalten, und das bat auch sein Gutes. Rur brei Menichen nannten noch oft ben Namen Kaperi's und zwei bavon fast nur um gegen ihn loszuziehen: bas maren die Ruderin und Trubpert. Aber baß fie immer wieder von Xaveri sprachen, und zwar nur zu ber Mutter und gern zuhörten, wie biefe ben verlorenen Sohn vertheibigte, barin lag boch wieder ein Beweis, daß fie tief im herzen nicht von Aaveri laffen tonnten. Die Mutter aber fagte ftets: "Es tennt meinen Xaveri Reines als ich. Er bat im Grunde bas befte Berg von ber Welt, nur hat er einen falfchen Stolg. Satte ich's verftanben, ober batte ibn ein Anderes bagu bringen tonnen, daß er feinen barten Willen auf etwas Gutes ftellte, er batte es eben fo fest ausgeführt als jest bas Berkehrte. Daß er fich bas Amerita in ben Ropf geset, das hat ihn verwirrt; es war ja wie wenn's ihm auf Die Stirn geschrieben mar', und jest ift er unftet und fluchtig und mir fagt's mein Berg, er benft an uns wie wir an ibn, und wenn Gebanten, bie an einem Menschen reißen, ibn gieben tonnten, fie maren ftarter als alle Dampfmagen und brachten uns wieder zu einander." Digitized by Google

Wie gesagt, auch die Zuderin hörte gern so reden, denn sie schien in sich gegangen zu sein; sie lebte still und arbeitsam und war besonders liebreich und ehrerbietig gegen die Schwiegermutter, bei der sie nicht abließ, dis sie zu ihr ins Haus zog, und Alles, was sie ihr Gutes that, schien ihr ein doppelter Trost, als ob sie es damit auch zugleich dem fernen Verlorenen erweise.

Man spöttelte Anfangs viel fiber die Berheirathung ber alten Lachenbauerin mit ber Buderin, aber die Menschen laffen

schließlich auch bas Gute ohne Spott gemahren.

Drei Sabre maren vorüber, man batte nichts mehr von Xaveri gebort. Da manderte eines Samstag Abends im Spatsommer ein Mann mit einer Rrare auf dem Ruden vom Thal berauf; er bob oft raich ben Ropf, bann fentte er ibn wieber gur Erbe und fdritt mit leifem Murmeln pormarts. Un bem Rirchhof bob er bie Krare vom Rücken und starrte lang auf eine blaue Rifte, die aufrecht auf die Rrare gebunden mar; wenn auch vielfach zerkripelt, war bennoch beutlich auf bem Dedel zu lesen: Xaver Boger in Neuport. Ja, es war Laveri, ber wie-ber heimtehrte; noch sah er breit und traftvoll aus, aber seine Wangen waren eingefallen, und als er jest, bas Kinn auf die Sand geftust bineinschaute über bas Dorf, wo jest die Abendglode lautete und aus allen Kenftern wie taufend und abertaufend Lichter bas Abendroth wiederglanzte, ba zog auch über bas Ungeficht bes Bebrudten ein Freubenftrahl. Dann feste er fich an ben Wegrain und verbarg sein Gesicht an ber Kiste, in ber es feltfam follerte.

Spät in ber Nacht lopfte es am Haus ber Zuderin, und von ber Trevve borte man einen burchbringenben Schrei . . .

In der Stude saßen noch lange nach Mitternacht Xaveri und seine Frau und Niemand als der Mond, deffen Strahlen schräg ins Zimmer sielen, hat gehört, was sie einander sagten.

"Bie lang ift's, daß ich zum Erstenmal da geseffen habe," sagte endlich Xaveri, auf den abgegriffenen Lebnstuhl zeigend.

"Ja, und in dem ruht jest deine gute Mutter aus!" sagte die Frau. "D, die hat immer an dich geglaubt. Es ist gut, daß sie schläft; wir müssen's ihr morgen früh leise beibringen."
), die wird neu ausleben."

"Ich will sie jett nur im Schlaf seben," sagte Xaveri.

"Nein," entgegnete bie Frau ibn haltend, bu tannst sie bamit töbten, wenn sie auswacht. Sei gedulbig, bezwinge bich."

"Ja, ich hab' mich bezwungen, und bas will ich zeigen,"

fagte Zaveri. "Ich bin doppelt umgekehrt."

Und noch einmal öffnete sich die Hausthur und Mann und Frau traten heraus und wanderten still durch die schlafenden Gassen. Xaveri trug Etwas in beiben Handen.

"Laß mich's tragen," bat bie Fran, "Ich hab' bie Schulb,

ich bab' bie Sunde gethan."

"So nimm," sagte Xaveri. "Ich hatte mir vorgenommen, wie du auch wärest, ich will's in Geduld tragen; aber ich sehe, du kannst gut sein und sollst es bleiben. D, ich habe mit dem da mein ganzes Elend durch die ganze Welt getragen, durch die alte und durch die neue. — Es hat sich Keines von uns Zweien biegen wollen, drum hat's brechen müssen. Wie gesegnet hätten wir leben können als Ehre und Vermögen noch unser eigen war! Das Erste können wir wieder gewinnen und das Andere — müssen wir entbebren lernen.

"Und jest," sagte die Frau als sie am Beiher beim elterlichen Hause Aaveri's standen, und sie hob den Stein auf, den Aaveri wieder mitgebracht, "und jest versenken wir mit dem da alles Elend und alles Vergangene ins tiefe Wasser."

Der Stein flaschte laut auf in bem Beiher. 3m Mond-

ichein bilbeten fich filberne Ringe barüber.

. .

Es läßt sich benten, welch ein Aufsehen die Heimkehr Aaveri's im Dorfe machte, aber er ertrug allen Spott und alles Mitleid gebuldig, und täglich sprach er seine Zufriedenheit aus, daß er allen, denen er Kummer gemacht, noch in Freuden vergelten könne: besonders aber seiner Mutter.

Aaveri, der nun zu den Aermeren im Dorfe gehörte, arbeitete auch bei seinem Bruder als Knecht, und wo es sonst etwas Mühseliges zu thun gab, war er bei der Hand und bald hieß es:

"Der Kaveri tann ichaffen wie ein Ameritaner."

Als ber graufig Mall starb, wurde Aaveri Dorfschütze. Er halt gute Ordnung, benn er kennt alle Schliche.

Bon seinem amerikanischen Leben erzählt er nur den Seinigen. Bielleicht aber können wir doch noch einmal die Erlebnisse vos Biereckigen berichten. Wenn Jemand im Dorf ihn an seine Auswanderung erinnert, hat er die Redensart: "Meine Großmutter hat gesagt: Ich glaub' nicht an Amerika. Aber Ich hab' daran glauben müssen, und jest bin ich bekehrt."

Der Geigerler.

Es summt und schwirrt in der mitternächtigen Luft. Horch! rasche Rossestritte aus der Ferne, sie kommen näher! Hei! da springt ein Reiter auf sattellosem Pferd daher und ruft: Feuerjo! Heuerjo! Hülfe! Feuerjo! — Er reitet gerade der Kirche zu und

bald klingt es vom Thurme, es lautet Sturm.

Die schwer ist's, mitten in der Erntezeit sich aus dem besten Schlaf zu erheben; die Menschen können nicht austommen, sie liegen fast wie die Halme draußen im Feld, die sie mit emsiger Hand geschnitten. Aber es muß sein. Die Burschen, die Pferde im Stalle haben, sind am slinksten; Jeder will den Preis gewinnen, der seit alten Zeiten darauf gesett ist, wer am ersten mit angeschirrtem Gespann sich am Sprizenhäuschen einfindet. Da und dort erscheint Licht in den Studen, öffnet sich ein Fenster, Thüren gehen auf und die Mannen ziehen eilig erst auf der Straße die Jaden an. Als man am Rathhause versammelt ist, beißt es allgemein: "Bo brennt's?" — "In Eibingen!" — Frag' und Antwort war kaum nöttig, denn dort hinter dem dunkeln Tannenwald stand der ganze himmel angeglüht, still gleich dem Abendroth, und nur disweilen schos ein Sprühregen von Funken empor, wie wenn ein mächtiger Lustzug durch einen Hochsofen geht.

Die Racht ift so ftill und lau, die Sterne gligern so ruhig auf die Erde nieder, sie kummern sich wohl nichts darum, ob ein

Menschenkind ba unten verkommt ober vergeht. -

Die Sprize ist angespannt, die Feuereimer sind aufgereiht, zwei Fackeln sind entzündet, die Fackelträger stehen bereits hüben und drüben, und halten sich an dem Messingspund; wer nur noch einen Griff, eine Handbreit Plat gewinnen kann, um zu stehen und zu fassen, schwingt sich hinauf, man sieht kaum mehr ein Stückhen von der rothangestrichenen Sprize.

"Roch ein Gefpann vor; zwei Pferbe tonnen nicht Alles gieben!"

"Thut die Fadeln weg!"
"Nein, es ist alter Brauch!"
"Fahrt zu, in Gottes Namen!".
So scholl die laute Rede hin und her.

Jest rollt das schwere Gefährt das Dorf hinaus an den schlasenden Feldern und Wiesen vorbei. Die Obstbäume am Wege mit ihren Stützen tanzen lustig vorüber im sladernden Licht, und jest dröhnt es durch den Wald; von Licht und Lärm geweckt erwachen die Vögel aus ihrem Schlummer und fliegen scheu umber, und können sich kaum mehr zurücksinden ins warme Nest. Jest endet der Wald, da drunten im Thal liegt das Dorf tageshell, und es ist ein Schreien und Sturmgeläute, als ob die Klamme

bort Stimme gewonnen hätte.
Seht! Steht nicht bort am Waldesrand eine weiße Geistergestalt, und hält etwas Dunkles an der Brust? Vernehmt ihr nicht einen Laut, einen schrillen Saitenklang? Die Räder rasseln, man kann nichts Deutliches vernehmen — vorbei, eilt, rettet!

Da kommen Leute aus dem Dorfe, die ihre habe flüchten, Kinder in bloßen hemben mit nackten Füßen, sie tragen Betten, Zinn- und Kupfergeschirr. Ist's denn so weit, oder hat ein grauser

Schred Alles ergriffen? "Wo brennt's?"

"Beim Geigerler."

Und rascher trieb ber Fuhrmann die Pferde, und ein Jeber

redte fich, um boppelt ju belfen.

Alls man sich der Brandstätte nahte, sah man bald, das brennende Haus war nicht mehr zu retten; alle Wasserftrahle waren nur auf die angebauten Haufer gerichtet, um diese vor den gierig ledenden Flammen zu wahren.

Man war eben bamit beschäftigt, ein Bferd, zwei Kübe und ein Rind aus bem Stall zu retten; scheu gemacht burch bas Feuer, wollten die Thiere nicht vom Plat, bis man ihnen die Augen

verband und fie fo burch Schläge endlich hinaustrieb.

"Bo ift ber Geigerler?" hieß es von allen Seiten. "Er ist im Bett verbrannt," berichteten die Einen.

"Er ist entflohen," berichteten Andere. Riemand wußte Sicheres.

Er hatte weber Kind noch Bermanbte, und boch trauerte Alles um ihn, und bie aus ben Rachbardorfern gekommen waren, icalten bie Ginbeimischen, bag fie nicht vor Allem über bas Loos bes Ungludlichen fich Gewißheit verschafft hatten. Bald bieß es, man habe ihn beim Schmied Urban in ber Scheune gefeben, balb wieder, er sitze droben in der Kirche und heule und jammere; das fei das Erstemal, daß er ohne Geige und nur jum Beten dorthin gekommen sei; — aber man fand ihn nicht da, und fand ihn nicht bort, und nun bieß es wieber, er fei in bem Saufe verbrannt, man babe fein Winfeln und Rlagen vernommen, aber es fei ju fpat gewesen ibn ju retten, benn icon folug bie Ramme jum Dach binaus und fpriste bas Glas ber Fenftericheiben bis an die Saufer auf ber andern Seite ber Strafe.

Als es malig ju bammern begann, waren bie angrenzenben Gebaube gerettet. Man ließ nun bas Feuer auf feiner urfprunglichen Stätte gewähren, Alles ichidte fich gur Beimtehr an.

Da tam vom Berg berab, juft wie aus bem Morgenroth beraus, ein feltsamer Aufzug. Auf einem zweirabrigen Karren, an ben zwei Dofen gespannt maren, fag eine hagere Geftalt, nur mit bem Bemb angethan, und halb mit einer Pferbebede zugebedt; ber Morgenwind fpielte in ben langen weißen Loden bes Alten, beffen luftiges Geficht von einem turzen ftruppigen und ichneeweißen Bart eingerahmt war. In ben Sanben hielt er Geige und Fiedelbogen. Es war ber Geigerler. Junge Buriche batten ibn am Saum bes Balbes gefunden, bort wo ihn die Fahrenden im raschen Fluge bei der Fahrt fast als eine Geisterericeinung gefeben, bort ftand er nur mit bem Bembe angethan, und hielt feine Beige mit beiben Armen an die Bruft gebrudt.

Alls er fich jest bem Dorf nahte, nahm er Geige und Fiebelbogen auf und spielte seinen Lieblingswalzer nach bem bekannten

Liebe: "Beut bin ich wieder freugwohlauf" u. f. w.

Alles schaute nach bem feltsamen Dann und grußte ibn, wie wenn er von ben Verftorbenen wieder erstanden mare.

"Gebt mir mas zu trinken!" rief er ben Ersten gu, bie ibm

bie Sand reichten — "ich hab' fo einen machtigen Durft." Man brachte ihm ein Glas Baffer. Pfui!" rief ber Mte, "das ware eine Sande, so einen prächtigen Durft, wie ich habe, mit Waffer zu löschen — Wein her! Ober hat der verfluchte rotbe Sabn auch meinen Wein ausgesoffen ?" Digitized by Google

Und wieber fing er an, lustig zu geigen, bis man vor ber Branbstätte ankam.

"Das sieht ja aus wie der Tanzboben den Tag nach der Kirchweih," sagte er endlich, stieg ab und ging in des Nachbars Saus.

Alles brangte fich zu dem Alten und umringte ihn mit Trostworten und mit dem Bersprechen, ihm alle Hulfe zum Wieder-

aufbau bes Baufes ju leiften.

"Rein, nein," beschwichtigte er, "es ist recht so, mir gehört tein Haus, ich gehöre zum Spazengeschlecht, das baut sich kein Rest und hat kein eigenes und huscht nur manchmal ein bei den Pfahlbürgern, den Schwalben. Für ein paar Jahre, die ich noch Urlaub habe, die ich in unseres Herrgotts Hoftapelle oder in die Regimentsmusit bei seinen Leidgarden Engeln eingereiht werde, sinde ich schon überall Quartier. Jest kann ich wieder auf einen Baum steigen und zur Welt hinunter rufen: von dir da unten ist nichts mein! — Es war doch Unrecht, daß ich ein Eigenthum gehabt habe, außer meiner berzliedsten Frau Figeline."

Es ließ sich bem feltsamen Mann nichts einwenden, und die Auswärtigen tehrten heim, mit dem beruhigenden Gefühl, daß ber Geigerler noch da sei. Er gehörte nothwendig in die ganze Gegend, — sie ware verschändet gewesen, wenn er sehlte, sast wie wenn man die weithin sichtbare Linde auf der Landecker Höhe

unversehens über Nacht niedergeworfen hatte.

Der alte Geigerler freute sich gar sonberlich, als ihm ber reiche Schmied Caspar einen alten Rock schenkte, der Kehreiner Joseph ein Paar Hosen, und Andere anderes. "Jeht trage ich das ganze Dorf auf dem Leib," sagte er, und gab jedem Kleidungsstück den Kamen des Gebers. "So ein Rock, den Ginem ein Anderer vorher lind getragen hat, sitzt gar geschmeidig, man steckt in einer fremben Menschenhaut. Mir war's allemal wind und weh, wenn ich einen neuen Rock dekommen hab', und Ihr wist, ich din allemal in die Kirche gegangen, und hab' die Nermel in das herabtropfende Wachs von den heiligen Kerzen gedrückt und hab' g'sagt: so, Rock, jest bist du mein; dischern, die habt Ihr schon mit allerlei Speis und Trank genährt. Ich din jest ein neugeborenes Kind, und dem schenkt man die Kleidern, die man ihm nicht angemessen. Ich den neugeboren."

In der That schien das bei dem Alten der Fall; seine frühere tolle Laune, die seit einiger Beit eingeschlummert schien, jauchzte wieder laut auf.

Als ein Mann hereintrat, ber zum Coschen bes Brandes gekommen war, und weil er einmal im Geschäfte begriffen, auch innerlich einen Brand gelöscht hatte, und zwar, wie sich ganz beutlich zeigte, mehr als nöthig — ba schrie ber Geigerlex: "Ich beneibe nur den Kerl um seinen schönen Rausch." —

Alles lacte. — Das Lachen und Spafen warb indeß unterbrochen, denn der Amtmann mit seinem Actuarius tam, um über die Entstehung des Feuers und den angerichteten Schaben ein

Prototoll aufzunehmen.

Der Geigerler gestand sein Vergeben offenherzig ein. Er hatte die seltsame Eigenheit, daß er fast in jeder Tasche ein Schächtelchen mit Reidzündhölzchen trug, um nie seblzugreisen, wenn er seine Pfeise anzünden wollte. Wenn man ihn besuchte, und wenn er wohin tam, spielte er immer damit, daß er eins der Hölzchen rasch entzündete. Oft und ost sagte er dabei: "Es ist doch schändlich, daß daß erst jest ausstommt, wo ich bald abragen muß. Schaut, wie daß geht, wie der Bliz. Wenn ich's zusammen rechne, hab' ich Jahre Zeit verloren mit dem Feuersschlagen; der Alte da oben muß mir dafür zehn Jahre Zulag geben zu den siedzig Jahren, die mir gehören."

Aus dieser sast kindischen Spielerei war aller Wahrscheinlichkeit nach der Brand entstanden, es ließ sich aber nichts beweisen; und der Amtmann sagte zulett: "Es ist nur gut, Ihr seid eigentlich der lette Spielmann; in unserer Zeit voll griesgrämiger Wichtigthuerei seid Ihr ein Ueberrest aus der vergangenen lustig sorglosen Welt, es ware Schade, wenn Ihr so jammerlich um-

getommen maret."

"Und bei meinem gesunden Durst verbrennen, das wäre gar zu dumm! Herr Amtmann, ich hätte sollen Pfarrer werden, ich hätte den Menschen gepredigt: macht euch nichts aus dem Leben, und es tann euch nichts anhaben; schaut euch Alles wie eine Narrethei an, und ihr seid die Gescheitesten; und giebt's noch auf der andern Welt eine Nachtirchweihe, so tanzen wir sie auch mit! Wenn die Welt immer lustig wär', nichts thät als arbeiten und tanzen, da brauchte man keine Schullehrer, nicht schreiben und lesen lernen, keine Pfarrer, und — mit Verlaub

zu fagen, auch feine Beamte. — Die ganze Welt ift eine große Geige, die Saiten find aufgespannt, ber luftige Herrgott verftunde es icon, barauf ju fpielen, aber er muß immer an ben Schrauben am Hals — das sind die Herren Pfarrer und Beamten — drehen und bruden, und es ift Alles nichts als ein Probiren und Stimmen, und der Tang will nie losgeben."

Solcherlei Rebe führte ber Geigerlex, und ber Amtmann nahm wohlwollend Abschied von ibm; benn auch er kannte bie

Lebensgeschichte bes feltfamen Mannes.

Es find jest nabezu breißig Jahre, seit ber Geigerler im Dorf ift, gerabe so lange als die neue Kirche eingeweiht wurde. Damals tam er in das Dorf und spielte brei Tage und brei Rachte, nur einige Morgenstunden ausgesetzt, fast unaufhörlich die tollsten Weisen. Abergläubige Leute muntelten, das musse ber Teufel sein, der so viel Uebermuth aus dem Instrumente zu loden vermag, der Riemand ruhen und raften ließ, wer ihm zuhörte, wie er selbst kaum ber Ruhe zu bedürfen schien. — Er aß während dieser ganzen Zeit kaum einen Biffen und trank nur, aber in mächtigen Zügen, während der Pausen. Manchmal war's, als bewegte er fich gar nicht, er legte nur den Fiedelbogen auf die Saiten und helle Tone sprangen baraus hervor, ber Fiebelbogen bupfte faft von felbst in furzen Sapen auf und nieber.

Bei! was war bas ein Rafen und Springen auf bem großen

Tangboben in der Sonne!

Einmal mabrend einer Baufe rief bie Wirthin, eine behagliche runde Bittwe: "Spielmann! halt' doch einmal ein, alles Bieh im Dorf verklagt dich und muß fast verkommen, die Burschen und Madchen geben nicht heim zum Füttern. — Wenn du's nicht

wegen der Menschen thust, wegen des lieben Viehes halt' doch ein!"
"Recht so," rief der Geigerler, "da könnt' Ihr's sehen, wie der Mensch das edelste Wesen auf der Erde ist, der Mensch allein tann tangen, paarmeise tangen. Wirthin, wenn bu einen Tang

mit mir machst, dann bor' ich eine Stunde auf."
Er stieg von dem Tisch herunter. Alles drang in die Wirthin, bis fie nachgab. Sie mußte ihn um die Sufte faffen; er aber bielt seine Geige, entlocte ihr noch nie gehörte Tone und in solch feltfamer Stellung, fpielend und tangend, brebten fie fich im Rreife, und gulest borte er wie mit einem bellen Jauchgen auf, amfaßte bie Wirthin und gab ihr einen herzhaften Ruß. Er erhielt

bafür einen eben fo berghaften Schlag auf ben Baden. Das Gine wie bas Andere geschab indeß in Frieden und Lustbarkeit.

Bon jener Reit an blieb ber Beigerler im Sause ber Sonnenwirthin. Er nistete sich bort ein, und wenn eine Lustbarkeit in ber Umgegend war, spielte er auf, kehrte aber regelmäßig immer wieder jurud, und es war weit und breit tein Dorf und tein Saus, in bem mehr getangt murbe, als bei ber runden Sonnen: wirtbin.

Der Geigerler benahm fich im hause als bazu gehörig, er bediente die Bafte (benn jur Felbarbeit tam er nie), unterhielt alle Antommenden, machte bisweilen ein Kartenspiel und mußte ben neuangekommenen Bein trefflich ju loben. "Bir haben wieber einen frischen Tropfen; verfcmedet ibn nur, in bem Bein ba ift Mufit brin!" Ueber Alles, mas bas Birthshaus betraf, fprach er mit ber Redeweise "Bir." "Bir liegen auf ber Straß," - "man muß über uns ftolpern," - "wir haben ben beften Reller" u. f. w.

Der Jahrestag ber Kircheneinweibung fam wieder, und ber

Beigerler mar noch immer ba.

"Beut' ift mein Burgeltag, beut' bin ich bier auf bie Belt

tommen!" — so rief er, und seine Geige war luftiger als je. Man tonnte sich im Dorf und in ber ganzen Gegend bas Wirthsbaus "jur Sonne" gar nicht mehr benten, ohne ben Beigerler. Die Wirthin aber bachte fich's boch vielleicht anbers. — Als ber zweite Jahrestag ber Rirdmeih vorüber mar, faßte fie fich ein Berg, und fagte: "Ler, bu bift mir lieb und werth: bu begablft, mas bu pergebrft; aber möchteft bu nicht auch wieber einmal probiren, wie fich's unter einem andern Dach baust? Wie meinft ?"

"Mir gefällt's bei uns! Ber gut fist, foll nicht ruden, fagt man im Sprudwort."

Die Wirthin ichwieg.

Bieber vergingen einige Wochen, ba begann fie abermals: "Ler, nicht mabr, bu meinst's gut mit mir?"

"Rechtschaffen aut."

"Bor', es ift nur wegen ber Leut', ich leg' bir nichts in ben Weg, aber weißt, es ift ein Gerebe. Du tannst ja wiederkommen, nach ein paar Monaten. Wenn bu wiedertommft, ftebt bir mein Saus offen." Digitized by Google

"Ich geh' nicht weg, ba brauch' ich nicht wieberkommen."

"Mach' jest teine Spaff', bu mußt fort."

"Ja, zwingen kannst bu mich. Geh 'nauf in meine Rammer, pad' meine Sachen in einen Bunbel, und wirf sie auf die Straße. Anders triegst bu mich nicht vom Fled."

"Du bist ein Teufelsbursch. Was soll ich benn mit dir

anfangen ?"

"Beirath' mich."

Er erhielt wieder einen Schlag auf ben Baden, aber biegmal viel fanfter, als bei ber ersten Kirchweih.

Als die Wirthin ben Ruden wendete, nahm er die Geige

und spielte bell auf.

In furgeren Zwischenraumen versuchte es nun bie Birthin, ben Ler jum Fortgeben zu bewegen, aber seine beständige Unt-

wort war: "Beirath' mich."

Einstmals sprach sie mit ihm, daß ihn wohl die Polizei nicht mehr dulde, er habe ja eigentlich keinen rechten Ausweisschein u. dgl. Drauf antwortete Lex keine Sylbe, seste den Hut auf die linke Seite, pfiss ein lustiges Lied und ging nach dem zwei Stunden entfernten Schlosse des Grafen. Das Dorf gehörte damals noch dem reichsunmittelbaren Grafen von S.

Am Abend, als die Wirthin in der Küche am Herd stand, und ihre Wangen erglänzten im Widerschein des Feuers auf dem Herd, trat Ler, ohne eine Miene zu verziehen, vor sie hin, überzreichte ihr ein Bapier, und fagte: "So da hast du unsere Heirathstewilligung, der Graf dispensirt uns noch von jedem Ausgedot,

beut' ift Freitag, übermorgen ift unsere Bochzeit."

"Bas? bu Schelm wirft boch nicht —?"

"herr Lebrer!" rief Lex bem eben an der Ruche Borübers gebenben zu, "tommet herein, und lefet vor!"

Er hielt die Wirthin am Arm fest, mabrend ber Lehrer las

und am Ende feinen Gludwunsch aussprach.

"Run, meinetwegen!" fagte die Wirthin endlich, "bu bift mir schon lang recht, aber es war nur auch wegen dem Gerede und dem Gelauf."

"Alfo übermorgen?"

"Ja, du Schelm" . . . . . .

Das war nun ein luftiger Aufzug, als am Sonntag ber Geigerler, genannt Alexis Grubenmuller, fich felber ben Hochzeits-

reigen aufspielte, geigend neben seiner Braut zur Kirche ging und die Geige erst am Tausbeden ablegte, auf dem Heimweg aber wieder so lustig geigte, daß allen Leuten das Herz im Leibe lachte.

Bon bazumal alfo ift ber Geigerler im Dorf, und bas heißt

fo viel, als: bie Luftigfeit lebt barin.

Seit mehreren Jahren aber ist er manchmal auch trübselig, benn die hohe Kirchen: und Staatspolizei hat verordnet, daß ohne obrigkeitliche Erlaubniß nicht mehr getanzt werden darf. — Auch haben die Trompeten und Blasinstrumente die Geige versdrängt, und so spielte unser Lex nur noch den Kindern unter der Dorflinde seine lustigen Weisen vor, dis auch dies das hochlöbliche Psarramt als schulpolizeiwidrig untersagte. Vor drei Jahren ist dem Lex noch gar seine Frau gestorben, mit der er immer in Scherz und heiterkeit gelebt.

So trogig ted auch ber Geigerler Anfangs sein Schickal aufgenommen hatte, so ward es ihm boch jest manchmal schwer,

mebr als er geftanb.

١

"Der Mensch sollte nicht so alt werden!" war das Einzige, was er manchmal sagte, und das war nur ein Aufschrei aus einer großen innern Gedankenreihe, in der er es wohl erkannte, daß zum lustigen Leben eines fahrenden Musikanten auch ein junger Leib gehört.

"Das heu machst nicht mehr fo weich wie vor breißig Jahren!" pflegte er oft zu behaupten, wenn er fich in Scheunen gebettet hatte.

Der junge Amtmann, der ein besonderes Wohlwollen für den Geigerlex hatte, war indeß darauf bedacht, ihm sorgenfreie Tage zu sichern. Die nicht unbedeutende Summe, mit welcher das Haus in der allgemeinen Landesseuerkasse versichert war, wurde stautenmäßig nur dann voll ausbezahlt, wenn ein anderes Haus an der Brandfielle aufgerichtet wurde. Die Gemeinde, die sich schon lang nach einem Bauplatz zum neuen Schulhaus in der Mitte des Dorfes umthat, taufte nun, auf Betreiben des Amtmanns, dem Geigerler die Brandsstet mit allem darauf Hasten den ab. Der Alte aber wollte kein Geld, und so ward ihm eine wohlausreichende Jahrestente dis zu seinem Tod ausgesest. Das war nun gerade so nach seinem Geschmad. Er erlustigte sich viel damit, wie er sich selbst auszehre und das Glas vollaus trinke, daß auch kein Tropfen mehr darin sein.

Much ward es ibm nun wieder nachgeseben, bag er ben

Rindern unter ber Dorflinde an Sommerabenden vorgeigen durfte. So lebte er nun aufs Neue frisch auf, und manchmal erblitte wieder fein alter Uebermutb.

Als man im Sommer barauf bas neue Schulbaus zu bauen begann, ba mar er beständig wie gauberisch bortbin gebannt. Er faß auf bem Baubolg, auf ben Steinen, und fab mit beftanbiger Aufmertfamteit gu, haden, graben und hammern. Dit bem früheften Morgen, sobald die Bauleute auf ihrer Arbeitsftatte erfdienen, mar ber Beigerler icon ba. Wenn bie Werkleute nach brei Stunden Arbeit ihr Frühftud verzehrten, und wenn fie am Mittag eine Stunde Raft machten, und die Rinder und Beiber ihnen bas Gffen brachten, ba faß ber Beigerler immer unter ben Rubenden und Genießenden und machte ihnen "Tafelmufit," wie er's nannte. Biele aus bem Dorf sammelten fich bagu, und fo ward ber gange Bau eine sommerlange einzige Luftbarkeit.

Der Geigerler fagte oft, jest febe er erft recht, wie er foviel zu thun gehabt babe; er batte follen überall fein, meinte er, wo frobliche Menfchen raften; die Mufit konnte ben magern Rar-

toffelbrei jum ichmadhafteften Lederbiffen machen. . .

Roch ein schöner Chrentag follte bem Geigerler aufgehen, es war ber Tag, als ber geschmudte Maien auf ben fertigen Giebel bes neuen Schulhauses gestedt murbe. Die Rimmerleute tamen, fonntäglich angethan, mit einer Musikbande vorauf, um ihren Bauberrn, den Geigerler, abzuholen. Er war ben gangen Tag über fo voll Uebermuth, wie in feinen besten Jahren, er fang, trant und geigte bis in die tiefe Nacht binein, und am Morgen fand man ibn, ben Fiedelbogen in ber Sand, auf seinem Bette tobt. . .

Manche Leute wollen in ftiller Racht, wenn es zwölf Uhr folagt, im Soulhaus ein Rlingen boren wie bie garteften Beigentone. Einige fagen, es fei bas Inftrument bes Beigerler. bas, bem Schulhaufe vererbt, allein spiele. Andere wollen gar bie Tone, Die der Beigerler beim Bau in Holz und Stein hineingespielt bat, in ber Racht beraustlingen boren. Jedenfalls werben Die Rinder nach allen neuen rationellen Methoden in einem Saus unterrichtet, bas von ber Sage umichwebt ift.

## Berthold Auerbach's

## Sämmtliche

Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Sechster Band.

Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1871.

Erfte Auflage ber Gefammtreihe. (17. Auflage ber Ginzelbanbe.)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'icen Buchhanblung in Stuttgart,

## In halt.

|                |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   | , | Serre |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|-------|
| Ein eigen Haus | • | • | • |  |  |  | • | • |  | • | • |   | 1     |
| Barfüßele      |   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |   |   | 51    |

Ein eigen Haus.

#### Das alte Liebespaar.

Bohlgemuther und feiner mar tein Madchen im Dorf anjufchauen als bes Baders Bilge. Rach bem Canbesbrauch anberte man ihren Taufnamen Cacilie in Bilge, und bas tonnte wohl vaffen, benn man nennt hier ju Lande auch die Lilie Ilge, und des Baders Töchterlein mar fo weiß und fein wie eine Lilie. Man sab Bilge selten auf ber Straße und nie im Feld. Sie faß jahraus jahrein beim Rufer auf der Winterhalde am Fenfter und fertigte weiße Stidereien fur Schweizer Fabriten, Die ihre Gewerbthatigfeit immer tiefer in bas Grengland berein ausbehnen. Bilge mar icon frube vermaist. Ihr Bater mar Bierbrauer und Bader im obern Dorfe gemefen, aber als leibenschaftlicher Broges: framer in Noth und Armuth gestorben, und Rilge tam in bas Saus des ihr verwandten tinderlofen Rufers, mo fie als Rind bes Saufes hatte leben tonnen, wenn fie einen gewiffen tropigen Uebermuth zu bannen vermocht hatte; sie aber blieb herrisch und verlangte von Jedem Unterwürfigkeit, fo daß fie am Ende von einer Bermandten der Ruferin im Sause verdrängt murde. Sie trug bas gleichmüthig, benn ihr Stolz war boch gewahrt. einzige Bruder Bilge's mar icon in der Fremde als Bader und Bierbrauer.

Es gab eine Zeit, wo der Maurer-Seb viel beneidet wurde, daß die seine Zilge ihn vor Allen außerwählt hatte. Das war aber schon lange, denn vierzehn Jahre waren es, seitdem die Liebesleute unverdrücklich einander anhingen. Zilge war siedzehn und Seb neunzehn Jahre alt gewesen, als ihre Liebe sich entsiched. Im Frühling, bevor Sed regelmäßig auf die Wandersschaft zog, und im Herbst, wenn er heimkehrte, gingen die Beisden miteinander an Sonntag Nachmittagen einsame Psade), die

Gartenwege zwischen den Maßholder-Zäunen und durch die Felsber. Sie führten einander nicht an der Hand, sie schlangen nicht die Arme in einander, und doch hielten sie sest zusammen. Manchmal auch gingen sie nach dem Nachbardorfe Weitingen, aber ohne dort in ein Wirthshaus einzusehren. Zilge duldete keine unnöthigen Ausgaben, Seb besuchte nur einen Handwerksgenossen, der dereits einen Hausstand hatte und oft mit ihm gemeinsam in der Fremde arbeitete. Wenn eine Lustbarkeit im Vorfe war, zogen sich die Beiden davon zurück, auf dem Tanzboden spielte jest ein junger Nachwuchs die Hauptrolle, der noch in die Schule gegangen war, als Seb und Zilge schon ans Heirathen dachten und sie hatten nicht Lust, sich darunter zu mischen; und zu ihren Altersgenossen taugten sie auch nicht, denn diese waren fast alle verbeiratbet.

Warum aber zögerten sie so lange? Ansangs verweigerte ihnen die Gemeinde wegen ihrer Armuth die Riederlassung, und als sie sich Beide etwas erspart hatten, muthete das Zilge so sehr an, daß sie es erst weiter bringen wollten, ehe sie einen Hausstand gründeten. Sie wußte viele Beispiele anzugeben von Ehepaaren, die nach kurzem Wohlstand und Frieden ins Clend gerathen waren, und sie bebarrte dabei: vor der Che ließe sich

leichter forgen, als nach berfelben.

Seb war oft unwillig, dieses hinhalten Zilge's that ihm tief wehe, er klagte manchmal, daß Zilge ihn eigentlich nicht von Grund des herzens lieb habe, sonst könnte sie nicht so lange zögern, sie aber wußte mit kluger und inniger Rede ihn immer wieder zu beschwichtigen; und es zeigte sich ja auch, daß sie getreulich an ihm hielt. Oft gingen sie schweigend große Strecken Weges, disweilen aber sprachen sie auch über das Hauptkapitel, das unglücklich Liebende heutigen Tages eben so sicher verhandeln, wie vor Zeiten Enführung und heimliche Trauung, und das heißt: Amerika. Seb sprach davon, daß er auch übers Meer ziehen, sich umsehen und etwas erwerben wolle, um dann seine Braut zu holen oder nachkommen zu lassen. Der ganze Charakter Zilge's war darin ausgesprochen, indem sie einmal darauf erzwiderte:

"Benn ich ein Bursch war' und ich batt' ein Mable, wie ich eins bin, und ich batt' das Vertrauen zu ihm, daß es mir getreu bleibt, ich that' nicht viel mit ihm überlegen; ich that',

was ich mein', das recht ift. Wenn du von felber nach Amerika gangen wärst, und hättest mir geschrieben: Zilge, ich bin da und ich will sehen, ob ich hier unser Glück gründen kann — ich hätt' dir wieder geschrieben: da thust Recht dran, und du darst nur winken, da komm' ich. Zest aber mit mir überlegen kannst du die Sach' nicht, ich verstehen und will's nicht versstehen und mit meinem Willen lass' ich dich nicht so welt über's Meer."

"So geh' gleich mit." "Das mag ich auch nicht."

Die Beiben übergählten oft, wie viel fie bereits erspart batten, und so bestand ibr Gesprach meift in Sorgen und Ueberlegen. Rilge trat endlich mit ihrem Entschlusse bervor, bag fie nicht beirathe, bis fie ihr eigen Saus habe, fie fei ihr Lebenlang aenua bei fremben Leuten berumgeftogen worden, fie wolle auch einmal wiffen, wie fich's unter eigenem Dach lebt, und fie tonne es ben Rindern nicht anthun, daß fie feinen Unterschlupf batten, wo fie bin gehörten, und wo fie Riemand vertreiben tonne. Maurer: Seb mochte im Gutlichen erflaren, bak es viel fluger fei, wenn fie fich von ihrer Ersparnis einen auten Uder tauften für den Kartoffelbrauch, und eine Wiese, um eine Rub zu halten: Bilge widersprach und behauptete: daß fie mit Stiden mehr verdiene, als wenn fie bas Felogeschaft verfebe, auch konne man nicht im Felbe schaffen und bann wieder stiden, man muffe fich ju biefer Arbeit bie Bande fein erhalten. Sie beharrte bei ihrem Entschluß: ohne eigen Saus tein eigner Berd. Dft bachte Geb baran, fein Borhaben auszuführen, ohne Bilge barum ju fragen, und wer weiß, ob fie fich nicht barein gefunden hatte; aber feine Liebe ju ihr bielt ihn wieber bavon ab, nach eigenem Gutbunten ju bandeln. Wollte er bann irgend ein moblfeiles Sauschen von einem Auswanderer taufen, fo hatte Bilge wieder allerlei Ginwurfe; diefes mar ju finfter fur die Stidarbeit, jenes nur ein halbes mit bofen Inwohnern u. bgl. Sie fagte bann auch oft: "3d that' mich icamen, wenn' ich ein Schneiber mar', mir einen alten Rod zu taufen. Wozu bift benn Maurer? Bau' bir boch ein Saus. Der fannst's nicht? Caa's nur."

So lebten die Beiden vierzehn Jahre, und Manche bedauerten im Stillen den Seb, oder sagten es ihm auch, daß er an Bilge gebunden sei, denn diese hatte wenig Freundlichgesinnte im Dorfe. Man war ihr gram, weil ihre Lebensweise sich streng von der im Dorf üblichen abschied, und weil ihr stolzes Wesen es dahin gebracht hatte, daß die Küserin eine Verwandte, die aus Weitingen war, an Kindesstatt angenommen hatte; das hätte Zilge mit ein bischen Klugheit und Nachgiedigkeit für sich erringen können, und Seb brauchte sich dann nicht so zu plagen; schließlich aber vereinigte sich Alles darin, daß Zilge unerhört hochmüthig sei und immer unverzeihlich sauber daherkäme.

Endlich im fünszehnten Frühling ihrer Liebeszeit kam ber Seb vom neuen Ziegler herauf, der sich links im Thal angessiedelt hatte und berichtete freudig, daß er dem Ziegler die Anshöhe mit den zwei Tannen gradüber vom Küfer als Bauplat abgekauft habe, und der Ort schien wohl gelegen, denn der Blick ging hinaus über die Wiesen nach dem jenseitigen Waldberg:

"Ich dreh' das Häusle 'rum," sagte er triumphirend zu Bilge "und richte alle Fenster ins Freie, daß dir Niemand zuguden kann als die Sonn'. Es freut mich, daß ich dir deinen Willen thun kann, und du wirst seben, was ich berstelle!"

### Das Inftige Sänsle.

Mit unermublicher Emfigkeit arbeiteten nun Sepp und sein Bater, ben er bafür bezahlte, als ob er für einen Fremben arbeitete, an seinem Saufe. Sie mußten die Grundmauern tiefer legen, als fie fich gedacht hatten, benn fie tamen bald auf eine Schicht von Triebfand; fie wollten fie ausbeben, aber je tiefer fie aruben, je nachbaltiger ichien die Sandschichte zu werben, und fie legten endlich boch bie Steine auf Diefelbe. Der Bater marnte wiederholt, daß diefer Grund tein Saus trage, und daß es überhaupt unpassend sei, bier an den Bergruden zu bauen, mo jedes wilde Wetter bas haus an allen vier Eden pade; er wollte, bag man mindestens mehrere Souh tiefer ins Land hineinrude und bas haus nicht fo ted an ben Berghang ftelle. Er lobte bie Rlugheit ber alten Beit, ba man ein haus lieber gefcutt zu einem anbern feste, und überhaupt auch im Sauferbau geselliger gewesen fei. Seb widersprach alledem, und um so entschiedener, je meniger er fich leugnen konnte, bak bie Ginmanbe bes Baters nicht unbaltbar maren.

Seb ftand trop feines vorgerudten Alters boch noch in jener

unversuchten Jugendlichkeit, wo man an die Ausführbarkeit einer jeben Sache mit Zuversicht glaubt, wenn man sie unternommen hat, und aus keinem andern Grunde, als eben weil man sie einmal unternommen hat. Um auch noch den legten Sinwand zu beseitigen, berief er sich gegen den Bater nachdrücklich auf das Urtheil des Bauamtes, das nach Besichtigung der Oertlichkeit und mit Erwägung aller Bedingungen die Erlaubniß zum Bau gegeben habe. Er redete sich dabei aus, daß er selber es ja gewesen, der die ganze Sachlage zu solchem Endbeschlusse ins Licht gestellt hatte; die Maßnahmen des Bauamtes mußten jest als felsensester untrüglicher Hort gelten.

Als die Grundmauern aus dem Boden herauswuchsen, war Seb überaus glückelig; jest war Alles gewonnen. Er dehnte den Bau größer aus, als er sich anfänglich vorgesest, denn beim ersten Spatenstich übergab ihm Zilge eine nicht unansehnliche Ersparniß, und er lernte in der Wohnung Zilge's die Wahrheit des Sprüchwortes kennen: ein heruntergekommener Reicher hat noch mehr als ein auskommender Armer. Auch hiegegen warnte der Bater, und er traf zwei Dinge auf einmal, indem er sagte: es lätzt sich gar nie berechnen, was ein Reubau und was eine Frau aus einem vormals reichen Hause sin Keubau und was eine Frau aus einem vormals reichen Hause sin Keubau und was eine Frau aus einem vormals reichen Hause sin Keubau und kostett. Weil das Leste ofsenbar grießgrämige Verleumdung war — denn zustriedener und sparsamer als Zilge konnte ja Niemand sein — so durfte auch das Erste nichts als Altersängsklichkeit sein.

Sch war ehrgeizig und stolz, wenn auch minder als Zilge, er wollte der Welt und vor Allem in der Welt seiner Zilge zeizen, was er vermöge, und welch' ein lustig Haus er dahinsehe. Er dankte ihr oft im Stillen, und er sprach es manchmal am späten Feieradend gegen sie aus, daß sie ihn vermocht habe, neu zu bauen. Wer im Dorf ein Fuhrwerk hatte, that dem Sepp eine oder mehrere unentgeltliche Bausuhren. Ein zedes freute sich, daß die Liebesleute, die schon so lange treulich zusammenshielten, doch endlich vereinigt werden sollten, und beim Freitrunk, den Seb einzig dafür als Lohn.gab, zeigte sich, daß Zilge auch reichlich mit Flaschen und Gläsern versehen war.

Die Fuhrwerke hatten viel Mühe, wieder leer umzuwenden, benn das haus wurde an das Ende der Gasse gebaut, gerade da, wo dieselbe sich sackte. Ein Zaun von kurz gehaltenen knorrigen Tannen, darein sich wilde Rosen mischten, zog sich quer-

über zum Schute der dahinter liegenden Wiese, deren Waldursprung noch zwei hohe Tannen bekundeten, die an der Westseite von Sebs Bauplat standen; sie hätten wohl schone Baumstämme gegeben, Seb aber wollte sie erhalten, theils zum Schutze
des Hauses, theils auch, weil seinem nicht ungebildeten Schonheitssinn die Bäume als erwünschter Schmuck erschienen; er hatte
sie auf dem Plane gezeichnet, den er mit Hülse des Zimmermanns von seinem Hause entworfen, und den jest Zilge über
ihrem Stidrahmen hängen hatte. Er nannte diese beiden Tannen
gern scherzweise seinen Wald.

Den ganzen Sommer war Sepp in fieberischer Aufregung und schlief teine Nacht ruhig. Er hatte, seitdem er aus der Schule entlassen war, beim Bauen geholfen, er war daran sattsam gewöhnt, aber jett war's ihm allzeit, als ob Steine, Kalt

und Mörtel auf ihn warten und ihm keine Ruhe laffen.

Oft bevor der Tag graute, hörte man ihn meißeln und hämmern, und in der Mittagsruhe legte er den Kopf auf einen Stein und schlief eine Weile.

Seb machte die Umfassungsmauern des nur einstödigen

Baufes bis unter bas Dach von Stein.

Die wilben Rosen am Zaune blühten, als man bas haus richtete und ber grüne bebanderte Maien vom Giebel prangte.

Bon der Wiese aus, die man jest, da das heu eingeheimst wurde, betreten konnte, nahm sich das hauschen gar freundlich aus und erhielt auch von dort den Namen, denn im ganzen Dorfe verbreitete sich das Wort, das Seb zu Zilge, die er dorthin geführt hatte, sagte:

"Jest siehst, daß ich Recht habe, ich bau' bir ein luftig

Hausle."

So hieß nun das haus, das gegen allen Ortsbrauch sein Angesicht nicht den Menschen zuwendete, sondern hinaus ins Freie.

Seb war nicht wenig glüdlich und stolz, daß die Sommerzeit noch so früh war; das haus konnte bequem ausgebaut werben und austrocknen bis zum Herbst. Nun wurde im Innern gehämmert und gerichtet und Seb war überaus wohlgemuth, daß er nun zum Erstenmal einen Bau hergestellt, den er nicht wieder verlassen sollte. Aber eben als er ans Dachdecken gehen wollte, und das verstand Seb meisterlich, stand er schwindelnd vor dem Hause. Es war ihm, als müßte er selbst umfallen: die Ostseite

bes Hauses hatte sich ja tief gesenkt. — Seb stand lange zitternd da, es versetzte ihm den Athem, und er diß sich die Lippen blutig, als er das gewahrte. Seltsamerweise bemerkte aber der Bater nichts, ja er bestritt es dem Seb, als dieser ihn darauf ausmerksam machte, und Seb wellte selbst bezweiseln, daß er das Wahre gesehen.

Die Zuversicht auf die bisherige Untrüglichkeit seines Augenmaßes, und der Bunsch, daß es ihn doch dießmal getäuscht haben möge, stritten sich in ihm. Um diesen Streit nicht zu schlichten, und sich selber in der Schwebe zu halten, warf er den Zollstab weg, mit dem er eben sich hatte Gewißheit verschaffen wollen. Als er nun aber das Dach bedte, drängte sich ihm auch ohne Zollstod die Gewißheit auf, daß er richtig gesehen.

Er nagelte an ber Oftseite boppelte Latten auf, er legte boppelte Ziegel, bas glich wohl ein wenig aus, aber boch noch nicht genug, und jest troftete ihn nur bas Eine, bag Riemand,

felbst ber Bater nicht die Sentung mertte.

Die Freude vor sich selbst war dahin, aber die Ehre vor den Menschen war doch geblieben. Er hatte dem Dorf und der ganzen Umgegend zeigen wollen, wie man ein Musterhaus daue; es sollte ihnen der Berstand aufgehen, jest war es nur gut, daß er ihnen nicht aufgegangen war. Der Einzige, der die Sache recht beurtheilen konnte, leugnete beharrlich, und das war der Bater. Seb hatte sich selber davon abhalten können, aber den Bater nicht, daß er nach allen Seiten ausmaß, aber noch jest, da er doch auf die Linie hin den Fehl kennen mußte, behauptete der Bater, daß Alles in Ordnung sei. Und das war das Klügste. Wie sollten denn fremde Leute zur Baukunst des Seb Bertrauen haben, wenn er sein eigen Haus nicht gehörig stellen und richten konnte?

Das Dach prangte balb in ungewohnter Herrlickeit. Der neue Ziegler, der sich im Dorf angesiedelt hatte, um als Aussbelfer der Regierung die Stroh: und Schindelbächer verdrängen zu helfen, benupte das Haus des Seb als Musterkarte und gab ihm seine neuen glasirten Ziegel zum Preise der gewöhnlichen. Aus einer doppelten Reihe von grünen und weißen Ziegeln bilbete nun Seb die Buchstaben S. und Z. sammt der Jahreszahl auf dem Dache und Alles betrachtete staunend und bewundernd von der Wiese das schöne "lustige Häusle."

#### Der Baumeister.

Im Herbst seierten endlich Zilge und Seb ihre Hochzeit. Sin seltsamer Gast war dabei, der von seinen Angehörigen, wie vom ganzen Dorf mit scheelen Bliden betrachtet wurde. — Es war der einzige Bruder Zilge's, der als Landjäger gekommen war. — Er hatte vom Bater eine Scheu vor regelmäßiger Arbeit geerbt, und da er militärpslichtig geworden, ließ er sich nach

Umlauf seiner Dienstzeit als Landjager anwerben.

Dieses Herumschlendern behagte ihm, er aß lieber das Brod, das fremde Leute baden und trank noch lieber Bier, das fremde Leute brauten, als daß er selber solches bereitete. Er beredete sich dabei, daß er bei seiner Vermögenslosigkeit es doch nie zu einem eigenen Hausstand gebracht hätte, und jetzt war er "staatsmäßig" versorgt. Wie das Vorf ihn mit einer gewissen Seb nicht eben stolz auf diese Schwägerschaft, und der Bruder Landsäger, der das merkte, sagte am Hochzeitstisse seiner Schwester: "Zisge, wenn dein Mann einmal gegen dich ist, wenn er vergessen sollt', wer du eigentlich bist, da wend' dich nur an mich."

Durch ben Bruber Landjäger und seine Großsprechereien war etwas Bedrücktes auf der ganzen Hochzeit. Erst Tags darauf, als die beiden jungen Cheleute allein in ihrem neuen Hause waren, ging ihnen die volle Glückseit ihrer Herzen auf.

Der Vater Sebs hatte in jeber Weise, außer in Bezug auf Zilge richtig prophezeit. Seb war dem Glaser, Schreiner und Hafner Geld schuldig geblieben, aber schon am ersten Tag seiner The ergab sich ein glückliches Ereignis. Der Ziegler machte mit Seb den Accord zum Bau einer neuen Hütte, und Andere sprachen von Häuserbauten, die sie ihm übergeben wollten; das lusstige Häusle, das er allein hingestellt hatte, brachte ihm Ehre und Vertrauen, und er redete es sich selbst als eine Kleinigkeit aus, daß es einen geheimen Schaden hatte.

Seb hatte ben Gebanken nicht in sich aufkommen lassen, aber er war ihm boch manchmal burch ben Sinn gefahren, daß Zilge vielleicht burch ihr Bedrängen auf ein eigen Haus seine Handwerksehre zu Grunde gerichtet haben könne; jest zeigte sich bas Gegentheil, und er sagte ihr bas bankbar ohne ihr den Borgebanken mitzutheilen. Zilge war doppelt glücklich, daß die Ers

füllung ihres eigenen Bunsches noch nachhaltige Folgen gehabt, an die fie taum gebacht, jest aber erschien es ihr, als habe fie folde mit kluger Berechnung beabsichtigt; sie rühmte sich beffen, wenn auch bescheiben, und Geb ließ ihr gern biefen Ruhm.

Bilge mar fleißig und beiter von Morgen bis in die Nacht: die Sand, die mit dem filbernen Trauringe geschmudt mar, schien noch flinker und unermüblicher geworben. Sie wußte bas Innere bes Saufes fo icon bergurichten, bak tein zweites im Dorfe fo freundlich mar.

Der Winter war milb, man tonnte bis nach Neujahr im Freien arbeiten, man konnte die neue Ziegelei unter Dach bringen, in der nun Seb für ein anderes haus die Steine meißelte. Aber auch Ungemach fam in biefem Winter.

Der Bater Sebs ward schwer frant. An bem letten Tage, als Biele fein Bett umftanden und er die arbeitsmuden Sande taum mehr erheben tonnte, bieß er alle Unwesenden binausgeben, nur Geb follte bei ibm bleiben. Und als diefer allein mit ibm

war, richtete ber Bater fich auf und fagte:

"Seb, bevor es Nacht wird, tomm' ich jum großen Meister. Seb, jest bord, ich will bir mas fagen: mir schabet's nichts mehr, aber bir, bir tann's ichaben; ich will Beugen bereinrufen und will vor ihnen fagen, baß wenn beinem Saus was geschiebt, ich baran Schuld bin, bu nicht, bu nicht. Ruf' bie Leut'."

"Nein Bater, nein, Ihr burfet nicht mit einer Luge aus ber Welt geben, nein, die Sund' labe ich nicht auf Guch und nicht auf mich," rief Seb, und ber Alte legte feine zitternden harten Sande auf bas Geficht feines Sohnes und fagte: "Saft Recht, es war' mir boch auch schwer geworben, und unfer Berr Gott wird bir's pergelten."

Bepor ber Abend niebersant, ber ben Sandwertsburichen in die Berberge ruft, batte ber alte Maurer feinen Lebensweg

vollendet.

Auf dem Dorfe ift es nicht Sitte, baß um ben Tod ber Eltern, Die fatt an Jahren icheiben, fich ichwere Rlage erhebt; eine gewiffe Dumpfheit bes Gefühls, mehr aber noch bie natur: liche Unschauung, baf bie Eltern vor ben Rindern aus bem Leben icheiben muffen, und bagu ber Mangel ber Gesellschaftspflicht, die ba nothigt, mit einem Schmerze zu prunten, Alles bas läßt folche Ereigniffe viel schneller vorübergeben und man

kann den Sohn in den Kleidern des Baters, die Tochter in denen der Mutter bald nach beren Tode fröhliche Wege wandern seben.

Um so auffälliger war die ungewöhnliche Trauer Sebs, in die sich zu bem Gefühl ber Berlassenheit noch das Bangen und

eine brobenbe Gelbstverantwortlichfeit mischte.

Er wies den Gedanken weit weg, daß er dem Bater die Schuld hätte aufbürden sollen, und doch tam er bald wieder. Zilge suchte ihren Mann mit inniger Tröstung aufzurichten, aber es gelang ihr nicht, sie sagte ihm, es sei so beschieden, er solle nicht mehr haben als sie auch; sie sei so beschieden, er solle nicht mehr haben als sie auch; sie sei ja auch elternlos. Er konnte und wollte ihr für diese guten Worte nicht sagen, daß ihr Bater sich nicht mit dem seinigen vergleichen ließe. Erst als Jilge ihm sagte, daß die Leute seine Trauer als Reue über die She mit ihr deuten müßten, schüttelte er gewaltsam alle Trauer ab, und Frühling und Arbeit halfen ihm darin getreulich als die besten Tröster.

In diesem Frühling tonnte Geb nicht nur Gesellen annehmen. es trat auch ein Greignif ein, bas, fo tlein es erschien, boch ibm und Rilge große Freude machte, ein Schwalbenpaar niftete unter ihrem Dachsims, gerade über bem Fenfter, wo Bilge ftidte. Die fröhlichen Berbeigungen, Die feit uralten Reiten fich an ben Anbau bes lieblich bebenben Bogels tnupfen, erheiterten Bilge: ba schlägt tein Blip ein und Friede und Rube ift im Sause; ber Musspruch ber gangen Lebensfreube, Die fie erfüllte, knupfte fich an die Ankunft bes Bogels. Seb hatte aber noch seine besondere Freude, die er nicht aussprach. Die Wahrnehmung, daß ber Bogel unter seinem Dach niftete, galt ihm als eine Gemahr, Die alle Meffungen zu Schanden machte; bas haus mar moblgebaut, benn ber tluge fromme Bogel baut nicht unter ein Dach, bas ichwantend und unficher ift. So waren die jungen Cheleute vom Rleinen aus und im Großen ihres gangen Sausstandes beiter und werfthätig.

Am Abend beffelben Tages, an dem das neue Haus gerichtet wurde, das eiste, das Seb als Meister für einen Fremden baute, wurde ihm ein Sohn geboren, und Zilge war noch am

Mittag beim Baufpruche gemefen.

Die ganze lustige Baugewerkschaft tam noch am spaten Abend und fang vor bem hause helle Lieber, die lustig bas Thal hinab

und von den jenseitigen Bergen wiederklangen. Bilge war nicht wenig stolz, da fie horte, daß man ihr als "Frau Baumeisterin"

ein boch und abermals boch ausbrachte.

Sie lächelte ablehnend, aber sie hörte es doch gern, wenn man sie fortan auch nur scherzweise Frau Baumeisterin hieß. Das war ein einträglicher und ehrenvoller Scherz, und einmal sagte sie sogar im Stillen zu ihrem Seb: Gin Mann, der Häuser bauen könne, brauche nicht mehr Maurermeister, er könne wohl Baumeister heißen; in dieser bosen Welt aber hätten die großen Herren alle schönen Titel für sich allein genommen.

Seb gab feinem erftgebornen Sohne ben Ramen bes Schutz-

patrons der Baugewerte: Johannes.

Die Schmalben vor dem Fenster zwitscherten, wenn Bilge ihr Kind in den Schlaf sang, und sie, die allezeit still und sinenend war, erwedte auf Einmal einen ungeahnten Schatz von Liedern, die ihr im Gedächtniffe schlummerten; sie sang sie dem

Rind und fich felber gur Luft.

Und wenn Zilge bei der Arbeit still war, sangen ihr die Schwalben geheimnisvolle Weisen. Ja, man thut den Schwalben Unrecht, wenn man ihnen nur ein Zwitschern zuerkennt. Wenn sie so ruhig auf der Dachsirste sisen, schlingen sie Tone in einsander, so innig, so aus tiesster Seele und so sein, daß es ist als sange Jemand das schönste Lied, aber nur mit halber Stimme, nur für sich, nur in sich dinein. Sängen die Schwalben so laut wie die Nachtigall und Lerche, man hörte nur noch auf sie. Wirdes einmal einen nie dagewesenen herrlichen Frühling geben, in dem das leise halbstimmige Singen der Schwalben zum schmetzernden Klange wird? Oder können sie nie aus voller Brust laut hinaus jubeln, weil sie doppelten Frühling und voller Brust laut hinaus jubeln, weil sie doppelten Frühling und voppelte heimath und eigentlich Keines recht und einzig haben? . . . Es ist das beste Zeichen einer von Sorgen befreiten und frohgeweckten Seele, wenn sie sich hinein versenken will in das geheinnisvolle Leben von Thier und Pflanze und sich selber dein vergist.

Bilge konnte allerlei benken und grübeln, ohne boch je in ihrer Thätigkeit läffig zu sein, ja sie war emsiger als je, ihr stetes Denken und Arbeiten war darauf gerichtet, die Schulden, die sie noch vom Hausbau ber hatten, abtragen zu helsen, und bevor das Töchterchen angekommen, war dieß gelungen. Das Haus war vollsuchndig bezahlt und Vieles in dasselbe eingeschafft;

wohlgemuther sah kein Chepaar darein, und fröhlicher grüßte und dankte keins als Seb und Zilge, wenn sie Sonntag Morgens mit einander zur Kirche gingen und aus derselben heimkehrten. Dieser gemeinschaftliche Kirchgang ist oft eine selbständige heilige Feier, der die eigentliche nicht gleichkömmt. Zilge sagte einst auf diesem Kirchgange zu Seb:

"Benn ich so mit dir geh', jest vor Gott und der Belt dein und du mein, da ist mir's gar nicht als ob wir zwei Mensichen wären und Jedes für sich allein gehen könnt'! Und jest können wir bald unsern Johannes mit nehmen und da sind wir dann Beide in Einem Stück. Und unser Haus hab' ich mit der Nabel und du mit dem Hammer aufgebaut. Man könnt' ein

Rathfel brauf machen."

"Ich glaub' nicht, daß der Pfarrer mir was befferes fagen tann als du," erwiderte Seb lächelnd und noch in der Kirche auf ihren getrennten Blagen schauten fie einander oft an.

#### Der Grund mankt.

Es war gegen den vierten Frühling, da regnete es wochenlang unablässig, man sah die jenseitigen Waldberge den ganzen Tag nicht, die Tannen an der Westseite des Hauses sausen und brausten unaushörlich und ein brauner Strom stürzte am Hause die Wiese hinab.

Seb grub dem Waffer einen Graben, etwas entfernt von der Mauer; aber der Ziegler, dem die Wiese gehörte, that Einsprache: wenn das Wasser ungesammelt den Berg hinabrollte, transte es die Wiese, und jest riß es eine tiese Schrunde hinein, und floß unnüslich ab. Die Sache kam vor den Schultheiß und

Seb war mit seinem besten Freunde im Widerstreit.

In einer Nacht schrie Zilge plöglich auf, sie wollte gespürt haben, wie das Haus sich senke. Seb gestand ihr, daß das schon längst der Fall sei, er behauptete aber, daß nichts Neues gesichehen, und beschwor nun seine Frau, ihre Wahrnehmung gesheim zu halten, da sonst sein ganzes Ansehen und sein Erwerd zerstört würde.

Bilge faßte ihre beiben Kinder in ihre Arme. "D Gott, meine

Rinder! Wenn das Saus einfturgt" - jammerte fie.

"Und an mich bentst bu gar nicht?" fragte Seb erbittert.

"Ich bent' ja auch nicht an mich," erwiderte fie.

Seb ging unter heftigem Regengusse hinaus und sah, daß der Biegler den Graben zugestopft hatte, so daß das Wasser wieder zerstreut absloß; das ganze Haus stand ringsum wie in einem Bache. Er arbeitete nun aus allen Kräften, und als der Tag anbrach, zeigte sich, daß das Haus noch um ein Merkliches gewichen war.

Seb eilte jum Schultheiß, sein Ungemach ließ fich nicht mehr verhehlen, ber Ziegler sollte ihm nun bafür einstehen, aber noch

als er beim Schultheiß mar, tam ein Bote und rief:

"Seb, geh' heim, bein Haus ist auseinander." Die Sturmsglode läutete, um unter dem Regensturze das ganze Dorf wach zu halten. Alles war um das Haus Sebs versammelt, und verzweiselnd sah dieser, wie das Haus mitten auseinander in zwei Stüde gefallen war, gerade in jenem Zwischenraume, zwischen dem Buchstaben S und Z war das Dach auseinander gerissen. Man eilte in das Haus, um die Frau und die Kinder zu retten und vom Regen triesend brachte man sie heraus. Bilge schien ganz verwirrt und besinnungslos. Sie hatte keinen Bersuch zu ihrer Rettung gemacht, sie sprach kein Wort, hielt ihre Kinder sest in ihren Urmen und ließ sich dieselben von Niemand abnehmen. Erst als man ihr sagte, daß sie nicht mehr in das Haus zurückehren dürse, erst als ihr die Nachbarn anboten, daß sie bei ihnen wohnen möge, sagte sie:

"Soll ich denn nicht mehr in meinem eigenen haus wohnen?

in einem fremben?"

Der Kufer hatte eine hohe thurmartig zugespitte Beuge Faßbretter neben dem Hause Sebs stehen, sie waren nicht zusammengestürzt, weil bas Wasser durch die Zwischenraume durchsloß. Seb biß auf die Lippen, als der Kufer ihm selbstgefällig sagte: "Ich tann allem Anschein nach besser bauen als du."

Während man Zilge und die Kinder nach dem Nachbarhause brachte, wurden mächtige Stützen an das Haus angestemmt, daß es nicht vollends einstütze. Das Schreien und die Artschläge

tonten bumpf mitten im Regensturme.

Der blaue Frühlingshimmel spannte sich über die reichs getränkte, grünende Erde, die Schwalben kamen wieder, aber Seb riß denen an seinem Hause das Rest ein. Diese scheins heiligen Thiere hatten also doch gelogen! Sie sollten darum auch nicht mehr bei ihm wohnen. Sie umzwitscherten ihn wie vorwursvoll, während er sein Haus wieder zusammenrichtete, aber er war jest ingrimmig auf Alles in der Welt, was auf der Erde, in der Luft und im Himmel. Es hatte im wahren Sinne des Wortes Unglück auf ihn herabgeregnet. Bei dem Rechtshandel mit dem Ziegler hatte er Nichts gewonnen als einen unversöhnlichen Feind. Mit knapper Noth hatte er vom Bauamt die Erlaudniß erhalten, sein Haus wieder aufzurichten, und noch schwerer ging es, eine Hopothetenschuld auf dasselbe aufzunehmen, um neu bauen zu können.

Die Bauvertrage, die er für biefen Sommer abgeschlossen batte, wurden ibm entzogen, und er wagte es nicht vor Amt beshalb ju tlagen; ja bie Bauten, bie er icon ausgeführt hatte, ließen die Besitzer noch einmal gerichtlich besichtigen und mancher Uebelstand kam babei zu Tage. Bon Gesellenhalten war jest keine Rebe mehr, er mußte froh fein, wenn man ihn felber als Gefellen annahm. Während er jest einfam arbeitete, und nicht mehr wie ehebem mit bem Bater, und boppelt schwierig, weil er ein verpfuschtes Wert einzurenten hatte, gingen ihm schwere Gedanten burch bie Seele. Er mußte barüber nachbenten, wie es benn mare, wenn er bie lette handreichung bes Baters nicht abgelebnt batte, und jest fab er auf einmal, bag bas Rechtichaffene auch bas Klügste ift. Lage auch bie ungerechte Schuld auf bem Bater, er selber mare baburch boch nicht frei. Darum ift es boppelt aut, bag ber Rame bes Baters rein geblieben, und fein Gegen wird nicht ausbleiben. Oft wenn Geb ber Arbeit überbruffig war, warf er feinen hammer weg und nahm ben vom Bater ererbten auf, und Alles ging fo leicht von Statten, als ob ein Underer für ibn arbeite.

Jeden Morgen, wenn er auf die Baustätte tam, seufzte er tief und ließ die Hände hängen. Jest mußte er jede Baufuhre bezahlen und sand dabei noch unwillige und höhnende Helfer. Sein ganzer Ruf, sein Glück und sein Besitzthum waren dahin, und alles Das, weil er sich hatte verleiten lassen, einen stolzen und eigenen Bau auszuführen. Ein längst erstorbener Keim trieb wieder neue Knospen. Er gedachte jest, daß sich Zilge berühmt hatte, sie habe ihn zu dem Bau gedrängt, um seinen Ruf dadurch zu gründen. Er machte ihr nun darob Vorwürse, daß sie ihn zum Hausbau verführt habe und als sie erwiderte:

"Ich bin unschuldig. Wenn du tein Haus allein bauen tannft, hättest es sollen bleiben lassen," da war er doppelt grimmig; auch sie verletzte seine Handwerksehre. Sie sagte zwar nur, was alle Leute sagten, aber eben das sollte sie nicht, meinte er, sie sollte sein Ungeschick für ein Unglück ansehen.

Alls er dies mit Schmerz und Born barlegte, suchte fie ibn

damit zu beschwichtigen, daß fie fagte:

"Bielleicht ist bein Bater selig schuld, bu haft ihm immer zu viel gefolgt." Das hieß aber ein Feuer mit Del loschen wollen.

Seb wurde über diese Rebe noch ingrimmiger.

Oft war es ihm, als sollte er alles Handwerksgeschirr wegwersen und in die weite Welt lausen; hier zu Land war sein Ruf auf ewig vernichtet, und er kam nie mehr zu seiner alten Festigkeit. Aber er blieb doch.

Bon allen Bauverträgen, die ihm gekündigt worden, war ihm doch einer geblieben, nämlich das Umdeden des Kirchendaches

und bes Thurmes mit neuen glafirten Biegeln.

Der Stiftungsrath hatte die Uebeitragung an Seb aufrecht erhalten, obgleich bei seinen jetigen Bermögensverhaltnissen von der ausbedungenen vierjährigen Gewähr füglich nicht mehr die Rebe sein konnte.

Kaum war das Haus nothbürftig hergerichtet und die Familie wieder eingezogen, als Seb sich an den Kirchenbau machte; er hoffte wieder frischer zu werden, wenn er nun wieder eine fremde Arbeit ausführte. Aber auch auf dem Kirchendach vergaß er sein

Unglud nicht.

Die Wege ber Eigensucht sind tief verschlungen. Seb wälzte immer wieder die wesentliche Schuld seines Ungemachs auf Zilge, als hoffärtige Bierbrauerstochter hatte sie ihn dazu verleitet, ein eigen Haus zu bauen. Freilich konnte er sich immer nicht verzhehlen, daß ja Alles gut wäre, wenn er gut zu bauen verstanden hätte, und Zilge hatte keine Schuld baran, daß er seiner Unersahrenheit vertraute und die Warnungen des Vaters überzhörte; aber doch ließ ihn der Gedanke nicht los: das ganze Unglück wäre nicht da, wenn er nicht ein eigen Haus gebaut hätte. Wäre er seinem Plane gesolgt und hätte er nun sein Geld in einem Acker steden, so könnte man es leichter wieder heraustriegen und sein Glück an einem andern Ort versuchen, die Welt ist ja so weit . . . Bei dieser letzen Wendung seines Rachdenkens

hielt er oft still, und ihm schwindelte, nicht vor der sichtbaren Tiefe unter ihm, aber vor einer andern, die sich in ihm aufthun wollte. Und zu diesem innern Sinnen gesellte sich plöglich ein äußeres Wahrzeichen.

Bu allen Zeiten hatte das zweislerische und sorgenvoll bewegte Menschenberz sich gern aus dem umgebenden Naturleben, das sich in stetigen Gesetzen halt und bewegt, Rath und Rich:

tung erbolt.

Als Seb bem Storchennest auf dem Giebel nahe kam, starrte er lange daraus. Das Storchenmännchen war schon da, es sauberte das verlassen Rest und setzte es neu in Stand, es hungerte gern bei der Arbeit, und erst wenn Alles wieder in der Richte, und Nahrung wieder ringsum vollauf ist, sliegt es zurück und holt das Storchenweibchen. Das Beibchen in der Ferne klagt nicht und jammert nicht, denn es weiß, der Mann baut und sorgt in der Ferne und holt es zur Zeit . . .

Der Speisbub, ber für Seb ben Mörtel auf bas Dach trug, hatte ihn schon zweimal angerusen, aber er hörte nicht und ftarrte auf bas Storchennest. Endlich machte er sich wieder an

die Arbeit.

Er verhöhnte sich und Bilge oft, indem er am Abend sagte: "Jest haft du doch kein eigen Haus, jest hat's die Hypothekensschuld." Selbst die wiederkehrende heitere Laune der Bilge misstimmte ihn. Er sah darin den thatsächlichen Beweis, daß sie alle Schuld auf ihn wälze, und sich gar keinen Theil davon zuserkannte.

#### Anf ichwindelnder Boh'.

Am Morgen als das Deden des Thurmes beginnen sollte, that Seb seine filberne Saduhr aus der Tasche und hing sie an den Nagel.

"Warum thuft bas? Nimm fie nur mit," fagte Bilge.

"Ich hör' auf bem Thurm schon schlagen, und . . . man weiß nicht, es tann Einem was passiren, man . . . man tann sich stoßen."

"Seb, fei beiter, unser herrgott halt boch seine hand über

"Ja, er kann aber keinen Regen schiden, ber mir die Hyposthekenschuld abwascht."

"Mit Fleiß und Sparsamteit tonnen wir schon Manches abtragen, bet' nur recht, eh' bu auf ben Thurm steigst, und bet' auch, wenn bu oben bist."

"Bet' du, du haft's an beiner Stickerei da geschickter."
"B'hut' bich Gott, Seb, und gieb mir auch ein' Hand."

"Ich bin zu alt zu folden Kinberpoffen, bu haft mich lang

genug warten laffen."

Dennoch tüßte Seb beim Beggehen die Kinder, und reichte auch Zilge die hand. Zilge, die sonst teine Minute unnöthig von ihrem Stidrahmen ausstand, nahm das eine Kind auf den Arm und das andere an die Hand, und stand lange Zeit auf der Anhöhe hinter der Kirche und schaute hinaus zu ihrem Manne auf dem Thurme. Aber Seb schaute sich nicht um.

Es ist eine alte weise Regel ber Dachbeder, baß sie nicht über sich und nicht unter sich schauen burfen; blidt Einer nach ben ziehenden Wolken, so zieht es ihn unwillfürlich mit fort, hinein, hinauf in das wogende Wolkenmeer, und die Wolken treiben ein falsches Spiel, sie nehmen ihn nicht auf, die Erde lätt ihn nicht und zieht ihn zerschmetternd zu sich nieder.

Das aber thut fie auch, wenn ber in ber hohe Schwebenbe binabschaut auf bie Erbe, sein Fuß gleitet und er fturzt und

zerichmettert.

Seb mußte immer an jenen grausenhaften Augenblid benten, wenn er bald zwischen himmel und Erbe schweben wird, er greift aus und nirgends ein halt, nirgends als im Tob . . .

Den Blid auf bas Nächfte geheftet, arbeitete Seb weiter, und bas ist bie sicherste Gewähr, man steht fest, als stände man auf ebenem Boben. Wie der Blid am Nächsten haftet, so hat auch der gange Körper eine Rube und Sicherheit an ihm.

Tagelang war Seb auf dem Kirchthurm, und seine unheimlichen Gedanken verließen ihn nicht. Das alte Uhrwert im Thurm, das im Innern mit einem Bretterdache gedeckt war, schnurrte und surte, und wenn es eine Stunde anschlug, dröhnte es Seb durch Leib und Seele, aber immer sah er keinen andern Ausweg als den jähen Tod. Er liebte sein Weib und seine Kinder, aber er sagte sich, daß er ihr Elend nicht ertragen könne, und dazu nach die Unmacht ihnen zu helsen; starb er, und starb er im Dienste der Gemeinde, so mußten gute Menschen, ja die Gemeinde mußte sich der Berlassenen annehmen; bei eignen Lebs zeiten ware bas nie gescheben, und er hatte bas nie ertragen.

Das ftanb feft.

Der Rufter rief eines Mittags Seb in Die Glodenftube, er mußte ju einem Leichenbegangniffe lauten und fürchtete, daß es bem auf bem Thurm Arbeitenben Schaben thun tonne. Geb ftand in ber Glodenstube, und um und um umbröhnt von ben gewaltigen metallenen Klängen rannen ihm die Thränen aus den Augen und er wischte fie mit barter Sand ab.

Als er wieder auf bas Dach stieg, war es ihm, als mußte er jest sein Schidfal vollenden, aber ber über dem Abgrund schwebenbe Beift wird oft an unscheinbar bunnen, feltsam verfolungenen Faben gehalten. Die Leute follten nicht fagen, ber Seb habe weber eine Grundmauer legen, noch einen Thurm beden konnen; feine Sandwerksehre mußte für ewige Zeiten fest fteben; er wollte nicht von einer halbfertigen Arbeit fich bavonmachen. Er legte jeden Biegel und ftrich jede Relle Mortel fest, baß fie für die Ewigteit haften. Trauernd follten die Menfchen betennen, mas ber Geb für ein Mann gemefen.

Daheim rebete Seb fast gar nichts, es war ihm unheimlich bei Weib und Kindern, er tam sich wie ein Gespenft vor, das bier noch umwandelte, er batte fie ja verlaffen, er verließ fie

ia bald.

Um letten Morgen ließ Geb von bem Rufter bie Thurmuhr stellen, er behauptete, baß er heute bas Summen und Surren und gar bas Schlagen nicht vertragen fonne. Lautlose Stille lag nun über bem gangen Dorf, als Geb auf bas Thurmbach beraustrat, und wie beute feine Stunde folug, fo mußte Alles ftill baran benten, in welcher gefahrvollen Lage beute Seb schwebte.

Er war noch nicht lange an ber Arbeit, als er ploplich ein Rlappern borte, er schaute fich um - ber Storch mar mit feinem Beibchen angetommen und zeigte ibm unter feltsamem Berbeugen und in die Bruft werfen bas neu bergerichtete Saus und bie ringsum frühlingsgrune Welt; bas mar ein Schnattern und Rlappern und ein bedächtig frobliches Gethue, und jest flogen bie Banbervögel auf. Salt! fast mare unfreiwillig gur Babrbeit geworben, mas Geb fo lange als Borfat im Sinne hatte, er war ausgeglitten, er hielt fich nur noch am Borfprunge fest. Er batte dem Miegen bes Storchenvaares zugesehen, wie fie fo moblig in ber Luft fcwimmen, und ohne fich ju ftogen und ju fcwingen ruhig schweben und wieder in schiefen Bogen ins Rest sich

fenten.

Alls sich Seb wieder aufrichtete, belebte ihn plötlich ein neuer Gedanke: er hatte den Tod überwunden, er wollte leben und Zilge und dem Dorf zeigen, was er vermag; sie sollten eine Beile noch schlechter von ihm denken, dann aber — — Seb hielt sich mit beiden Händen sest und schaute hinaus in die weite mit Blüthenbäumen besäte Welt und in den blauen himmel.

Lange schweifte sein Blick in der Landschaft umher, mit neusgeborner Luft sie erschauend: dort drüben steht der Gemeindewald auf dem Berg, und hinter dem Berg thürmen sich andere, und Felder und Dörfer breiten sich weitaus, und näher! Wie still stehen die Bäume im wogenden Korn und als grüne Bänder ziehen sich die Gartenhecken dorthin, und dort das kleine Geschöpf, das mit den kleinen Thieren im Brachseld pflügt, und hier unten der Ameisenhausen, den man ein Dorf nennt — Ein Narr ist, der sich aus dieser schönen offenen Welt hinaustreiben läßt.

Seb suchte unter bem Hausergewirre sein eigen Haus, er fant es balb, er konnte es gar nicht begreifen, bag er fich ba

wieder in Noth und Sorgen bineindrangen follte.

"Ich will ein größer Theil an ber Welt haben," fagte er

vor sich bin. -

Die Arbeit ging rasch von Statten. Der Schlosser und sein Geselle kamen mit dem neu vergoldeten Kreuze, Seb ließ es sich heraus reichen und stedte es auf die Thurmspige. Die Schlosser nieteten das Kreuz im Innern sest, und als dieß vollendet war, ließ sich Seb die neuen Strümpse und Schuhe herausreichen, die nach altem Brauch die Gemeinde dem geben muß, der das Kreuz auf den Thurm sett. Seb schwang sich ked hinauf zu dem Kreuze, und abwechselnd es mit dem einen und dem andern Arme umstlammernd, zog er hier hoch oben die neuen Schuhe und Strümpse an. Er schaute nicht hinab, wo eine große Menschenmenge versammelt war, er hörte nur von dort Jauchzen und Wehtlagen, es war ihm, als hörte er seinen Namen rusen, bald in Angst, bald in Freude.

Bie zum Spott warf er seine alten Schuhe hinab auf bas Dorf, schlüpfte burch die Lucke in die Glockenstube, füllte die Deffnung aus und stand endlich wieder unten auf dem Boben unter

ber ftaunenben Menge.

Roch fühlte er sich wie taumelnd, aber mitten im Taumel triumphirte sein Herz, sie hatten Alle bewundernd einsehen gelernt, welch' ein muthvoller geschickter Mann er war; und sie sollten noch Weiteres, Unerwartetes kennen lernen. Zilge war nicht unter den Bersammelten. In seinen krachneuen Schuhen mit dem siegreichen Handwerkszeuge in der Hand ging Seb wie ein Siegesheld durch das Dorf.

Aus allen Häusern glückwünschte man ihm, als tame er von einer großen Reise, er bankte freundlich. Es war ein zweibeutiges Lob, als ihm sein Nachbar ber Küfer sagte: "Es scheint, bu tannst besser in ben Himmel als in ben Boden bauen." Dennoch gabzer ihm ben Auftrag, andern Tages eine eingefunkene Gartenmauer hinter dem Hause herzurichten, da sonst aller Boden

abrutichte. Seb fagte nicht zu und lebnte nicht ab.

Bu Hause traf er Zilge am Stickrahmen, sie beugte ihr Angesicht tief auf benselben und rebete kein Wort. Er nahm die Taschenuhr vom Nagel und steckte sie wieder zu sich. Die ganze Welt hatte ihn triumphirend begrüßt, und nur Zilge sprach kein Wort.

Er wollte eben im Born barob bie Stube verlaffen, als er

an ber Thure wieder umtehrte und fragte: Rilge, verbien' ich gar tein Bort?"

Bilge, verdien' ich gar kein Wort?" Sie antwortete nicht und stickte weiter.

"Red', verdien' ich gar kein Wort?" wiederholte er zornig. "Mehr als eins," erwiderte sie endlich, ohne aufzuschauen.

"Und was?"

"Was ich nicht sagen will."

"Du mußt aber."

Laut weinend klagte nun Zilge, wie fündhaft er mit seinem Leben gespielt habe, das doch ihr und den Kindern gehöre. Seb stand einen Augenblick erschüttert von diesen Worten, und halb im Scherz erklärte er, daß die Gemeinde sie und die Kinder hätte erhalten muffen, wenn er gestorben ware.

Mit einem eigenthumtichen Trop entgegnete hierauf Bilge, daß fie allein sich und die Kinder erhalten tonne, und sich nie

von ber Gemeinde erhalten ließe.

Es burchzudte Seb sichtbar, als er bas hörte, aber er sprach lange nicht. Endlich erzählte er Zilge lachend, was das für eine Lustbarkeit, ein Knizen und Klappern und Schwingen gewesen sei, als heute der Storch mit seinem Weibchen ankam. "Die fangen jest von neuem zu hausen an," schloß er, "und bas Beible ift ganz gludselig, weil sie eine Zeitlang von ihrem Manne fortgewesen ist, und er bas Haus neu hergerichtet hat."

"Bas geht mich bas bumme Beug an?" schalt Bilge schon im schwindenben Unmuth, und Seb war frob, bag fie nicht mehr

mertte und nicht mehr fagte.

Drei Tage arbeitete er nun an ber Gartenmauer hinter bes Küfers haus, und oft, wenn er aufschaute nach dem in der Sonne blinkenden Thurmkreuz, dachte er mit Schauder daran, wie er da oben geschwebt, und welche Gedanken ihm durch die Seele gezogen, und doch waren es in Lust und Leid übermüthige gewesen; jest aber stand er wieder auf ebenem Boden in einem Gartenwinkel und führte eine ärmliche Mauer auf. Wie er die Steine wälzte und meißelte, hob und legte, so hob und legte er manchen Gedanken hin und her, aber wie er's auch richtete, es blieb bei dem alten Borsat, wie bei einem unabänderlichen Bauriß. Am dritten Abend war die Mauer sertig, und Seb rassenit einem schweren Seuszer sein Hauer sertig, und Seb rassenit einem schweren Seuszer sein Haubertszeug zusammen. Er wußte es, das war seine letzte Arbeit im Dorse. Er war jest los und ledia.

Am Morgen früh zog er seine Gemeindeschuhe an und sagte Zilge, daß er sich in der Fremde Arbeit suchen wolle; hier zu Land, wo er Meister sei und Gesellen gehalten habe, könne er nicht mehr als Geselle arbeiten. Zilge, die ehedem seinen Stolz gereizt hatte, daß er Meister werden und selbst Bauten aufsühren solle, wollte jest diesen Stolz beschwichtigen, aber es gelang ihr nicht mehr und mit bangem Herzen ließ sie endlich Seb scheiden.

Er sagte ihr noch, wie viel sie von ber Gemeinde für den Kirchendau zu bekommen habe und hing seine Uhr, die er schon in der Tasche hatte, wieder an den Nagel. Zilge wollte, daß er sie mitnehme, er aber willsahrte ihr nicht und sagte, sie könne sie verpfänden, wenn sie kein Geld mehr habe. Wiederum stolz schwur sie, daß das nie geschehen würde, und endlich ging Seb von dannen.

Die Kinder schliefen noch, das kleine Töchterchen mit seinen rothgeschlasenen Baden zuckte zusammen als er es küßte, und der Knabe Johannes, der undewegt sortschlief, schrie noch als Seb die Hausthure zumachte, plotlich:

"Bater bleib' ba!"

Seb reichte noch Zilge die Hand, preßte die Lippen zusammen,

und fort rannte er, als jagte Jemand hinter ibm brein.

Ein Bauer, der am frühen Morgen seine Wiesen im Thale wässerte, sah den Seb wie er lange dem Storchenpaare zuschaute, das gemächlich steif und stillernst durch die Wiesen stelzte, die Füße hoch hob, und mit Kopf und Hals stets rechts und links nickte. Als der Bauer den Seb anrief, sagte dieser: "Ich gehauch in die Fremd' und komm' vielleicht vor dem Winter oder Frühjahr nicht wieder." Der Nachdar Küser traf den Seb in der Stadt, und ihm gab er den ausdrücklichen Austrag, seiner Frau die Botschaft zu bringen, sie möge keine Sorgen haben, wenn sie vielleicht lange nichts von ihm höre.

Das waren die letten Rachrichten, an denen Zilge lange

ihr hoffen und harren befriedigen mußte.

#### Siebenmal einsam.

Schon am ersten Tage nach Sebs Abwesenheit hatte Zilge sast teine Ruhe mehr am Stickrahmen, ja, was ihr seit Jahren nicht geschehen, traf ein, sie mußte die Arbeit eines ganzen Tages wieder auftrennen, und da sie keinen Tageslohn entbehren konnte,

mußte die Nacht bas Berfehlte wieder einbringen.

Sie hatte stets einen halben Gulben besonders gelegt, damit sie den Brief gleich bezahlen könne, den Seb ihr aus der Fremde schicke, und sagte sie sich auch wieder, daß er von seinem Berdienst den Brief frei machen könne, sie rührte das Geld nicht an. Oft mußte sie in überwallender Empsindung sich aufrichten, wenn sie daran dachte, wie lieb sie doch ihren Seb hatte, und sie machte sich Borwürfe, daß sie ihm das nie so gezeigt; sie berubigte sich aber bei dem Gedanken, daß sie bei seiner Heimkehr ihm den himmel auf Erden schaffen wolle. Sie sah jest die Rechtschaffenseit und den Biedersinn Seds in vollem Glanz, und wie getreund sparsam er war, und wie er sie hoch hielt. Reine Frau weit und breit hat einen bräveren Mann. Ja, sie schalt sich innerlich, daß sie nach Vollendung des Kirchendaches ihn nicht gelobt habe, sie hatte ja selber diesen übermüthigen Ehrgeiz in ihm gepssegt.

Babrend fie fonft ben verdienftlofern, Del und holz verzehrenden Winter fürchtete, freute fie fich jest barauf; ba fehrt

Seb beim, und fie fah oft ftaunend auf die Rinder, fie mar jest febnfüchtiger nach ihm, als ba fie Braut gewefen. Ihr Berg pochte fo beftig, wie an jenem Abend, nachdem fie ihn Tags vorber zum Erstenmal gefüßt; alle Ruffe, die ihr Geb je gegeben. entbrannten jest wieder auf ihren Lippen, und leife und verftoblen fang fie fich jest am Stidrahmen die Lieber, Die fie einft mit ibm gefungen. Der tleine Johannes butete fein Schwefterchen gut, und Bilge hatte viel Beit jum ftillen Denten und Grubeln. Wenn ber fleine Johannes am Abend betete und ben Bater in Gottes Schut befahl, fprach fie bem Rinde immer die Borte leife nach, und oft in ftiller nacht ichaute fie ftundenlang gum Genfter binaus über die Biefe nach ben jenfeitigen Balbbergen, Die waren noch duntler als die Nacht. Bilge mar es oft fo bang, baß fie fast laut aufschrie, und boch schalt fie fich wieber wegen biefes ungerechten Bagens; fie zwang fich zur Munterteit. Als aber ber erfte Schnee fiel, murbe fie ploglich tief traurig, fie berebete fich, daß mohl in den warmern Landern noch beller Berbit fei, aber immer mehr fagte ihr eine innere Stimme: er fommt nicht, er tommt nie mehr, bu bist einsam und verlassen . . . Sie wollte biesen Gebanten wieber ausreißen, er follte fie nicht binbern. ibrem Manne mit voller Liebe entgegen ju tommen, und hundertmal ließ fie fich von Johannes die Worte porfagen, die fie ihn gelehrt batte, daß er den Bater damit bewilltomme: bald ließ fie auch bas und pries im Stillen bas Glud bes Rinbes, bem ein Entfernter gang aus bem Sinne ichwindet, wenn man es nicht gefliffentlich baran erinnert.

Die fröhliche Weihnachtszeit kam; nur um ben Kindern Bort zu halten, zündete sie ihnen einen hellen Baum an, und es schnitt ihr in die Seele, als das Kind von selbst sagte: "Gelt Mutter, weil der Bater nicht kommen ist, darum kriegt er auch nichts?" Sinen Baum voll Liebesslammen hatte ihm Zilge entzünden wollen, jest war Alles dunkel und ausgestorben. Auf einmal stieg eine freudig traurige Tröstung in ihr auf: Seb ist krank, er kann nicht kommen, aber warum schreibt er nicht, und läst nicht schreiben? Bielleicht hat ihn ein jäher Tod ereilt, er war ja so übermüthig ked, und seit dem Ginsturz des Hauses doppelt verwegen. Zilge glaubte vor zweislerischem Sinnen und Grübeln vergeben zu müssen. Nicht umsonst wohnte sie in einem

Baufe, beffen Ginfturg man allzeit befürchten mußte.

Um Fastnacht borte Bilge, bag ber alte Ramerad Sebs, ber Maurer in Beitingen, ben Sommer über mit Seb gearbeitet hatte, und Nachricht von ihm geben tonne. Sie übergab ihre Rinder dem Nachbar Rufer, und manberte im Schneegestöber nach Beitingen. Sie tam mitten in ben Saschingejubel, fie mußte Alles mit traurigem Bergen mit ansehen, denn der Maurer spielte felber eine Rolle barin. Endlich berichtete er ihr mitten unter bem Birthsbauslarm, bag er allerdings bis jum Berbft mit ihrem Manne gearbeitet habe, fie brauche aber nicht traurig fein, benn ihr Mann fei überaus luftig gewefen, und habe gefagt, er gebe noch weiter, vielleicht in Die neue Welt, feine Frau habe ihn bis zur Hochzeit lange warten laffen, jest tonne sie nachher auch sich daran gewöhnen. Zilge bat und beschwor ihn, mit ihr teinen Saschingsscherz zu treiben; barauf warb ber Mann bose, ließ fie steben und mengte sich wieder unter bas luftige Gewimmel. Auf bem Beimweg war es Bilge einmal, als muffe fie auch fich in die weite Belt fturzen. Warum mar fie allein feftgebannt? Waren benn die Rinder nicht fo gut die feinen wie bie ihrigen? Da überlief es fie plotlich eistalt und bis ins Berg binein icauerte fie, und fie ftief in die ichneebededte Welt binein einen graflichen Gluch gegen ihren Mann aus. Gin wirbeliges Taumeln, eine Schlaffucht ergriff fie, baß fie mit ftarren Sanben fich die Augen rieb, aber ber Schlaf wollte fie übermaltigen, icon wollte fie fich niederlegen, ba ichof fie auf: ichlief fie bier ein, war fie des Todes. "Meine Kinder! Meine Kinder!" rief fie im Beiterschreiten, und rannte aus voller Dacht babin, bis fie endlich ihre Schritte maßigte. Bwiefach arm tehrte Bilge wieder beim, fie war verlaffen und von Sag erfüllt. Und boch, als fie von fern ihr Sauschen wieder fab, übertam fie ein gemiffes Gefühl ber Geborgenheit; braugen ift die Welt fo talt und ftarr, ba ist boch eine marme sichere Stätte, ba bist bu babeim und mit Bleiß und Ergebung wird fich Alles ertragen laffen. "Gott fei Lob und Dant, daß ich gefund bin," fprach fie vor fich bin und faltete bie ftarrfalten Banbe. Als am Abend ber fleine Jobannes in fein Nachtgebet ben Bater einschloß, fubr fich Bilge mit ber hand über die ftraubenben haare: bas Rind fegnete Den, bem fie heute geflucht, ber gange Jammer ihres Lebens fprach fich ba aus, Segen und Fluch, Liebe und Haf ftritten mit einander. Bas wird die Oberhand behalten? . . .

Der Morgen nach einem erfahrenen Ungemach erwedt boppelte Bein, und boch hat sich babei ber erste grelle Schmerz im Schlaf geklärt. Zilge wußte nun, was sie zu ertragen hatte, und nur eine Beile konnte sie sich ber schmerzgelähmten Matigeteit hingeben, die Alles absichtlich noch mehr verkommen läßt, und sich fast bessen, bas Schlag auf Schlag bas Schickal peinigt.

Um ersten Sonntag, nachbem sie bie Gewißheit ihres Ungluds hatte, burchblatterte fie bas Gesanabuch bin und ber,

endlich ftand fie auf und fagte:

"Da stehen Lieder und Gebete für alle Leiden und Rrantbeiten, für meines nicht; das ist unerhört, das hat noch teine

Menschenfeele erlebt."

Bilge erinnerte sich jest, daß ihr Mann ihr die Gemeinde versorgung in Aussicht gestellt; ihr Ehrgesühl und ihr Stolz erhob sich, sie wollte der Welt zeigen, wer sie sei, und es erschien ihr als eine erquidende Rache an Seb, er mußte es doch einst ersfahren, daß sie ohne ihn das haus im Stand gehalten, sein böser Vorsak, sie ins Elend zu stürzen, sollte zur Lüge werden. Allem, was Zilge nun sann und unternahm, lag das Gesühl des hasses gegen ihren Mann zu Grunde, sie verschloß das aber in sich vor fremden Menschen, nur manchmal konnte sie nicht

umbin, gegen die Rinder ihrem Bergen Luft zu machen.

Der Frühling tam, er brachte feine Bafferfluthen mehr, bie Störche maren wieder ba und ein Schmalbenpaar niftete wieber über bem Fenfter Bilge's. Bilge lebte rubig und ftill. Rur zwei Bortommniffe plagten fie vielfach. Wenn fie über bie Straße ging, fragte fie Jebermann: "Haft noch teine Rachricht pon beinem Geb?" Die Menichen bielten fie fur berglos, weil fie nicht Jedem den Gefallen that, mit der ganzen Ausbreitung ihres Kummers darauf zu antworten, und man glaubte es ihr boch nicht, baß Geb nicht in heftigem Bant von ihr gegangen fei. Ja, Manche glaubten ibr Mitleid nicht anders bezeigen gu tonnen, als indem fie ihr vorhielten : "Wie wird's beinen armen Rindern geben, wenn bu einmal frant wirft?" Um erbittertsten war aber Rilge, wenn man ihr vorwarf, wie untlug es von ihr gewesen, daß fie fich ebebem nicht beffer in bie Launen ber Ruferin gefügt hatte, fie mare an Rindesstatt angenommen und Saus und Meder ber Ruferin maren nicht verfrembet worden an Die Bermanbte von Beitingen. Digitized by Google

Biel schwerer konnte Zilge der Störung ihres Bruders, der nach der nahen Amtöstadt versetzt war, widerstehen; er wußte seine Schwester nicht anders zu trösten, als indem er Feuer und Flammen gegen Seb spie und ihm alles Schlechte nachsagte, und dazu hatte er noch Streit mit Zilge, weil sie das nicht dulden wollte. Er schwur, Seb "mit Gusto" krumm zu schließen, wenn er ihn sahnde; er prahlte mit seiner Kenntniß des Amtöstyls, indem er thr den Steckbrief vorsagte, den er gegen Sed erlassen wolle, aber Zilge behauptete, daß Niemand dazu ein Recht habe, als sie, und der Bruder kam mit der Zeit oft ins Dorf, ohne sie heinzususchen. Der Pfarrer kam auch bisweilen zu Zilge und lobte sie wegen ihrer milden Ergebung und ihrer ehrenhaften Thätigkeit. Sie nahm das Letzte, das sie verdiente, eben so an, wie das Erste, das sie nicht verdiente. Niemand sollte wissen,

was in ihr vorging.

Die traurigfte Beit mar für Bilge Bfingsten, und bie bellen Sommersonntage. Da sigen Nachmittags die Frauen unter einem Rugbaum, ober vor einem Saufe auf ber Bant und plaudern allerlei. Bilge mar fo viel allein, daß fie an biefen Tagen fich auch ju ben Menschen gesellen mußte, aber fie mußte nicht mobin; fie geborte nicht zu ben Mabchen, nicht zu ben Frauen und nicht zu ben Wittmen. Das ftille emige Infichineinleben batte ihre Empfindung franthaft geschärft, und jest gab ihr boch bie Welt eine, wenn auch nicht wohlthuende Beilung. Bilge gewahrte bald, wie die Unempfindlichteit und Theilnahmlofigkeit ber Menichen boch auch ihr Gutes bat. Die Welt nahm ihr Schicfal viel unbefangener, viel nüchterner: fie ift eine verlaffene Frau, bas ift schon oft bagewesen, und wird noch mehr kommen. Diefe Ruchternheit ber Welt bat Anfangs etwas furchtbar Ertaltendes, allmählig ftellt fich aber bie Ertenntniß ein. baß bie Welt fremdes Ungemach alsbald fo faßt, wie man es im Berlauf ber Zeit boch felber auch nehmen tann und muß. Rilge war anfangs erstaunt, daß man fie nicht barüber schalt und bohnte, sondern es natürlich fand, wenn fie auch einmal unwillfürlich lachte und icherzte, und mandmal erschien es ibr felbft, als ob ihr Ungemach gar fein so außerorbentliches mare. Man fprach von Biebergefehrten, und wie boppelt gludfelig die Menichen bann miteinander wurden. Wenn Bilge bas borte, gab es ihr einen Stich burch's Berg: ein beimliches Labfal, ber Bag Digitized by Google

gegen ihren Mann follte ihr baburch entriffen werben, und boch tonnte fie fich bes Ginfluffes nicht erwehren. Es gab Stunden, wo ihre Bangen glubten, und fie fich bachte, baß fie ihren Mann mit offenen Armen empfangen murbe, und wieber andere, wo fie die Bahne inirichte, und ihn erwurgen wollte, wenn fie

ibn wiederfab.

Bon Zeit ju Beit klopfte Bilge Die Sonntagskleider ihres Mannes aus, die er babeim gelaffen batte. Die Leute riethen ibr, diese Rleider zu vertaufen, aber fie konnte fich bagu nicht versteben. Dief erschrecht murde fie aber einft, als fie mit bem Rleideraustlopfen beschäftigt, ben tleinen Johannes fagen borte: "Nicht mahr Mutter, wenn ber Bater ba mar', thatest ihn auch so ausklopfen, wie ben Rod ba?" Bilge schauberte vor bem, mas fie und vielleicht auch andere in die Rindesfeele gepflanzt hatten, aber fie tonnte es nicht mehr ausjäten.

Im britten Berbft tam ein Brief von Ausgewanderten aus Amerita, worin es hieß, daß Seb auch bort fei und viel Geld verdiene. Wieder bestürmten wechselnde Gefühle bas Berg Bilge's, aber der Unmuth behielt die Oberhand. Konnte Geb nicht felbst schreiben ober Etwas schicken? Sie wollte ja gern feiner in Beduld harren. So oft nun Jemand tam und von Amerita fprach, jammerte Bilge viel und es mar ein feltsamer Treffer, daß ber kleine Johannes auf die Frage: "Wo ist dein Bater?" immer antwortete: "In Jammerika." Er ließ sich nicht dazu bringen, das Wort richtig auszusprechen, und die Leute erlustigten sich zulett baran, und im Dorfe fagte man eine Zeitlang nie anders als: "Jammerika."

In bemfelben Winter tam in ber That auch ein Brief von Seb aus der neuen Belt. Er traf Zilge am Krankenbett ihres Töchterdens und ber Brief enthielt nach einer Schilberung vieler Mubial nichts als die Troftung, daß es ihm jest beffer ergebe und er Zilge balb bole. Das ganze Dorf tam nach und nach um ben Brief ju boren und ju lefen, und als ber Nachbar Rufer las, baß Geb feine Frau barin erinnerte, wie ber Storch auch querft allein fortfliege und bann fein Beibden nachbole,

fagte er nicht uneben:

"Das ift tein Vergleich, bie Storchen geben jedes Jahr ihre Rinder aus, ber Mensch aber muß fie lang ernabren, ebe fie fich felber fortbelfen tonnen."

Auch ber Bruber Landiager stellte sich wieder ein, und dießemal konnte ihm Zilge nicht wehren, daß er auf Seb schimpfe, weil er nicht für einen Kreuzerswerth geschickt hatte. Seb hatte versprochen, balb wieder zu schreiben, worauf man ihm dann antworten könne.

Das Kind genas und Zilge mußte nun die Nächte hindurch arbeiten, sie schüttelte oft den Kopf, wenn sie des Wiedersehens gedachte. "Du tommst zu spät," sprach sie dann oft vor sich bin, sie dachte an ihren Tod und an die Erkaltung ihres Gerzens.

Neues Ungemach tam, Zilge konnte nicht mehr stiden, ihre Augen wurden trank, und dabei klagte sie dem Arzte, daß sie sich oft wie besessen vorkame, sie habe so schwere Gedanken, daß sie oft aus dem Schlaf laut aufschreie, und es ihr am hellen Tage manchmal vorkame, als müßte plötlich Jemand die Thüre aufreißen, und ihr mit einer Art das hirn einschlagen. Der Arzt wußte kein anderes Mittel, als daß sie die sitzende Lebenseweise aufgebe.

Bilge verstand sich nicht auf die Felbarbeit, eine Fabrit war nicht in der Gegend, sie saste aber bennoch einen raschen Ent-

լգիլոց.

In unserer wohlregierten, allseitig beschützten Welt bedarf aber jede aus der Linie gehende Thätigkeit der amtlich gestemspelten Erlaubniß. Der Schultheiß, dei dem sich Zilge ein Leumundszeugniß holen mußte, billigte ihren Entschuß, daß sie Lumpensammlerin werden wolle, er rieth ihr aber, ihr Häuschen zu verkausen, denn so lange sie das hatte, mußte sie neben den Zinsen sir die Hypothekenschuld auch noch Gemeindes und Staatssteuern bezahlen. Zilge, die nickts hatte als ihrer Hände Arbeit, um sich und ihre Kinder zu ernähren, mußte Steuern zahlen zur Erhaltung der Gerichte, der Militärmacht und des ganzen sogesnannten Staatsorganismus. Sie konnte aber doch ihr Haus nicht ausgeben, schon der Gedanke daran war ihr, als würde sie mit ihren Kindern auf die Straße geset; sie hatte sich ihr Lebenslang nach einem "eigenen Unterschlupf" gesehnt, lieber wollte sie sich nur halb satt essen, ehe sie solchen ausgab.

Mit knapper Noth kam sie bei ihrem ersten Schritt in die fremde Welt straflos davon. Als sie das ausgestellte Patent, das sie zum Lumpensammeln ermächtigte, bezahlen sollte, ergoß sie sich in hestigen Worten: warum sie denn seit Jahren Steuern

bezahle, daß sie nun, wenn sie einmal das Gericht brauche, nochmals Blutgeld dafür geben musse? Der Amimann antwortete nicht, er zog an einer Klingel, ein Landjäger trat ein; glücklicherweise war es aber der Bruder Bilge's, dessen Fürsprache es nun gelang, daß ihr die Strafe des Einiperrens erlassen wurde. Bilge hörte zu ihrer Verwunderung zum Erstenmal die Entschuldie

gung, baß es ihr nicht gang geheuer im Ropfe fei.

Bilge freute sich mit dem Patente, als hätte sie damit ein großes Glück errungen, denn eine mühsam errungene Möglichkeit muthet oft schon an wie eine Erfüllung. In der That war sie nun auch heiterer als je auf ihren Wanderungen durch die Dörfer, und der Gewinn war rascher, als mit der langsamen Nadel am Stickrahmen. Die Leute waren überall freundlich gegen sie und wenn sie sich auch ansangs dessen schamte, fühlte sie doch bald ihre Kräfte wieder wachsen bei manchem nahrhaften Bissen, den man ihr schenkte. Manche Mitleivige sagten ihr noch, wie schön und stolz sie einst gewesen sei, und sie lächelte still dazu, wobei die Leute sie immer mit einer gewissen unruhigen Scheu betracketen. Am Abend trug Zilge neben der Last auf ihrem Rücken noch immer in einem Handbündel allerlei Eswaaren heim, und sie freute sich mit ihren Kindern, die sie den Tag über deim Rachdar Kufer gelassen.

Auf ihren einsamen Gangen mußte Zilge immerdar ihres Mannes gebenken und wenn sie in ein haus kam, zudte ein eigenthumliches Lächeln über ihr Antlin, wenn man sie scherzeweise "Frau Baumeisterin" nannte, sie aber sagte nie etwas

darauf.

Man sprach ba und bort bavon, daß viele Ausgewanderte in Amerika sich zu einem Kriege hätten anwerben lassen, und viele beim Bau der Panama-Eisendahn gestorben seien. Zilge war es, als ob die Leute wüßten, daß ihr Mann nicht mehr am Leben sei, obgleich man ihr daß stets ausredete. Die Leute sahen sie aber immerdar so wunderlich an. Was hatte das zu bedeuten.

Bilge, die ehebem nicht in Sonnenhite, nicht in Frost vor das haus gekommen war, scheute jest kein Wetter, und mit einer sich stets gleichbleibenden hast und Unruhe wanderte sie von haus zu haus, von Dorf zu Dorf, und ihre Mühe brachte erfreuliches Erträgniß. Im stillen Denken über Feld und durch den Wald setzte sie sich oft auch Termine, indem sie, ihres Mannes geben-

tend, sagte: "Wenn er bis da und da nicht heimkömmt, so sind wir Beide verloren, er und ich, auf ewig geschieden." Er kam nicht und sie war nur froh, daß sie diesen Borsatz gegen Niemand ausgesprochen, als zu sich selber, sie konnte den Termin wieder weiter hinausrücken, und sie that es und malte sich's glückelig aus, wie sie ihm vergebe. Sie legte einmal mehrere Wochen den silbernen Trauring ab, den sie von Sed an der linken Hand trug, aber wenn sie in ein Haus kam, verbeckte sie mit ihrer rechten Hand die linke, und da Niemand bemerkt hatte, daß ihr etwas sehle, zog sie still den Ring wieder an. Nur der kleine Johannes hatte Acht darauf, denn er fragte: "Hast deinen Ring wieder gesunden?"

Als aber Sommer und Winter vergingen, und keine Nachricht, nichts kam, setzte sich wieder eintöniger Haß in ihr fest. Er war es ja, der sie so in die Welt hinaus trieb. Wie kann

er bas je wieber entgelten?

Im Borfrühling schritt sie einst im Regensturm die Straße am Nedar dahin, der Wind wollte sie umreißen und machte ihr die regentriesenden Wangen glüben, da stand sie still und plöslich überkam sie, als müßte sie sich hinabstürzen und den Tod suchen in den Wellen; aber sie jagte rasch davon, und als sie heimkam, dat sie den Lehrer, ihr doch den Johannes auf einige Tage aus der Schule zu entlassen, daß er mit ihr gehe; sie gestand nur halb, wovor sie sich sürchtete, aber der Lehrer willigte doch ein. Im Geleite des Knaden, der ein Bündel trug, ersuhr sie nun immer mehr, welch eine Hässleit gegen den Bater in der Brust des Kindes sich sessesche hatte; er erzählte ihr, wie der Jiegler ihm gesagt: Seb habe in Jammerika eine Schwarze geheirathet und wolle nichts mehr von seiner Frau und seinen Kindern. Bilge gab sich viele Mühe, den Bater zu loben, aber es wollte ihr bei ihrer Gemüthösstimmung nicht gelingen.

Eines Mittags suchte sie im Weitinger Walde unter einem Abornbaum mit ihrem Knaben Schutz vor einem Platzregen. Mutter und Kind standen an den Stamm gelehnt, die Tropsen sielen so schwer nieder durch die Zweige, es raschelt auf den vorjährigen Blättern am Boden allezeit, als tamen Schritte von allen Seiten; in den Wipfeln saust es, und drunten der Nedar rauscht, und es läßt sich nicht mehr unterscheiden, was ist Waldessausen, und was ist Stromesdrausen. Der Kutut hat noch kaum por

einer Beile gerufen und babei fo feltfam gelacht, ja, wer ibn tief im Balbe belauscht, tann ibn boren wie er lacht: jest ift er auch ftill.

"Ich mocht' nur auch ben Rutut einmal feben," fagte ber fleine Jobannes.

"Laf ibn, bein Bater ift auch ein Aufut."

"Warum?"

"Ich weiß schon warum, bu brauchft nicht Alles ju wiffen. Menn bu und bein Schwesterle nicht mar', ba batt' man mich icon ba unten am Mublreden ausgefischt."

"Wie benn?"

"Ich batt' mich vertrantt."

Eine Elfter buichte plotlich über Rilge tiefer in ben Balb binein, als batte bas boje Bort fie vericheucht; ben Pogel atmahrend murbe Bilge feltfamermeife ploblich inne, mas fie gethan, fie pflangte ja neue unbeilvolle Gebanten in die Seele bes Rinbes; fie gab ihrem Bruber Recht, ber fie fur irifinnig ertlart batte, sie nabm fortan den Knaben nicht mehr mit auf ihren

Wanderungen.

Jahr an Jahr verlief, man borte nichts von Geb. Storchen tamen und gingen, die Menschen freuten fic, daß bie Baume blubten und bas Aderfelb grunte, und freuten fich, als bie Saaten burr und reif murben und bie Baume voll Fruchte bingen: nur Bilge blieb allezeit ftill und in fich gelehrt. Man borte nichts von Seb. Rilge barrte nicht mehr und bachte nicht mehr. Sie versuchte es, ihre alte Thatigteit wieder aufzunehmen, aber sie batte keine Rube, und läffig und ftill ging fie nun ihrem Ermerbe nach.

"Ich bin fiebenmal einfam," flagte fie am Pfingften, als es fieben Jahre geworben waren, feitbem Seb fie verlaffen. Bilge mar mit Steuern und Binfen rudftanbig geblieben, fie mußte oft auf bas Rathbaus, barüber manchen Tag verfäumen und gerieth

immer mebr ins Elenb.

Seb wurde nun boch in ben Beitungen ausgeschrieben und nach Gefetesbrauch aufgeforbert, binnen breißig Lagen fich ju geftellen, widrigenfalls ihm wegen bes eingeleiteten Gantverfabrens ein Abwesenheitepfleger gesett werbe. Bilge fab bem letten Schlage, ben fie bisber mit aller Dacht abgewehrt batte, jest gleichgultig entgegen. Digitized by Google

Muerbad, Dorfgefdicten. VI.

## Un bie große Glode.

Es war ein heller Herbstabend, die Schwalben sammelten sich in Schaaren, und strichen in großen Flügen dahin; vor den Häusern sahen die Bauern und bengelten die Sensen, um das Dehmd zu schneiben; das war ein Klingen und hämmern durch

bas gange Dorf, bag man taum bas Abendlauten borte.

Bor bem Rathhaus spielte ein Trupp Angben laut jauchzend bas sogenannte Habergeisspiel, des Maurer Sebs Johannes war auch unter ihnen. Da tonte eine wolbekannte Klingel durch das Dorf, die Dengelnden hielten eine Weile an und hörten den Austruf des Dorfschüßen, dann hämmerten sie wieder weiter. Den Knaben am Rathhause mußte zweimal Stille geboten werden, die ke rubig waren, daß man hören konnte, wie der Schüt nach dreimaligem Klingeln von einem großen Bogen las: "Aus der Gantmasse Klingeln von einem großen Bogen las: "Aus der Gantmasse Klungen Cacilia, geborene Künzle, wird deren albier an der Waurermeisters Eusebreus Einstelle, wird deren albier an der Wachmittagstirche im Ausstreich zum Erstenmal öffentelich verkeiaert."

Der Sous ging gravitatifd weiter und man borte ibn balb

mieber por einer anbern Saufergruppe ichellen,

Die Angben schauten Alle auf Johannes, der mit niedergeschlagenem Blicke bastand, seine Lippen zuckten; bald aber ging das Recken der Kameraden los:

"Jett wird euch euer Studle verfauft. Dein Bater bat eine

Schwarze gebeirathet."

So zwisscherten die Jungen, wie die Alten sungen. Johannes schlug um sich auf Jeden, der ihm nahe kam, dann kannte er laut beulend das Dorf himauf und ktand nicht kill, wenn ihn Manche fragten, warum er weine; er rannte unausholisam soxt beim zu seiner Mutter. Bilge kand in der Kuche und schnitt Brod sür eine Suppe: "Mutter, gieb mir das Messer," schrie Iohannes, "gied's mir. Wenn der Bater kommt, stech' ich ihn mit todt."

Filge entfiel im Schred ob dieser Worte das Messer aus der Hand, sie wies den Knaden scharf zurecht, in ihrem Innern aber trauerte sie tief, da sie nun immer größlicher wahrnahm, wolch ein Kind sie mit ihrem Hasse groß gezogen. Und bennoch wälzte

fie die Hamptichust auf Seb. Sollie ein fo schlechter Buter ein brgoes Kind haben? Welch ein muthiger aufgewocker Anabe ware bas unter dem Auge bes Baters geworden, und mit welchen Bersbrochen wird er mat fein Leben erfüllen?...

Sie wußte das Kind nicht anders gu beruhigen, als indem fie ihm fagte: "Dein Bater tommt nie mehr wieder, und du bift mein Sohn und mußt brev fein und meine Stübe im Alter."

Dieses lette allein beschwichtigte endlich den unnatürlich erregten Knaben; aber noch eds ihr die Mutter schasen legte, wollte er nicht beten, und als er endlich auf ihr Bitten die Worte sprach: "Lieber Gott, behüt' meinen Bater ——" da warf sich Bilge auf ihn nieder und bedeckte ihn mit Kuffen.

"Wirft feben, ich werb' für bid forgen," beiheuerte bas

Rind und ichlief endlich ein.

Bilge gundete tein Licht au und faß am Fonster, bald vor sich nieder, bald in den sterngligernden himmel schauend, wo Sternschnuppen bin und berflogen; sie hatte nichts mohr, das sie sich dabei wunschen tonnte, als: Gott mone ihre Kinder in seinen

Schut nehmen, und fie brav werben laffen.

Auf der Bergwiese vor ihrem Sause war es heute Nacht lebendig, man mahte das Dehmd und der würzige Thaudust stieg zu Zilge empor, aber das Schnittrascheln der Sense zuchte ihr durch das Herz. Sie hielt mit der Hand sest die Fensterleiste, als wollte sie damit ihr Haus sesthalten, und es nicht aus der Hand geben. Kann das Elend noch tiefer gehen? Warum kann man nicht sterben vor Kummer? Wie lange mußt du warten, bis der Tod dich nieder maht? Das war ihr einziges Denken.

Des Zieglers Hund im Thale bellte, und alle hunde im Dorf bellten ihm nach. Wenn ein Hund einen Feind abwehrt ober für sich klagt, stimmen Alle ein, die Menschen aber . . . Bilge rieb sich oft die Augen, aber sie konnte nicht weinen, und die Augen mit der hand zugebrückt, legte sie das Haupt auf das

Fensterfims . . .

Da öffnete sich die Abüre. "Wer ist's? Wer will was?"

"Ein Bettelmann kommt und bittet." Bobe! was ist bas für eine Stimme?

"Balfe! Buffe!" forie Bilge jum Jenfter binaus.

"Set ruhig, liebe gute Bilge, ich bin's, beim Mann

"Beg, weg, fort, ich will bich nicht, lebst bu ober bist bu tobt, ich will bich nicht, nicht in bieser Welt und nicht in jener."

Eine hand legte fich auf Bilge, von Fieber geschüttelt gudte fie gusammen, bann fcrie fie laut auf und fant auf ben Boben.

Die Maber, die den Hulferuf gebort, tamen berbei; Seb, benn dieser war es, hieß sie wieder geben, seine Frau habe eine Ohnmacht bekommen, sie sollten nur den Rachbar Kufer und dessen Krau bolen.

Er richtete Zilge auf, und plötlich fing sie laut an zu

lachen.

"Gelt, du bist der Maurer Seb? Ja der Maurer, du hast mich lebendig eingemauert. Rühr' mich nicht an, nie, nie, und wenn du mit der Krone auf dem Kopf wiederkommst, ich will dich nicht mehr, geh' bin, wo du gewesen bist, geh', geb'."

Sie ftieß ihn mit großer Macht von fich, und fing bann

an laut ju weinen und ju foluchzen.

"Um Gotteswillen Bilge, fei boch rubig," bat Geb, "bang'

nicht Alles an bie große Glode, fcrei nicht fo." -

"Du haft Alles an die große Glode gehängt, mich, die Kinder und das haus. Es giebt gar nichts, was du nicht gesthan hast; weg, weg," rief sie noch lauter.

Die Nachbarn tamen und gundeten Licht an.

Alls Seb nach seinen Kindern sehen wollte, sprang Zilge wie rasend auf und bulbete es nicht.

"Er bat fieben Jabr nicht nach ihnen gefeben, fie geben ibn

nichts mehr an," rief fie.

Seb und die Nachbarn waren starr, da sie Zilge sahen, sie war leichenblaß, strich sich bald mit beiden Handen über die Stirn, bald streckte sie die Hande vor sich bin mit ausgespreizten Fingern, ihre Augen lagen weit beraus. So oft Seb ein Wort sagen wollte, schrie sie laut, als steche man sie mit Dolchen.

Die Kinder erwachten weinend, Geb rief ihnen gu, aber

Bilge gebot ihnen, nicht zu antworten.

Bor bem Hause war Alles versammelt, was noch im Dorfe wach war. Der Maurer Seb ist wieder da, das hatte sich schnell verbreitet, aber Zilge raste und wüthete immer fort, und Seb mußte sich endlich aus seinem eigenen Hause vertreiben lassen, aus dem er vor Jahren entstohen war. Der Nachbar Küfer beredete ihn beschwichtigend dazu, und die Küferin versprach, diese

Nacht bei Zilge zu bleiben. Seb reichte ben Bewilltommenden taum die Hand, denn er hörte vom Küfer, daß man an seiner Frau schon lange Anzeichen von Irrsinn bemertt habe, sie habe sich ihre Berlassenheit zu sehr zu herzen genommen und nur selten mit Jemand davon gesprochen. Um Morgen, als Seb in sein haus tam, sand er Bilge noch schlasend, er näherte sich auf den Behen ihrem ärmlichen Lager. Wie abgehärmt sah sie aus! Aber sie mußte doch seinen Blick gespürt haben, denn sie schlug mit der

Sand um fich und wendete fich nach ber Seite.

Die Ruferin berichtete leife, wie Bilge ihr geftanben babe, als fie ihren Mann gebort, gefeben und feine Sand gefpurt, babe fie nicht mehr gewußt, wo fie fei, mas fie thue, und mas fie rebe, und ba fei ihr auf einmal all bas in ben Ginn getommen, was fie feit Jahren einsam für fich gebacht und gefrrochen und beraus fei es, und es fei ihr gemefen, als ob etwas in ihrem Ropfe reiße, es habe gefurrt und geschnellt, wie wenn man einen Seidenfaben beim Naben fpannt, mit bem Finger tonen macht und bann reißt, und fie babe reben muffen, wie fie fich's taufendmal vorgesagt. "Gin Teufel," bas maren ihre Borte, "ein Teusel habe aus ihr gebellt." Geb schöpfte aus Diefer Mittheilung boch einigen Troft. Es gelang ibm mit Gulfe ber Ruferin, die Kinder in bas Rachbarbaus ju bringen, bas Madden mar bald gutraulich gegen ben Bater, ber Anabe aber blieb tropig und widerspenftig, er ftand immer bei Seite mit niedergeschlagenen Bliden und nur manchmal befrete er fein großes Auge auf ben Bater. Belche unergrundlichen Gebanten iprachen aus diesem Auge! Nicht von dem Bater, sondern nur von bem Rufer ließ fich ber fleine Johannes bie neuen iconen Rleiber angieben, die ber Bater ibm und ber Schwester mitgebracht batte. Die Kleiber waren ju eng und fnapp. Geb batte fich im Bachsthum feiner Rinder verrechnet. Er fcbien fich überhaupt verrechnet zu haben, benn taum mar Johannes fcon aeschmudt, als er, obne ein Wort ju fagen, bas Dorf bineinrannte: er tam aber alsbald wieder im vollen Athem, er batte offenbar bie neuen Rleiber feinen Kameraben zeigen wollen und war boch wieder von einem Schamgefühl gejagt unaufhaltfam bin und ber burch bas Dorf gerannt, als brennten bie Kleider.

Ein feltsamer Zwiespalt ging in bem wilden Knabenherzen vor. Das Madchen, ichon viel zu groß bafür, ließ fich boch

von dem Buter auf dem Arme trugen, es war glüchelig in seinem neuen Aleide und Sed trug das Aind unter Küssen rund um das Haus und stand lange det den Tannen, die er ehemals seinem Wold genannt. Die Sonns schien so hall und warm, der Würzgeruch des frischgemähten Dehmdes erfüllte die Luft, die Welt wird mit jedem Worgen wieder neu; warum sollte das ein Neusphendern nicht auch können?

Envich hotte Seb, vas Zilge aufgestanden war, et ging mit den Kindern an der Hawd in die Stube, der Anabe wand kat unwillig an feiner Rechten. Zilge sak Fenster, blaß mit

hobien Wangen, fie blicke unbowegt glefern barein.

Sie schüttelbe mehrnwis nickend bem Ropf, als Geb fie mit bebroichen Borten bogrußto wer fie um Berzelhung bat, vas er fix ann Abont fo pilbglich überrafcht; er habe gehofft, er bantit gut zu machen. Sie ließ ihn ihre Hand fasten, die lebios und ftane in ber feinen lag, vann fagte fie, sich hin und ber wendend:

"Er felt gut aus wie ein Bierbrauer."

Es wer als sprüche ste zu jennintb Fremden, und wich wird Rimmens außer Seb und von Kindern in ber Stude.

Jest erst schien sie bie Kinder zu Benerden, sie uief sie zu sich und ris ihnem hastig die Melder von Leibe; vas Mänchen weinte daren und sie sante:

Gr Bat auch fieben Sahr bangeler und nath geluffen; banit

fang b' man micht nicht. Ginb die Kleitert went du willfti."

Seb bat fie, boch vor dem Kindern gemäßigter zu feln:, flo

Sie haben das Glende bister mit angefeben, fie tonnen's

much noch weiter."

Seb bruchte vie Kinden aus vem Haufe, dannt feste er sich zu seiner Fram und erzählte ihr, wie ju Alles wieder gut set und bester alst je, er seit nach Kalistonien gereitet, wor nan Godd growe, er habe sich aber damit nicht abgegeben, sondernt auf seinem Haubewed gearbeitet und babet großen Betvienst gehabt, er habe mehr als zehn Bauten: ausgeführt: und deine sei ihm mistungen. Jum Beweise seines Wohlstundes legte er nachreve Goddunken auf dem Tisch und deinige davon auf, daß der Inhalt wie neugierig auf den Disch volke. Ziege aber schutckte ven Kopf und oost auf wiederholtes Ibordugen sagte sie: "Damit singt man: mich nicht, wenn du kunfen Millimen Gringst

taufft bu mir nicht ab, mas ba brin - " fie beutete auf ihr Berg, es murgte fie im Balfe, fie tonnte nicht weiter reben.

Man horte Besuche vor der hauthure, Geb raffte fcnell bas Gold wieder zusammen, und als viele Manner und Frauen

eintraten, fagte Bilge lachend:

"Wenn ein hund an ber Rette liegt, werfen bie Buben mit Steinen nach ibm, fie wiffen wohl warum, wenn er aber los

ift, bui!"

Sie erklärte trot vieler Fragen beharrlich nicht, was sie bamit meinte, und die Leute schüttelten den Kopf ob ihres Irreredens; sie hatte aber wohl damit sagen wollen, daß man sie in ihrem Elend vielsach verhöhnt und verspottet habe, und allerdings waren unter den Angekommenen auch Menschen, die sich das hatten zu Schulden kommen lassen. Seb drängte die Bessuchenden mit Höslichkeit hinaus und verschloß die Hausthure, und jetzt wendete er sich mit erneutem Eiser an Zilge und bestheuerte ihr, wie er ihr jede Minute ihres Ledens doppelt vergelten wolle sür das große Leid, das er ihr angethan. Bilge lächelte freudig, saste seine Hand und drückte sie, als er der hinzusepte: "So ist's recht, jede Minute, die wir noch jetzt von unserem schönen gesegneten Leden verlieren, ist eine Sünde an Sott," da schrie sie laut auf und stieß ihn von sich, indem sie sagte:

"So? Eine Sande an Sott ist jebe verlorene Minute? Wie viel Minuten hat sieben Jahr? Gol' die Tasel und rechne. Rein, nein, nein, du kannst gehen wohin du willst. Sieben Jahre verlassen sie ist ein Scheidegrund, ich will's auf mich nehmen, was du willst, wie du willst, sag' mir nur nichts mehr von

beinem Gelb -- "

"Und unfere Rinder?" fagte Geb bebend.

"Ihnen zulieb möcht' ich schon, aber ich kann nicht, Gott ift mein Zeug', ich kann nicht;" fie schlug fich wie betheuernb mehrmals auf die Bruft, bann fagte fie bumpf:

"Wart nur noch eine Weile, bann holt mich ber Tob, bann haft alles allein, Alles, ich will nichts bavon, gar nichts, man

foll mich mit meinen Lumpen gubeden." -

Seb legte ben Kopf weinend auf ben Tisch, Silge stand auf und fuhr ihm mit ber hand über die Hate, dann fant sie ploblich nieder. Seb trug fie in feinen Armen auf das Bett, bann eilte er hinaus und ichidte einen reitenben Boten nach bem Argte,

Als es jum Erstenmal jur Rirche lautete, richtete Bilge fich

auf und fagte:

"Nimm das Gesangbuch, nimm's, was zitterst? Sind dir meine Thränen drin zu schwer? Lies, sing's ganz durch, von Ansang dis End, mein Leid und mein Weh steht nicht drin, das hat Kiner gewußt, das hat kein Schriftgelehrter, kein heiliger

und fein Kirchenvater erlebt."

Seb faß auf einem Schemel ju Sugen seiner Frau, Die die Mugen folog und, wie es fcbien, rubig fcblummerte. Die Gloden lauteten zur Morgentirde, und Geb bebedte fich fein Untlit mit beiben Banben. Wie ftolg triumphirent hatte er unter biefem Geläute an ber Sand feiner Frau por aller Welt wieber erscheinen wollen, wie batte er gehofft, ihr Berg mit Jubel zu erfüllen, ba er nun die Gludeguter ihr in ben Schoof legte, die ihrem feinen ehrliebenden Wesen gebührten. Und jest! Born und Ingrimm wollten in ihm auffteigen, er hatte fich ja teine Rube und feinen Benuß gegonnt, nur um biefe Bobe ju erreichen. Die aber, wenn fie unterbeg geftorben, ba fich ibr Berg ibm verfremdet und im Elend verfummerte, fo daß es nicht mehr fabig mar, ein beiteres Glud und ibn in fich aufzunehmen? Die muß Schmers und Jammer in diefer Seele gewühlt haben, bis fie verwirrt und gerruttet mar! Seb fühlte fich auf einmal tief gebemuthigt. Er tonnte jest ein haus erbauen, wie teines im Dorfe mar, aber lagt fich erftorbene Liebe wieder auferbauen? Seb wand fich bin und ber und die Geldrollen in feiner Brufttafche schlugen von außen wie ein schwerer Sammer an fein tlopfendes Berg. Leibhaftig fühlte er jest die ungeahnten Schlage, bie ibm nun fein Reichthum brachte. Und mitten in aller schweren Rummerniß übertam ibn boch wieder ein troftreicher Gedante: wie mußte ihn diese Frau einst geliebt haben, und ihn allein, teinen Reichthum und teine Große, fie fragte nichts banach, es schauberte fie bavor, fie maren mit ihrem Bergblute ertauft. -Bon bem Gebanten ber unergrundlichen Liebe feines Beibes bewegt, schnellte Geb empor und brudte einen Ruß auf die blaffe. nur leicht geröthete Bange ber Schlafenben.

Die Kinder tamen herbei; Seb kleibete sie wiederum festlich an, und selbst Johannes ließ ihn gewähren, dann stellte sich ber Anabe zu Saupten bes Bettes und betrachtete mehtmals die Mutter, meist aber stand er, das Kinn auf die Brust gesenkt, die Augen zum Bater aufrichtend und fest auf ihn schauend. Ein Kind tann mit einer Dauer und unbewegten Stetigteit den Blid auf einen Gegenstand hesten, wie das Auge eines Erwachsenen ohne zu blinzeln nicht vermöchte, und dieser starre Kindesblid gewinnt eine Durchdringlichkeit und Strenge, der keine Worte gleichtämen. Seb senkte oft den Blid, wenn er den dreinstarrenden Knaben ansah. Er brachte kein Wort aus ihm heraus, nur einmal sagte der Knabe von selbst: "Gelt, die Mutter wird nicht sterben?"

Der Anabe hatte gehört, daß Seb einen reitenden Boten nach dem Arzte geschickt, und baher die eigenthümliche Erweichung seines starren Besens: vielleicht hatten aber auch die neuen

Rleider doch eine Menderung in ihm hervorgebracht.

Alls Bilge erwachte und die wieder geschmudten Rinder fab,

bat Seb, ihnen boch bie Rleiber ju laffen. - Sie fcmieg.

Der Arzt kam und fand den Zustand Zilge's nur wenig beunruhigend; als Seelenkundiger empfahl er indeß noch Seb die äußerste Geduld und Nachgiebigkeit, da Zilge ohnedies schon oft an Anfällen von Schwermuth gelitten habe.

Als Seb bie Aussagen ber Küferin berichtete, lächelte ber Arzt und sagte, Zilge sei zwar durch ihr Stubenleben und ein gewisses nachdenkliches Grübeln etwas feingeartet, aber doch nicht so subtil, daß nicht Alles noch zu Gutem sich wenden könne.

Seb verließ teine Minute seine Frau, aber er burste ihr nichts reichen, sie nahm nichts aus seiner hand, und nur von

ber Ruferin.

Als die Nachmittagsfirche ausläutete, fagte fie:

"Icht versteigern fie unfer haus, geh' boch auch bagu und

tauf's, wenn bu tannft."

Seb wollte erklaren, daß das nun nicht mehr geschehe, und wäre es auch, er behielte es doch nicht mehr. In bitterem Tone sagte darauf Zilge:

"Nicht einmal bas will er mir thun!"

Seb ging und tam bald wieder, indem er freudig rief:

"Das haus ift wieder bein und blant."

Bilge fah starr brein, als ob sie gar nichts gebort hatte. Mit Seb war auch ber Bruder Landiager gekommen, Er hatte von der Ankunft seines Schwagers gehört und hatte ihn beim ersten Ausgang getroffen; er, der sonst nicht Schimpsworte genug für den Seb gehabt, war jest stolz dus ihn, und sein bester Freund, zumal, da er ihm eine silberne Taschenuhr mitzgebracht hatte. Er zog jest hestig gegen Allge los, daß sie sich so ziere und sperre: Seb fuchte seinen Reden Einhalt zu thun, aber mit jener Art von martialischem Gleichmuth, ja von Heiterteit, die solche Leute gern dei einer Crestution zur Schan stellen, strich sich der Bruder Landjäger den Schnurtbatt mit sagte, auf umherstehende Süsigkeiten beutend:

"Das ift nichts, ber muß man's einmal aus bem Salz geben;

bann ift fie gebeilt; bu bift viel ju gimpfer, Geb."

Dieser verbot mit Gemessenheit jedes weitere berartige Wort, aber der Bruder Landjager kehrte sich nicht baran, und Seb wußte endlich keinen andern Ausweg, als daß er ben Brudet Landjager mit sich fort nach bem Wirthshaufe zog. Bilge verriegelte hinter ihnen die Hausthüre und öffnete sie nicht mehr.

# Gin Leibensgang and filles Dulben.

Als Geb am andern Motgen bie hausthare offen fant und nach feiner Frau umschaute, mar biefe verschwunden; fie batte ben Rindern noch bie Morgenfuppe gutecht gestellt, die mitgebrachten Sonntageffeiber verschloffen und bas Werktagsgewand bergetichtet und war bann bavongegangen. Det fleine Johannes mußte fablen, welch eine abnungsschwere Untube ben Bater beweate, ber im gangen Saufe nach ibr rief; et fagte, ble Mutter fei auf ihre Sanbelichaft gegangen, fie babe ihr Sadden mitgenommen. Run mußte Geb im gangen Dorf und auf allen Begen nachfragen, welchen Weg feine Fran eingefclagen. fürchtete bas Graflichfte. Endlich erfuhr er von ben Dehmbenben an der Winventeuthe, daß seine Frau den Waldweg nach Weistingen eingeschlagen; fie habe sich noch herabgefallene Zwetschgen in ber Wiese aufgelesen. Geb eilte burch ben Balb, brunten rauschte ber Nedar und fein Rauschen war ibm unbeilvertundend: da fab er ploblich Bilge auf einem Baumfrumpfe figen, ein tleines Bundel lag neben ihr; fie af ruhig Zwetschien, und warf Die Steine weit weg, fie bewegte fich nicht bel feinem Anblid and both mubbe fle ibn feben. Als er bot ibt ftanb, ftarrte fie

ihn an, und als er sie btingend bat, bod thit ihm unzusehren, sie brauche dieses elende Leben nicht mehr zu suhren; kand sie tasch auf, nahm ihren zusammengeröllten Sad und schrift davon. Seb ließ sie eine Strede gehen und rief ihr nach, daß sie ihn auf ewig von sich bertreibe, vaß er wieder in die wette Welt gehe, wenn sie nicht umlehre; sie antwortete nicht, aber laum war sie aus seinen Augen verschwunden, als er ihr nachrannte, und da er kie sah, hinter ihr dareinschrift. Seb war doppelt unglücklich und voll Zorn, er hatte eine Dtohung ausgesprochen und gleich durauf gezeigt, daß er sie nicht auszusühren vermöge. Endsich ging er wieder stumm an der Sette Jüge's, und sie sagte jest von selbst und ganz werständig:

"Die Mullerin hat mir auf heute einen halben Betithet bers fprocen. Wenn ich's nicht bol', bann tommt ein Jub und ichnappt

mir's wea."

Seb wußte nicht niehr was er thun und benten follte, nur bas eine wußte er, er burfte seine Fran nicht mehr verlaffen.

Bilge ging in die Mühle und tam bald wieder herans und setze sich, den Sack auf dem Schooße, auf die Schwelle. Seb setze sich neben sie. Die Müllerin tam aus dem Jeld. Seb schligen die Flammen aus dem Gesicht, als er hier Vorwürse über seine Entweichung hören mußte, und es war wunderbar, wie flug und auf ihren Bortheil bedacht, Zilge das Versprochene zu erwerben wußte. Seb stand dabei, er wußte nicht mehr wo er war. Zilge lud sich ben schweren Sack auf den Müchen und ging damit davon; aber kaum war sie zwanzig Schrift gegangen, als Seb ihr den Sack abnahm und mit stammendem Antilize ries:

"Zilge, ich will dir Alles thurt, was du wilfe, ich wild mich vor den Leuten hinstellen und mich ausschimpfen lassen. Sag', foll ich den Sac den jähen Berg du 'nauftragen? Ich thu's gleich, wenn du's sagtt. Nur set gur, und sei wieder mein kedes, gutes

Beib und tomm' jest beim."

Bilge antwortete nicht, und als Get fie but, boch mit ihm im Birthubaus einzukehren, fagte fie:

"Jch hab' kein Gelb."
"Aber ich bab'."

"Das geht mich nichts att."

Seb mußte nun baber fteben wie Rige bott Bant gut hauts in bettelnoem Ton um Lumpen bat; er bif fich bie Lippen gwischen die gahne, und die Last auf seinem Ruden ward übermäßig schwer.

Endlich machte man fich auf ben Beimweg, Bilge ging fo

rafch, daß Geb neben ihr taum Schritt halten tonnte.

Um Nedar auf einem Felsenvorsprung ftand fie plötlich still

und fagte:

"Seb, tomm' her, schau, da bin ich gestanden, mehr als Einmal, in Wind und Wetter und hab' mir den Tod geben wollen, und wären meine Kinder nicht, sie hätten mich da drunten am Mühlrechen aufgesischt. Seb, sei zum Leptenmal aufrichtig gegen mich. Sag' mir ehrlich: hast du am ersten Tag, gleich wie dir's gut gangen ist, wie du mir hättest was schicken, wie du mich hättest holen können, das gleich ausgeführt? Hast du keinen Tag versäumt? Sag's, sag's ehrlich."

"Das ist recht, daß du einmal ordentlich redest. Schau, so fortlausen, oder was man hat, gleich aus der Hand geben, das tann man nicht. Ich hab' damit weiter Geld gemacht, und ich hab' mir bentt: hast du's so lange ausgehalten, geht's auch noch

ein bisle weiter, und ich hab' wollen groß -"

"So geh' groß zum Teusel," schrie Zilge, stieß heftig nach ihrem Mann, riß sich trampshaft windend den Trauring von der Hand und rief dabei: "Aus ist's mit uns, los und ledig," warf den Ring hinab in den Fluß und rannte davon; aber dald wendete sie querseldein, denn sie sah einen Landjäger des Wegs daher tommen, der Landjäger sprang ihr über den Graben nach und sie sant vor ihm auf das Stoppelseld.

"Fang' mich, bind' mich, ich will nichts mehr von ihm, gar

nichts, nie mehr, nie," rief fie.

Der Landjäger, ber niemand Anders war, als ber Bruder Bilge's, stand wie verwirrt, und als jest Seb herbeitam, schrie Bilge gellend auf und wühlte ihr Antlit in den Boden.

So ware also boch wahr, was man schon lange geabnt

hatte? Bar Bilge irrfinnig?

Ein leerer Bagen tam bes Weges. Bilge ließ sich lautlos von ben Mannern auf benselben tragen, nur zuchte sie bei jeder Berührung Sebs elettrisch zusammen. Ein Theil ber Lumpen wurde ihr als Kiffen untergelegt, mit bem andern bedte man sie zu, benn es schüttelte sie ein Fieberfrost.

Seb hatte schon im Spatherbst wieder in die neue Welt

zurudkehren wollen, jest war er mit schwerem Leib in ber Heismath gefangen; schrecklich war's, blieb er in berselben, aber noch schrecklicher, zog er in die Fremde mit der zwar nicht Jresinnigen, aber im unbezwinglichen Widerwillen gegen ihn Befangenen.

Seb hatte ben Leuten nicht geglaubt, daß seine Frau itrsinnig sei, und man hatte ihm das auch bald wieder ausreden
wollen; jest kam abermals Jedes darauf zurud, aber Seb wehrte
ab. Es wäre viel leichter gewesen, die unbegreislichen Launen
Bilge's zu ertragen, wenn sie Krankheit und nicht eine Herzenshärtigkeit waren, aber Seb war ehrlich genug, sich keine unwahre
Erleichterung zu verschaffen, und in dieser Aufrichtigkeit fand er
wieder einen neuen Trost; mit Milde und unzerstörbarer Liebe
konnte er eine Herzenshärtigkeit lösen, nicht aber einen Jrrsinn.
Er übte unsägliche Geduld an Zilge, er warb um jeden Blick,
um jedes Wort, jede Handreichung mit einer nachhaltigen Ges
buld, das ihn das ganze Dorf darob lobte.

Er war gludlich, wenn er ihre Hand berühren burfte, und

als fie einft von felbft feine Sand faßte, tufte er bie ihre.

Oftmals sah sie ihn lächelnd an, dann aber wendete sie rasch und wie erschreckt den Blid und unversehens wurde sie äußerst zänkisch und unwillig bei dem Geringsten, was er unterließ oder in seinem Schmerze linkisch that. Nie durste Seb vor ihren Augen Geld zeigen, sie schrie dabei laut auf, wenn er diese Borsicht vergaß, nie durste er vor ihren Augen eines der Kinder liedkosen, sie sagte einmal ganz offen:

"Wenn die Kinder nicht wären, wärst du nie mehr wiederstommen, mir hast du mein Leben abgewürgt; aber die Kinder sind mein, nicht dein, das wird sich zeigen, und du bist ganz irr, wenn du glaubst, du kannst mich sieben Jahr ins Elend werfen und mich dann wieder holen, weil dir's jest recht, weil

bir's jest geschickt ift, ich bin auch mein Eigen."

Reine Ginwendung, feine Betheuerung half, es ichien, baß

fie gar nicht barauf hörte.

Wenn Seb sie manchmal durchdringlich anfah, konnte fie

ausrufen:

"Nicht wahr, ich bin alt und verhutzelt? Wie hast dir denn benkt, daß eine verlassene Frau aussieht nach sieben Jahr Elend? Ich brauch' dir auch gar nicht mehr zu gefallen, ich will gar nicht mehr."

Seb konnte ihr ber Wahrheit gemäß betheuern, daß sie nur der Erholung und guter Tage bedürfe, um wieder frisch und munter ju sein; sie gab keine Antwort, sie sprach was sie auf dem Herzen hatte, und schien nichts erwidert haben zu wollen.

Wenn Geb ihr erklarte, daß ber Hausbau fein Unglite und fein Glud geworden fei, rief fie oft: "Ich bin an teinem pon

Beiden ichuld und will auch tein Theil an teinem."

Seb führte seine beiben Kinder täglich zweimal an der hand nach der Schule, und botte sie zweimal wieder ab. So schwer es ihm gelingen wollte, den kleinen Johannes dazu zu bringen, daß er die neue Welt nicht mehr Jammerika nannte, ebenso schwer ging es, sein perbehtes und verstodtes Wesen zu schweidigen. Gerade weil der Knabe bemerkte, daß der Bater um seine Liebe warb, schien er um so verschlossener. Mit Geschenken war er noch weniger als Zilge zu gewinnen, denn ein Kind freut sich der Gabe und vergibt alsbald des Gebers. Der tropköpfige und binters hältige Knabe erschien als der leibhastige großgezogene Haßgedanke Zilge's, und bald zeigte sich, daß er noch etwas Anderes war.

Es war am Neujahrstag, da saß Seh bei Zilge und bestheuerte ihr in innigen und festen Worten, wie er wisse, daß er tein Recht mehr auf sie habe, sie könne ihn verschmäben und verstoßen, sie sehe ja aber, daß er um sie werbe, wie um eine Frempe, er wünsche nur, daß er Ctwas thun könne, um ihr seine Liebe zu beweisen; wenn es der Pfarrer thäte, er würde sich noch einmal und mit erneuter Glücseligkeit mit ihr trauen lassen, Da strecke Zilge zitternd die Hände aus, aber in demselben Augenblicke trat der kleine Johannes ein, und Jilge schrie laut auf, rannte nach der Kammer und verschloß sie hinter sich.

hatte Bilge eine Scheu, eine vielleicht erwachende Liebe ju ibrem Manne por bem Knaben ju zeigen, ber fo oft gang An-

beres von ihr gebort batte?

## Ans bem Stromesgrund.

Die Beit der Abreise rudte immer mehr heran und Bilge wollte sich für nichts entscheiden, und sie sollte es hach allein. Sie war voll Ingrimm, daß Seb nach wiederholten, vergeblichen Bersuchen die natürlichen Folgerungen ihrer Worte aufnahm: sie hatte ihm so oft gesagt, daß er jedes Anrecht auf sie verwirkt

babe, er ftellte nun jebe Entscheidung ihr anbeim und gelobte, ihr nicht mehr breinzureden und fich in Jegliches ju fugen. Diefe unbewegte richterliche Annahme ihrer Aussprüche emporte fie, und boch tounte fie fich zu nichts entschließen und bestimmen: balb molte fie mitgeben, balb babeim bleiben, balb burch biefes Rache und Bergeltung üben an Allen im Dorf, die ibr je eine Unbill angethan, bald wollte fie burch bie Auswanderung fie guf emig pergeffen und mit Berachtung ftrafen. Wenn Geb barauf brang, baß man aus biefer Schmebe beraus muffe, wenn er maßig und bestimmt Alles barlegte, fo mar fie außerst gereigt. Sie erkannte mobl, welch ein fester rubiger Mann Geb geworden, und ein Bewußtsein ber innern Bermahrlofung, in Die fie mabrend ber fieben verlaffenen Jahre gerathen mar, bammerte in ihr auf. Sie war die stolze Zilge, sollte jest Seb mehr sein als fie? "3d will beine Gnad' und Barmbergigteit nicht," fagte fie einmal ju Geb, ohne zu erklaren, mober fie ju biefem Gebanten getommen war. Sie ließ gern Alles in ber Schwebe hangen, fie mar burch die fieben Jahre an eine folche Schwebe gewöhnt, allezeit einer Ermartung bingegeben, und wenn man fie jest ju einem Entichluffe brangen wollte, weinte fie unaufborlich. Ueberhaupt weinte fie viel über ihr vergangenes Glend, und mar babei gar nicht ju beschwichtigen, und es verbroß fie febr, bag Geb fie lebren wollte, bas Bergangene als abgethan und tobt zu betrachten, fie meinte bann nochmals über folche Rebe.

Der Argt, ber auf ben Bunich Gebs allwöchentlich einmal tam, aber auch von felbit, wenn ibn fein Beg ins Dorf fubrte, Seb besuchte und gern mit ibm über Amerika fprach, ber Argt mar ein verftandiger Mann und Gebs Trofter und helfer. Er ertlarte bas viele Beinen Bilge's als eine Gigenthumlichfeit ber Frauen, Die oft mit belbenmutbiger Rraft bas Ungemach ertragen, fich aber von ber Erinnerung an baffelbe nieberwerfen laffen; fie befriegeln fich im Mitleib mit fich felber, und fommen fcwer

barüber binaus. "Da haben Sie ins Schwarze getroffen," sagte einst Seb, als ihm der Arat den gangen Zustand Bilge's darque erflarte, baß fie eines Prozeftramers Tochter fei, fie habe mit ihrem Mann auch einen Prozeß, und wolle ihn auf's Neukerste hinausführen, und die Enticheidung fei ihr eigentlich nicht recht, auch

wenn sie gewinne.

Den Bruber Lanbjager, ber auf Anrathen Sebs gelinder mit seiner Schwester umgeben wollte, bulbete fie gar nicht um sich, sie sagte so oft er tam: "Das ift mein eigen haus," und weiter war tein Wort aus ihr herauszubringen. Das gange Dorf tam nach und nach und rebete Bilge gu, boch ihren Starrfinn gu laffen. Sie ließ fich bie manderlei Triumphe nicht entgeben, Die fie bei biefen Besuchen batte; fie lachelte frohlodend, wenn Jebes fagte, wie gut und bemuthig Geb gegen fie fei und entgalt es babei Manchem in icharfen Worten, was er ihr vormals angethan. Bur Bermunberung Aller entichieb fie fich aber endlich gegen ben Pfarrer babin, bag Geb allein in bie weite Belt gieben folle, fie bleibe im Dorfe und in ihrem eigenen Saufe, es werbe noch aushalten fo lange fie lebe.

Seb redete von nun an tein Wort mehr über die Sauptfache, und fie fab ibn barob oft im verbiffenen Born an. Die

ift es benn möglich, baß er fich brein fügt?

Es handelte fich jest nur noch darum, bei wem die Rinder bleiben follten. Seb machte Anspruch auf eines berfelben, wie er bem Bfarrer fagte, auch als Unterpfand, bag Rilge vielleicht baburch andern Sinnes werbe und ihm nachkomme. Er überließ es ihr, welches ber Rinder fie bergeben wolle, bas Mabchen mar ihm anhanglich, aber ber Anabe bedurfte feiner vielleicht mehr. Much barüber tonnte fich Bilge lange nicht entscheiben, fie weinte wieber viel und ichalt innerlich über Geb, ber fie gar nicht ju troften fucte. Auf wiederholtes Bedrangen ertfarte fie folieglich im Frühling bem Pfarrer, daß Geb ben Anaben mitnehmen moge. Alls Bilge aus bem Pfarrhause beimtam, umbalste fie ihren Sobannes weinend und fagte ibm, bag er fie nun auf ewig verlaffe und mit bem Bater in die weite Belt giebe. Da rif fic ber Anabe aus ben Armen ber Mutter los, rannte aus ber Stube, so febr ihm auch Seb rief, er rannte burch bas Dorf und wenbete fich auf ben Ruruf bes binter ihm brein folgenden Baters nicht um. Mit ber Bebenbigfeit eines Rebes fprang er burch bie Felber und hinab ben Bergwald nach Beitingen, Geb binter ibm brein, rufend und ichreiend, bittend und icheltend. Robannes verlor im Rennen feine Dute, er wendete fich nicht banach um, ber Bater bob fie auf und fie in ber hand schwingend eilte er bem ftorrifden Rinbe nach. Best ftanb ber Rnabe an ber Stelle, mo Rilge ben Trauring in ben Nedar geworfen; Seb rief nochmals

bem Knaben zu, die Haare standen ihm zu Berge, da spriste der Strom hoch auf, der Knabe war verschwunden. Seb rannte ihm nach, sprang ins Wasser, schrie laut um Hülfe, das Klappern der Mühle verschlang seinen Hülferus. Um Mühlechen erhaschte er das Haupt des Knaben und schrie an die Luft gekommen, mit letzter Krast um Hülfe: da wurde die Mühle gestellt, die Mühlstnarpen kamen mit Stangen herbei und halsen Seb und dem Knaben aus dem reißenden Strom.

Der Knabe hing leblos in ben Armen bes Baters. Da brang ein gellenber Schrei wiberhallend burch bas Thal, Bilge ftand banberingend am Ufer. Die Müllerin eilte über ben Stea

ju ihr und hielt fie feft.

Gine Biertelstunde entsetlichen Jammers war in der Mühle. Man rieb den Knaben, der blau geworden, leblos da lag, und als er endlich viel Basser ausspie, die Augen aufschlug und sie bald wieder schloß, hochauf alhmete und den Kopf zurüdwarf, siel Zilge ihrem Manne um den Hals:

"Jest tannft bu mit mir machen, mas bu willft. Berzeih

mir nur," rief fie.

"Weil ich bas Rind aus bem Baffer gezogen?" fragte Seb.

"Nein, du hast mich auch aus dem Tod geholt, mich auch. Hattest du nur auch meinen Trauring wieder mit heraufgebracht," saate Lilge.

"Laß ihn versunten sein, ich hab' einen neuen, sieb; ben hab' ich dir aus der neuen Welt mitgebracht; jest faffe ich dich

in Gold."

Und als ber Knabe jum Erstenmal sprach:

"Bater, ich hab' mich nicht ins Wasser stürzen wollen, thu' mir nur nichts," zog Seb seiner Zilge ben neuen Trauring an, und sie kniete vor ihm nieder und bat Gott und ihren Mann tausendmal um Berzeihung und Bergehung. . . .

Gerade auf ben Jahrestag, an bem ber Grundstein gu bem eigenen Saufe gelegt worben mar, hatte Geb bie Abreise bestimmt.

Um Abend als der Thau sich auf den Roggen fentte, der eben aus den Aehren schoß, gingen Seb und Zilge hand in hand wieder die alten heimlichen Wege durch die grünen Gartensheden, die jest so knospenharzig dufteten und von Vogelgesang erschalten.

"Ad, ich hab' bich fo lieb," rief Seb, "es ift ein' Schand', Auerbach, Dorfgefchichten. VI.

baß ich bir's fag', aber ich mein' bu warft noch ein jung Mable und es feien noch die Zeiten, wo wir ba mit einander gegangen find."

"Und mir ist's, wie wenn wir nicht so große Kinder daheim hätten, und uns erst jett bekamen. O, ich hatte dir oft gern gesagt, wie ich dich im Grund des Herzens so gern hab', wie du so geduldig und liebreich gegen mich gewesen bist, aber ich hab' nicht können. Es ist mir gewesen, wie wenn mir Jemand zum Guten den Mund zuhielte. So muß es einem Scheintodten sein, das reden will und nicht kann. Jett bin ich selig, glücklich wieder auserstanden."

Seb lentte bald wieder in die mannlich ruhige Mittelstimmung seines Charatters ein, er war kein Freund von den raschen Um-

fturgen, und Bilge ließ fich's gefallen.

"Haft bu benn brüben auch ein eigen Haus?" fragte sie. "Das geht schwer, wir ziehen von Stadt zu Stadt und bauen, und hab' ich ein eigen Haus, verkauf' ich's wieder. Wenn bu aber willft, sag's nur."

"Ich will nichts mehr, als was bu willft."

"Dein Bruder geht auch mit uns," fagte Seb, und Bilge erwiderte:

"Ich will's ihm vergeben, was er mir angethan hat, man hat mir ja auch viel zu vergeben, aber bu ladest dir viel auf mit ihm, er will nichts schaffen."

"Er wird's in Amerita icon lernen."

"Ich sag' dir noch einmal, mir zulieb brauchst du's nicht zu thun; du bist mir genug auf der Welt, mein Alles; ich brauch' auch teinen Bruder."

"Aber laff' nicht von ihm, von Keinem, der einmal mein

Die Neuvermählte gludselig zogen Seb und Bilge mit ben Ihren fort in die neue Welt.

Barfüßele.

# 1. Die Rinder flopfen an.

Des Morgens früh im Herbstnebel wandern zwei Kinder von sechs die sieben Jahren, ein Knabe und ein Madden, hand in hand durch die Gartenwege zum Dorf hinaus. Das Mädchen, merklich alter, halt Schiesertasel, Bücher und Schreibheste unter dem Arm; der Knabe hat das Gleiche in einem offenen grauleinenen Beutel, der ihm über der Schulter hangt. Das Mädchen hat eine Haube von weißem Drill, die fast dies an die Stieme reicht und die weit vorstehende Wölbung der Stiem am so schürfer hervortreten läßt; der Knabe ist barhaupt. Man hört nur einen Schritt, denn der Knabe dat sesse duhe an, das Mädchen aber ist barfuß. So ost es der Weg gestattet, geben die Kinder neben einander, sind aber die heden zu eng, geht das Mädchen immer vorzuns.

Auf dem falben Laub an den Sträuchern liegt ein weißer Duft und die Mehlbeeren und Pfassenhütchen, besonders aber die aufrechtstehenden Hagebutten auf nachtem Stengel sind wie versilbert. Die Sperlinge in den Heden zwitschern und sliegen in unruhigen Haufen auf beim Herannahen der Kinder und seizen sich wieder nicht weit von ihnen, die sie von neuem ausschwirten und endlich sich hinein in einen Garten wersen, wo sie sich auf einem Apfelbaum niederlassen, daß die Blätter raschelad niederfallen. Sine Ester sliegt rasch auf vom Wege, feldem auf den großen Holzbirnenbaum, wo die Raben still bocken; sie muß ihnen etwas mitgetheilt haben, denn die Raben sliegen auf, treisen um den Baum, und ein Alter läßt sich auf der höchsten schwantenden Kronenspise nieder und die anderen sinden auf den niederen Uesten auch gute Pläse zum Ausschauen; es verlangt sie wohl auch zu wissen, warum die Kinder mit dem Schulzeuge den ver-

kehrten Weg einschlagen und jum Dorfe hinauswandern; ja ein Rabe fliegt wie ein Rundschafter voraus und fest fich auf eine getöpfte Beibe am Beiber. Die Rinber aber geben ftill ihres Beges bis ba wo fie am Beiber bei ben Erlen die Fabrftraße erreichen, fie geben über die Strafe nach einem jenseits ftebenben niedrigen Saufe. Das Saus ift verschloffen, und bie Rinder fteben an ber hausthure und flopfen leife an. Das Dabchen ruft beberat: "Bater! Mutter!" und ber Anabe ruft gaabaft nach: "Bater! Mutter!" Das Mabden faßt die bereifte Thurklinke und brudt erft leife; bie Bretter an ber Thure fnittern, es borcht auf, aber es folgt nichts nach, und jest magt es in rafchen Schlägen bie Rlinke auf und nieber ju bruden, aber bie Tone verhallen in bem oben Sausflur; es antwortet feine Denschenftimme, und ben Mund an einen Thurspalt gelegt ruft ber Anabe: "Bater! Mutter!" Er schaut fragend auf gur Schwefter, fein Sauch an der Thure ift auch ju Reif geworden.

Aus bem nebelbebedten Dorfe tont ber Tattschlag ber Trescher, balb wie rascher sich überstürzender Wirbel, balb langsam und müde sich nachschleppend, bald bell knatternd und wieder dumpf und hobl; jest tonen nur noch einzelne Schläge, aber rasch fällt Alles wiederum ein von da und dort. Die Kinder stehen wie verloren. Endlich lassen sie ab von Klopfen und Rufen und setzen sich auf ausgegrabene Baumstümpfe. Diese liegen auf einem Hausen rings um den Stamm des Bogelbeerbaums, der an der Seite des Hauses steht und jest mit seinen rothen Beeren prangt. Die Kinder heften den Blid noch immer auf die Thure, aber diese

bleibt verschloffen.

"Die hat der Bater im Moosbrunnenwald geholt," sagt das Mädchen auf die Baumstümpse zeigend, und mit altsluger Miene setzt es binzu: "die geben gut warm, die sind was werth, da ist viel Kien drin, das brennt wie eine Kerze; aber der Spalter-

lobn ift bas größte babei."

"Wenn ich nur schon groß wär'," erwiderte der Anabe, "da nähm' ich des Baters große Art und den buchenen Schlägel und die zwei eisernen Speidel (Reile) und den eschenen und da muß Alles auseinander wie Glas, und dann mach' ich draus einen schönen spizigen Hausen wie der Kohlenbrenner Mathes im Wald, und wenn der Bater heimkommt, der wird sich aber freuen! Darst ihm aber nicht sagen, wer's gemacht hat." So schlöß ber Anabe, indem er ben Finger brobend gegen die Schwester ausbob. Diese schien boch schon eine dämmernde Ahnung davon zu haben, daß das Warten auf Vater und Muttet nicht geheuer sein könne, denn sie sah den Bruder von unten auf gar traurig an, und da ihr Blick an den Schuben hastete, sagte sie: "Dann mußt du auch des Baters Stiesel haben. Aber komm, wir wollen Bräutle lösen. Wirst sehen, ich kann weiter werfen als du."

Im Fortgeben saate das Madden: "Ich will dir ein Rathsel ausgeben: Welches Holz macht heiß, ohne daß man's verbrennt?" "Des Schullehrers Lineal, wenn man Taten frieat." er-

widerte ber Anabe.

"Nein, das mein' ich nicht; das Holz, das man spaltet, das macht beiß, ohne daß man's verbrennt." Und bei der Hecke stehen bleibend, fragte sie: "Es sist auf einem Stöcken, hat ein rothes Röcken, und das Bauchlein voll Stein, was mag das sein?"

Der Anabe besann sich gang ernsthaft und rief: "Halt, bu barfft mir's nicht sagen, was es ift . . . Das ift ja eine Hage-

butte."

Das Madchen nickte beifällig und machte ein Gesicht, als ob sie ihm das Raihsel zum erstenmal aufgegeben hätte, während sie es doch schon oft gethan hatte und immer wieder aufnahm.

um ibn baburch ju erheitern.

Die Sonne hatte die Rebel zertheilt und das kleine Tbal stand in hellgligernder Pracht als die Kinder nach dem Teiche aingen, um flache Steine auf dem Wasser tanzen zu machen. Im Borübergehen drückte das Mädchen nochmals an der Haustlinke, aber sie öffnete sich noch immer nicht und auch am Fenster zeigte sich nichts. Jest spielten die Kinder voll Lust und Lachen am Teiche und das Mädchen schien eigentlich zufrieden, daß der Bruder immer geschickter war und darüber triumphirte und ganz hisig wurde; sa das Mädchen machte sich offenbar ungeschickter als es wirklich war, denn seine Steine plumpsten sast immer beim ersten Anwurse in die Tiefe, worüber es weidlich ausgelacht wurde. Im Eiser des Spiels vergaßen die Kinder ganz, wo sie waren und warum sie eigentlich bahergekommen, und doch war beides so traurig als seltsam.

In dem jest verschloffenen Sause wohnte noch vor Rurgem

ber Josenhans mit seiner Frau und seinen beiben Kinbern Amrei (Anna Marie) und Dami (Damian). Der Bater war holzhauer im Walbe, babei aber auch anftellig zu allerlei Gewerte, benn bas Saus, bas er in verwahrlostem Zuftand gefauft, hatte er noch felbet verputt und bas Dach umgebedt, im Berbfte wollte er's noch von innen frisch ausweißen; ber Ralt bagu liegt ichon bort in ber mit rothlichem Reifig überbedten Grube. Die Frau war eine ber besten Taglobnerinnen im Dorfe. Tag und Racht in Leib und Freud' ju Allem bei ber Sand, benn fie hatte ihre Rinber und besonders bie Amrei gut gewöhnt, bag fie icon frube für fich felber forgen tonnten. Erwerb und haushalterische Genügsamteit machten bas Saus zu einem bet gludlichften im Da warf eine ichleichende Rrantbeit die Mutter nieder, am anbern Abend auch ben Bater und nach wenigen Tagen trug man zwei Sarge aus bem fleinen Saufe. Man batte bie Rinber alsbald in das Nachbarbaus jum Kohlenmaibes gebracht und fie erfuhren ben Tob ber Eltern erft, als man fie fonntäglich an-

fleidete, um binter ben Leichen brein zu geben.

Der Rosenhans und seine Frau batten teine naben Berwandten im Ort, und boch borte man laut weinen und bie Berftorbenen rubmen und ber Schultheiß führte bie beiben Rinder buben und brüben an ber Sand, als fie binter ben Sargen breingingen. Roch am Grabe waren die Kinder ftill und harmlos, ja sie waren fast heiter, wenn sie auch oft nach Bater und Mutter fraaten, benn fie afen beim Schultheiß am Tifche und Jebermann war überaus freundlich gegen fie, und als fie vom Tische aufftanben, betamen fie noch Ruchle in ein Bapier gewidelt gum Mitnehmen. Als am Abend indes, nach Anordnung bes Gemeinberaths, ber Krappengacher ben Dami mitnabm und bie schwarze Marann' die Amrei abbolte, ba wollten fich bie Rinber nicht trennen und weinten laut und wollten beim. Der Dami ließ fich balb burch allerlei Borfpiegelungen beschwichtigen. Amrei aber mußte mit Gewalt gezwungen werben, ja fie ging nicht bom Med, und ber Großfnecht des Schultheißen trug fie endlich auf bem Urme in bas Baus ber ichwarzen Marann'. Dort fand fie gwar ihr Bett aus bem Elternhause, aber fie wollte fich nicht bineinlegen, bis fie vom Weinen mude auf bem Boben einschlief und man fie mitfammt ben Rleibern ins Bett ftedte. Much ben Dami borte man beim Krappengacher laut weinen, worauf er

vann jämmerkich schrie und bald dorauf ward er kille. Die viels verschriene schwarze Marann' bewies aber schon an viesem ersten Abende, wie still bedacht sie für ihren Pflegling war. Sie hatte schon viele, viele Jahre kein Kind mehr in ihrer Umgebung geshabt und jeht stand sie vor dem schlasenden und sagte saft laut: "Glüdlicher Kinderschlaf! Das weint noch und gleich darauf im Umsehen ist es eingeschlasen, ohne Dämmern, ohne hin: und Herwerken."

Sie feufste ichwet.

Am andern Morgen ging Amrei bald zu ihrem Bruber und half ihn ankleiden und tröstete ihn über das, was ihm geschehen war; wenn der Vater kame, werde er den Krappenzacher schon bezahlen. Dann gingen die beiden Kinder hinaus an das elterliche Haus, klopsten an die Thüre und weinten laut, dis der Rohlenmathes, der in der Nähe wohnte, herzukam und sie in die Schule brachte. Er dat den Lebrer, den Kindern zu erklären, daß ihre Eltern todt seien, er selber wisse ihnen das nicht deutslich zu machen und besonders die Amrei scheine es gar nicht deutslich zu wachen und besonders die Amrei seine Mögliches und die Kinder waren ruhig. Aber von der Schule gingen sie doch wieder nach dem Elternhause und warteten dort hungernd wie verirrt, die man sie abbolte.

Das haus bes Josenhans mußte der Hopothekengläubiger wieder an sich ziehen, die Anzahlung, die der Berstorbene barauf gemacht, ging verloren, denn durch die Auswanderungen ist namentlich der Häuserwerth beispiellos gesunken; es stehen viele Häuser im Dorfe leer, und so blied auch das Haus des Josen-hans undewohnt. Alle sahrende Habe war verkauft und daraus ein kleines Besithum für die Kinder gelöst worden; das reichte aber bei weitem nicht aus, das Kostgeld für sie zu erschwingen, sie waren Kinder der Gemeinde und darum brachte man sie unter bei solchen, die sie am billigsten nahmen.

Umrei verkundete eines Tages mit Jubel ihrem Bruder, fie wisse jet, wo die Rukuksuhr der Eltern sei, der Kohlenmathes habe sie gekauft; und noch am Abend standen die Kinder draußen am Hause und warteten bis der Kukut rief, dann lachten sie

einander an.

Und jeden Morgen gingen die Kinder nach bem elterlichen Hause, klopften an und spielten bort am Weiher, wie wir sie

heute sehen, aber jest borden sie auf, das ist ein Ruf, den man in dieser Jahreszeit sonst nicht hört, denn der Kukuk beim Kohlen-

mathes ruft actmal.

"Bir mussen in die Schule," saate Amrei und wanderte rasch mit ihrem Bruder wiederum den Gartenweg hinein in das Dorf. An der hintern Scheuer des Rodelbauern saate Dami: "Bei unserm Psteger haben sie heute schon viel gedroschen." Er deutete dabei auf die Wieden der abgedroschenen Garben, die wie Merkzeichen über dem Halbthore der Scheuer hingen. Amrei nickte still.

## 2. Die ferne Seele.

Der Robelbauer, beffen Saus mit bem rotbangeftrichenen Bebalte und einem frommen Spruche in einer großen Bergform, nicht weit vom Saufe bes Josenhans war, hatte fich vom Bemeinberath jum Bfleger ber vermaisten Rinder ernennen laffen. Er weigerte bas um fo weniger, ba Josenhans vordem als Andertnecht bei ibm gebient hatte. Seine Pflegschaft bestand aber in weiter nichts, als bag er bie unverlauften Rleiber bes Baters aufbewahrte und manchmal, wenn er einem ber Rinber begegnete, im Borübergeben fraate: "bift brav?" und ohne die Antwort abzuwarten, weiter fdritt. Dennoch mar in ben Rinbern ein feltfamer Stols, ba fie erfuhren, bag ber Großbauer ihr Bfleger fei; fie tamen fich baburch als etwas gang Befonberes, fast Surnehmes vor. Sie ftanben oft abseits bei bem großen Sause und icauten verlangend binauf, als erwarteten fie etwas und mußten nicht was, und bei ben Eggen und Bflugen neben ber Scheune faken fie oft und lafen immer wieber ben Bibelfpruch am Saufe. Das Saus rebete bod mit ihnen, wenn auch fonft Riemanb.

Es war am Sonntag vor Allerseelen, als die Kinder wiederum vor dem verschlossene Elternhause spielten — sie waren wie an den Ort gebannt — da tam die Landfriedbäuerin den Hochdorfer Weg herein; sie trug einen großen rothen Regenschirm unterm Urm und ein schwarzes Gesangbuch in der Hand. Sie machte ihren letten Besuch in ihrem Geburtsorte, denn schon gestern batte der Knecht auf einem vierspännigen Wagen den gesammten Hausrath zum Dorfe binausgesührt und morgen in der Frühe wollte sie mit ihrem Manne und ihren drei Kindern auf das neuerkauste Gut im fernen Allgau ziehen. Schon von weitem

bei ber hanfbreche nidte bie Lanbfriedbäuerin ben Kindern zu, benn Kinder sind ein guter "Angang" — so nennt man die erste Begegnung — aber die Kinder konnten nichts davon sehen, so wenig als von den wehmuthsvollen Mienen der Bäuerin. Alls sie jest bei den Kindern stand, saate sie: "Grüß Gott, Kinder! Was thut denn ibr schon da? Wem geboret ibr?"

"Da dem Josenhans," antwortete Amrei, auf das Haus beutenb.

"D ihr armen Rinder!" rief bie Bauerin, Die Banbe gu= fammenfolagend. "Dich batte ich tennen follen, Dable, gerab fo bat beine Mutter ausgesehen, wie fie mit mir in die Schul' aangen ift. Wir find gute Ramrabinnen gewesen und euer Bater bat ja bei meinem Better, bem Robelbauer, gebient. Alles von euch. Aber fag', Amrei, warum haft bu teine Schube an? Du tannft ja trant werben bei bem Wetter. Sag' ber Marann', die Lanbfriedbauerin von hochborf ließe ihr fogen, es fei nicht brav, daß fie bich fo herumlaufen lagt. Rein, brauchft nichts fagen, ich will fcon felber mit ihr reben. Aber Amrei, bu mußt jett groß und gescheit sein und felber auf bich Acht Dent' baran, wenn bas beine Mutter mußt', bag bu in folder Jahregeit fo barfuß berumläufft." Das Rind icaute bie Bauerin groß an, als wollte es fagen: weiß benn bie Mutter nichts bavon? Die Bauerin aber fuhr fort: "Das ift noch bas Merafte, bag ibr nicht einmal miffen tonnet, mas für rechtschaffene Eltern ibr gehabt; brum muffen's euch altere Leute fagen. Dentet baran, baß ihr euren Eltern erft bie rechte Seligfeit gebt, wenn fie im himmel broben boren, wie bier unten bie Menichen fagen: bes Josenhansen Rinber, Die find Die Brobe von allem Guten, ba fieht man recht beutlich ben Segen ber rechtschaffenen Eltern."

Rasche Thränen rannen bei diesen letten Worten der Bäuerin von den Wangen. Die schmerzliche Rührung in ihrer Seele, die noch einen ganz andern Grund hatte, brach jett bei diesen Gebanken und Worten unaushaltsam hervor, und Eigenes und Fremdes sine ineinander. Sie legte ihre Hand auf das Haupt des Mädchens, das im Andlick der weinenden Frau auch bestig zu weinen begann; es mochte fühlen, wie sich eine gute Seele ihm zuwendete, und eine dämmernde Ahnung, daß es wirklich seine Eltern verloren, begann ihm auszugehen.

Das Angesicht ber Frau leuchtete ploplic. Sie richte bas

Digitized by (1000)

Auge, in dem noch Thränen hingen, zum himmel auf und sagte: "Guter Gott, das schickst Du mir." Dann suhr sie zu dem Kinde gewendet fort: "Horch, ich will dich mitnehmen. Meine Lisbeth ist mir in deinem Alter genommen worden. Sag', willft du mit mir ins Allgau geben und bei mir bleiben?"

"Ja," sagte Amrei entschlossen.

Da fühlte sie fich von hinten angefast und geschlagen.

"Du barfft nicht," rief Dami, ber fie umfaßte; fein ganges Befen gitterte.

"Sei ftet," beruhigte Umrei, "bie gute Frau nimmt bich ja auch mit. Richt wahr, mein Dami geht auch mit und?"

"Rein, Rind, bas geht nicht, ich hab' Buben genug."

"Dann bleib' ich auch ba," fagte Umrei und faste ihren

Bruber bei ber Sand.

Es gibt einen Schauber, in dem Fieder und Frost sich streiten, Freude an der That und Furcht vor ihr. So war die fremde Frau in sich zusammengeschauert und jest sah sie mit einer Art von Erleichterung auf das Kind. In iberwallender Empfindung, vom reinsten Zuge des Wohlthuns erfast, hatte sie eine That und eine Berpflichtung auf sich nehmen wollen, deren Schwere und Bedeutung sie nicht satisam überlegt hatte, und namentlich wie ihr Mann, ohne vorher gefragt zu sein, das aufnehmen werde. Als jest das Kind selber sich weigerte, trat eine Ernückterung ein und Alles ward ihr rasch klar; darum ging sie mit einer gewissen Erleichterung schnell auf die Ubwehr ihres Unternehmens ein. Sie hatte ihrem Hersen genügt, indem sie die Zhat thun wollte, und jest, da sich Hindernisse entgegenstellten, hatte sie eine Art Befriedigung, daß sie unterdlieb, ohne daß sie selbst ihr Wort zurücknahm.

"Die du willt," sagte die Bäuerin. "Ich will dich nicht überreden. Wer weiß, vielleicht ist es besser so, daß du zueist groß wirst. In der Jugend Roth ertragen lernen, das thut gut, das Besser nimmt sich leicht an; wer noch etwas Rechtes geworden ist, hat in der Jugend Schweres ersahren müssen. Sei nur brav. Aber das behalt' im Andenken, daß du allzeit, wenn du brav dist, um deiner Elbern willen, eine Untertunft dei mir haben sollst, so lange mir Gott das Leben läßt. Dent' daran, daß du nicht verlassen bist auf der Welt, wenn dir's übel geht. Mert' dir nur die Landsriedbäuerin in Rusmarshosen im Allgau. Und

noch eins. Sag' im Dorf nichts bavon, bag ich bich habe annehmen wollen; es ist auch wegen ber Leute, fie werben bir's übel nehmen, daß bu nicht mitgegangen bist. Aber es ist schon gut fo. Wart', ich will bir noch mas geben, bag bu an mich bentfit." Sie fuchte in ben Safchen, aber ploglich fubr fie fich an ben Sals und fagte: "Rein, nimm wur bas." Gie bauchte fich mehrmals in Die fteifen ginger, bis fie es ju Stande brachte, benn fie nestelte eine fünfreibige Granatidnur, baran ein gebentelter Schweben : Dufaten bing, vom Salfe und ichlang bas Gefchmeibe um ben Sala bes Rinbes, wobei fie es tiligte. Amrei fab wie verzaubert brein unter all biefen hantierungen. "Für bich bah' ich leiber nichts," fagte bie Krau zu Dami, ber eine Gente, Die er in ber Sand hatte, in immer fleinere Stude gerbrach, "aber ich fchiche bir ein Baar leberne hofen von meinem Inhannes, fie find noch gang gut. Du tannft fie tragen, wenn bu größer bift. Jest b'hut euch Gott, ihr lieben Rinder. Wenn's möglich ift, tomme ich noch ju bir, Ameei. Schide mir jebenfalls nach ber Rirche bie Marann'. Bleibet brap und betet fleiftig für eure Elbern in der Ewigteit und vergeffet nicht, daß ihr im himmel und auf Erben noch Annehmer babt."

Die Bäuerin, die zum behenden Gang ihren Oberrock in 3midel aufgestecht hatte, ließ ihn jest beim Eingange das Dorfes berab; mit raschen Schritten ging sie das Dorf hinein und wen-

bete fich nicht mehr um.

Amrei saste sich an den hals, beugte das Gesicht nieder und wollde die Denkuchze betrachten, aber est gesang ihr nicht gang. Dami taute an dem letzten Stück seiner Gerte, und als ihn jest die Schwester batrachtere und Thudnen in seinen Augen sab, sagte sie:

"Birst sehen, die triegst das schönfte Raar Hofen im Dorf."
"Und ich nehm' sie nicht." sagte Dami und ipte dabei ein

Stild holy and.

"Ich will ihr schon sagen, daß sie dir auch ein Messer tomfen muß. 3ch bleib' heut' den ganzen Tag daheim, sie tommt ja noch zu uns."

"Ja, wenn sie schon da war'!" entgegnete Dami, ohne zu wissen, was er sagte; nur sein Born und das Gofühl der Zurkasezung hatte ihm diesen mistrauischen Norwurf eingegeben.

Es lautete fcon jum erstenmal, die Rinder eilten ins

Dorf jurud. Amtei übergab mit turgem Berichte ben neugewonnenen Schmud ber Dtarann', und Diefe fagte:

"Du bist ja ein Gludstind! 3ch will bir's gut aufheben.

Jest burtig in bie Rirche."

Während des Gottesdienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin und beim Ausgange warteten sie an der Thure, aber die vornehme Bäuerin war mit so vielen Menschen umringt, die alle in sie hineinredeten, daß sie sich immer im Kreise drehen mußte, um bald da, bald dort zu antworten. Für den wartenden Blid der Kinder und deren ständiges Riden fand sie keine Ausmerksamkeit.

Die Landfriedbauerin hatte das jüngste Töchterchen des Robels bauern, die Rosel, an der Hand; sie war um ein Jahr ätter als Umrei, und diese stieß in der Entsernung immer vor sich hin, als müßte sie die Zudringliche, die ihren Plat einnahm, wegdrängen. Oder hatte die vornehme Bäuerin nur ein Auge für Amrei draußen beim letzten Hause in der Einsamkeit, aber mitten unter den Menschen kannte sie sie nicht? Gelten da nur die Kinder rescher Leute, die Kinder der Berwandten? Amrei erschraft, als sie diesen leise sich regenden Gedanken plöglich laut hörte, denn Dami sprach ihn auß; aber während sie mit dem Bruder in ziemlicher Entsernung dem großen Trupp solgte, der die Landfriedbauerin umgab, suchte sie dem Bruder und wohl damit auch sich den bösen Gedanken auszureden. Die Landfriedbäuerin verschwand endlich in dem Hause des Rodelbauern und die Kinder tehrten still zurüd, wobei Dami plöglich sagte:

"Wenn sie zu dir tommt, sag' nur auch, daß sie auch zum Krappenzacher geben muß und ihm sagen, daß er gut gegen mich

fein foll."

Umrei nickte und die Kinder trennten sich, ein jedes ging nach bem Sause, wo es Untertunft gefunden batte.

Die Nebel, Die fich am Morgen verzogen batten, tamen am

Mittag als voller Regenguß hernieder.

Der große rothe Regenschirm der Landfriedbauerin bewegte sich aufgespannt hin und her im Dorfe und man sah die Gestalt taum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbauerin nicht getroffen und sagte bei der Heimkunft: "Sie tann ja auch zu mir tommen, ich will nichts von ihr." Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Hause

und saßen dort zusammengekauert auf der Thürschwelle und rebeten fast kein Wort. Wieder schien es ihnen zu ahnen, daß die Eltern doch nicht wieder kamen, und Dami wollte zählen, wie viel Tropfen von der Dachtraufe sielen; aber es ging ihm allzuschnell und er machte sich's leicht und schrie auf Einmal: "Tausend Millionen!"

"Da muß sie vorbei, wenn sie heimgeht," sagte Amrei, "und ba rufen wir sie an; schrei nur auch recht mit, und dann wollen wir schon weiter mit ihr reden." So sagte Umrei, benn

die Rinder warteten bier noch auf die Landfriedbauerin.

Es klatichte eine Beitsche im Dorfe. Dan hörte jenes nachs sprigende Pferbegetrapp im aufgeweichten Bege und ein Wagen rollte berbei.

"Wirst seben, ber Bater und die Mutter tommen in einer

Rutiche und bolen uns," rief Dami.

Amrei schaute traurig nach ihrem Bruder um und sagte: "Schwät nicht so viel." Als sie sich umwendete, war der Wagen ganz nahe, es winkte Jemand von demselben unter einem rothen Regenschirm hervor, und fort rollte das Gefährte, und nur der Spit des Koblenmathes bellte ihm eine Weile nach und that, als wollte er mit seinen Bähnen die Speichen aushalten; aber am Weiher kehrte er wieder zurück, bellte unter der Hausthüre noch einmal hinaus und schlüpste dann hinein ins Haus.

"Heibi! fort ist sie!" sagte Dami wie triumphirend; es war ja die Landfriedbäuerin. "Hast des Rodelbauern Rappen nicht gekannt? Die haben sie davon geführt. Bergiß meine ledernen Hosen nicht!" schrie er noch laut mit aller Kraft seiner Stimme, obgleich der Wagen bereits im Thale verschwunden war und jetzt

schon die kleine Unbobe am Holderwafen hinauftroch.

Die Rinder tehrten ftill ins Dorf gurud.

Ber weiß, wie bieß Ereigniß eine feine Burgel im innern Dafein bilbet und mas baraus auffproffen wirb?

Bunachst bedt ein anderes Gefühl basjenige ber ersten

ichweren Täuschung zu.

#### 3. Bom Banm am Elternhaufe.

Am Tage vor Allerseelen sagte die schwarze Marann' zu ben Kindern:

"Jest holt ordentlich Bogelbeeren, morgen brauchen wir fie

auf bem Rirchhof."

"Ich weiß wo, ich kann holen," sagte Dami mit einer wahrhaft gierigen Freude und rannte zum Dorf hinaus, daß ihn Amrei kaum erreichen konnte, und als fie am elterlichen Hause antam, war er schon oben auf dem Baume und nedte stolz, sie solle auch heraustommen; weil er wußte, daß sie das nicht könne. Er pflückte nun die rothen Beeren und warf sie hinab in die Schürze der Schwester. Sie dat ihn, er möge auch die Gtiele mit abpslücken, sie wolle einen Kranz machen. Er sagte: "Das thu' ich nicht!" Und doch kam fortan keine Beere ohne Stiel mehr berunter.

"Horch, wie die Spagen schelten!" rief Dami vom Baume, "die ärgern sich, daß ich ihnen ihr Futter wegnehme." Und als er endlich Alles abgepstückt hatte, sagte er: "Ich gehe nicht mehr herunter, ich bleib' da oben Tag und Nacht, dis ich todt herunter salle, und komme gar nicht mehr zu dir, wenn du mir nicht was verswichst."

"Bas benn?"

"Daß du beinen Anhenker von ber Landfriedbauerin nie trägst, so lange ich's sehe; versprichst du mir das?"

"Nein!"

"Go tomm' ich nicht mehr herunter!"

"Meinetwegen!" sagte Amrei und ging mit den Bogelbeeren davon. Sie setzte sich aber nicht weit entsernt hinter einen Holzsteh, wand einen Kranz und schielte dabei immer hinaus, ob Dami nicht endlich täme. Sie setzte sich den Kranz auf und plötlich übersiel sie eine unnennbare Angst wegen Dami. Sie rannte zurück, Dami saß rittlings auf einem Aste an den Stamm zurückgelehnt und die Arme übereinandergeschlagen.

"Romm herunter, ich verspreche bir, was du willft!" rief

Umrei und im Ru mar Dami bei ibr auf bem Boben.

Bu hause schalt die schwarze Marann' über das alberne Kind, das sich aus den Beeren, die man zum Grade der Eltern brauche, einen Kranz gemacht habe. Sie zerriß denselben schnell und sprach dabei einige unverständliche Worte; dann nahm sie beide Kinder an der hand und führte sie hinaus nach dem Kirch-hof. Wo zwei Erdhausen nahe an einander waren, sagte sie:

"Da find eure Eltern." Die Rinder faben fich ftaunend an.

Die Marann' machte nun mit einem Stode Kurchen in Rreuzesform auf ben Grabern und wies bie Rinber an, bie Beeren ba berein zu steden. Dami war bebend babei und triumphirte, ba er mit feinem rothen Rreuge früher fertig mar, als bie Schwester. Umrei ichaute ibn nur groß an und erwiberte nichts, und erft als Dami sagte: "bas wird ben Bater freuen," schlug sie ihn hinter-ruds und sagte: "Sei still!" Dami weinte, vielleicht ärger, als es ihm ernft mar; ba rief Amrei laut: "Um Gotteswillen vergeib mir, verzeih mir, bag ich bir bas gethan bab'. hier, ba verspreche ich bir, ich will bir mein Lebenlang Alles thun, mas ich kann, und Alles geben, mas ich hab'; gelt Dami, ich hab' bir nicht web gethan? Rannst bich brauf verlaffen, es geschiebt nie mehr, so lang ich lebe, nie mehr, nie. O Mutter, o Bater, ich will brav fein, ich versprech's euch; o Mutter, o Bater!" -Sie tonnte nicht weiter reben, aber fie weinte nicht laut, nur fab man, es gab ihr einen Bergftog nach bem andern, und erft als die schwarze Marann' laut weinte, weinte Amrei mit ibr.

Sie gingen heim, und als Dami "gute Nacht" sagte, raunte ihm Amrei leise ins Ohr: "Jest weiß ich's, wir sehen unsere Eltern nie mehr auf dieser Welt;" aber noch in dieser Mittheilung lag eine gewisse tindische Freude, ein Kinderstolz, der sich damit brüstet, etwas zu wissen, und doch war in der Seele dieses Kindes Etwas aufgetaucht vom Bewußtsein jenes auf ewig abgeschnittenen Zusammenhanges mit dem Leben, das sich

aufthut im Bebanten ber Elternlosigkeit.

Wenn der Tod die Lippen geschloffen, die dich Rind nennen mußten, ift dir ein Lebensathem verschwunden, der nimmer

wiedertebrt.

Roch als die schwarze Marann' bei Amrei am Bette saß, sagte diese: "Ich mein', ich fall' und fall' jest immersort, lasset mir nur eure Hand;" und sie hielt die Hand sest und begann zu schlummern, aber so oft sie die schwarze Marann' zurücziehen wollte, haschte sie wieder darnach. Die Marann' verstand, was das Gesühl vom endlosen Fallen bei dem Kinde zu bedeuten hatte: das ist ja beim Innewerden vom Tode der Eltern, als schwebte man im Wurse, man weiß nicht woher und weiß nicht wohin. Erst spät gegen Mitternacht konnte die schwarze Marann' das Bett des Kindes verlassen, nachdem sie ihre gewohnten zwöls Baterunser wer weiß zum wie vieltenmal wiederholt batte.

Sin strenger Trot lag auf dem Gesicht des schlafenden Kins des. Es hatte die eine Hand auf die Brust gelegt, die schwarze Marann' hob sie ihm leise weg und sagte halblaut vor sich bin:

"Benn nur immer ein Auge, das über dich wacht, und eine hand, die dir helfen will, so wie jett im Schlafe, ohne daß du es weißt, dir die Schwere vom Herzen nehmen könnte! Das kann aber kein Mensch, das kann nur Er . . . Thu du

meinem Kinde in ber Fremde, was ich diesem ba thue."

Die schwarze Marann' mar eine "geschiechene" Frau, bas beißt die Leute fürchteten fich fast vor ibr, so berb erschien fie in ihrem Wesen. Sie batte por balb achtzebn Rabren ihren Mann verloren, ber bei einem rauberischen Anfall, ben er mit Genossen auf den Eilwagen gemacht hatte, erschossen worden war. Die Marann' trug ein Kind unter bem Herzen, als die Leiche ihres Mannes mit bem ichwarzberußten Gefichte ins Dorf gebracht murbe; aber fie faßte fich und musch bem Tobten bas Geficht rein, als tonnte fie auch bamit feine fowarze Schuld abmafchen. Drei Töchter ftarben ibr, und nur bas Rind, bas fie bamals unter bem herzen trug, war noch am Leben. Es war ein schmuder Bursch geworben, wenn auch mit seltsam schwärzlichem Gefichte, und er mar jest als Maurergesell in ber Frembe. Denn von ber Zeit Brofi's ber, und namentlich feitbem beffen Sohn Severin fich mit bem Steinhammer ju fo hoben Ehrenstellen hinaufgearbeitet, hatte fich ein großer Theil bes Rachmuchfes im Dorfe bem Maurerbandwert gewidmet. Unter ben Rindern mar allezeit von Severin die Rebe, wie von dem Bringen im Marchen. Go mar auch bas einzige Rind ber fcmargen Marann' trot ihrer Wiberrebe Maurer geworben und jest auf ber Wanderschaft, und fie, bie ihr Lebenlang nicht aus bem Dorfe gekommen war und auch fein Berlangen batte, hinaus ju tommen, fagte mandmal, fie tomme fich bor wie eine Benne, Die eine Ente ausgebrutet; aber fie gludfte fast immer in sich binein.

Man sollte es kaum glauben, daß die schwarze Marann' eine der heitersten Bersonen im Dorfe war; man sah sie nie traurig, sie gönnte es den Menschen nicht, daß sie Mitleid mit ihr haben sollten. Und darum war sie ihnen unheimlich. Sie war im Winter die sleißigste Spinnerin im Dorfe und im Sommer die emsigste Holzsammlerin, so daß sie noch einen guten

Theil davon verkaufen konnte, und "mein Johannes," — so hieß ihr noch lebender Sohn — "mein Johannes," hörte man in jeder ihrer Reden. Die kleine Amrei hatte sie, wie sie fagte, nicht aus Gutmüthigkeit zu sich genommen, sondern nur weil sie ein lebendiges Wesen um sich haben wollte. Sie that gern recht rauh vor den Leuten und genoß dabei um so mehr den Stolz eines heimlichen Rechtes.

Der gerade Gegensatz ju ihr mar ber Krappengacher, bei bem Dami ein Untertommen gefunden; ber stellte fich braußen vor der Welt gern als der gutmuthigfte Allesverschenker, im Bebeimen aber tnuffte und mighanbelte er feine Ungeborigen und besonders ben Dami, für den er nur geringes Rofigeld erhielt. Er hieß eigentlich Zacharias und hatte seinen Spisnamen davon, weil er einst feiner Frau ein Paar fein bergerichtete Tauben als Braten beimgebracht hatte; es waren bies aber ein Baar gerupfte Raben, bier zu Canbe Krappen genannt. Der Krappengacher, ber einen Stelsfuß hatte, verbrachte seine meiste Zeit bamit, baß er wollene Strumpfe und Jaden stridte, und so faß er mit seinem Stridzeuge überall im Dorfe herum, wo es was zu plaubern gab, und dieses Geplauber, wobei er allerlei hörte, diente ibm zu sehr einträglichen Rebengeschäften. Er war ber sogenannte Beirathsmacher in ber Gegend, benn namentlich ba, wo fich noch bie großen geschloffenen Guter finden, geschehen die heirathen in ber Regel burch Bermittler, bie bie entsprechenden Bermögensverhältniffe genau austundicaften und Alles vorber bestimmen. Benn bann eine folde Beirath ju Stande gebracht war, fpielte ber Rrappengacher noch bei ber hochzeit die Geige auf, benn barin war er ein landestundiger Meister, Er verstand aber auch die Clarinette und bas horn ju blafen, wenn ihm die Banbe vom Geigen mube waren. Er war eben ein Allerwelts. menich.

Das weinerliche und empfindliche Wesen Dami's war dem Krappenzacher höchst zuwider und er wollte es ihm damit austreiben, daß er ihn recht viel weinen machte und ihn neckte, wo er nur konnte.

So waren die beiden Stämmchen, aus demselben Boden erwachsen, in verschiedenes Erdreich verpstanzt. Standort und Bodensaft und die eigene Natur, die sie in sich trugen, ließen sie verschiedenartig gebeihen.

#### 4. Thu' bich auf.

Am Allerseelentag, er war trübe und neblig, waren die Kinder mitten unter den Bersammelten auf dem Kirchhofe. Der Krappenzacher hatte Dami an der Hand dahin geführt. Amrei aber war allein gekommen ohne die schwarze Marann', und viele schimpsten über die hartherzige Frau, und einige trasen einen Theil der Wahrheit, indem sie sagten: die Marann' wolle nichts von dem Besuchen der Gräber, weil sie nicht wisse, wo das Grad ihres Mannes sei. Amrei war still und vergoß keine Thrüne, während dami bei den mitleidigen Reden der Menschen sammerlich weinte, freilich auch, weil ihn der Krappenzacher mehrmals heimlich geknusst und gezwickt hatte. Amrei startte eine Zeitlang träumerisch vergessen hinein in die Lichter zu Häupten der Gräber und sah staunend, wie die Flamme das Wachs aufstist, der Docht immer mehr verkohlt, dis endlich das Licht ganz herabgebrannt ist.

Unter ben Bersammelten bewegte sich auch ein Mann in vornehmer städtischer Kleidung, mit einem Band im Knopfloch; es war der Oberbaurath Severin, der, auf einer Inspektionszreise begriffen, hier das Grab seiner Eltern, Brosi und Moni, besuchte. Seine Geschwister und deren Angehörige umgaben ihn stets mit einer gewissen Ehrerbietung, und die Andacht war salt aanz abgelenkt und alle Ausmerksamkeit auf diesen Bornebmen

gerichtet.

Auch Amrei betrachtete ihn und fragte ben Krappenzacher: "Ift bas ein Hochzeiter?"

"Warum ?"

"Beil er ein Bandel im Anopfloch hat."

Statt aller Antwort hatte der Krappenzacher nichts Eiligeres zu thun, als auf eine Gruppe loszugehen und zu sagen, welch eine dumme Rebe da das Kind gethan habe. Und mitten unter den Gräbern erschallte lautes Gelächter über solche Albernheit. Rur die Rodelbäuerin sagte: "Ich sinde dies gar nicht so hirnlos. Wenn's auch ein Ehrenzeichen ist, was der Severin hat, es bleibt doch wunderlich, da auf dem Kirchhof mit einer Auszeichnung herumzulausen; da, wo sich zeigt, was aus uns allen wird, habe man im Leben Kleider von Seide oder von Zwillich angehabt. Es hat mich schon verdrossen, daß er damit in der

Rirche war; so etwas muß man abthun, ebe man in bie Kirche gebt, um wie viel mehr auf bem Rirchof."

Die Runde von der Frage der fleinen Umrei mußte boch auch bis ju Geverin gedrungen fein, benn man fab ibn haftig seinen Oberrod gutnöpfen und babei nidte er nach bem Rinde bin. Nest borte man ibn fragen, wer bas fei, und taum hatte er die Antwort vernommen, als er auf die beiben Rinder an ben frischen Grabern queilte und zu Amrei fagte: "Romm ber. Rind, mad' beine Band auf, bier ichente ich bir einen Dutaten; bavon ichaffe bir an, was bu brauchft."

Das Rind ftarrte brein und antwortete nicht. Und faum hatte Severin ben Ruden gewendet, als es ihm halblaut nachrief: "Ich nehm' nichts geschenkt," und ihm babei ben Dutaten nachschleuberte. Biele, Die bas gesehen hatten, tamen auf Amrei ju und ichimpften auf fie binein, und eben als fie baran maren, fie ju mighandeln, murbe fie wiederum von ber Robelbauerin, Die fie icon einmal mit Worten beschütt hatte, von ben roben Banden gerettet. Auch fie verlangte indeß, bag Amrei wenigstens Severin nacheile und ihm bante; boch Amrei gab auf teinerlei Rebe eine Antwort; fie blieb ftarr, fo bag auch ihre Beschützerin von ihr abließ. Nur mit großer Mube fand man den Dutaten wieber und ein Gemeinderath, ber zugegen mar, nahm ihn fogleich in Bermahrung, um ibn bem Bfleger ber Rinber ju überaeben.

Diefes Creignig brachte ber fleinen Umrei einen feltsamen Ruf im Dorfe. Man fagte, fie fei boch erft wenige Tage bei ber schwarzen Marann' und habe icon gang beren Art und Beife. Man fand es unerhort, daß ein Rind aus folder Armuthei einen folden Stoly baben tonne, und indem man ibr biefen Stolz auf Wegen und Stegen vorwarf, marb fie beffen erft recht inne, und in ber jungen Rinberfeele regte fich ein Trop, ihn nur besto mehr zu bewahren. Die schwarze Marann' that auch bas Ihrige, um folde Stimmung zu befestigen, benn fie fagte: "Es tann einem Armen tein großeres Glud gefcheben, als wenn man es fur ftolg balt; baburch ift man bewahrt, baß Jebes auf einem berumtrampelt und noch verlangt, bag man

fic bafür bebante."

Im Winter war Amrei sehr viel bei bem Krappengacher und borte ihn besonders gern geigen. Ja ber Krappenzacher sagte ihr einmal das große Lob: "Du bift nicht dumm," denn Amrei hatte nach einem langen Geigenspiel bemerkt: "Es ist doch wunderlich, wie so eine Geige den Athem so lang anhalten kann, das kann ich nicht." Und wenn daheim in stillen Winternächten die schwarze Marann' sunkelnde und schauererregende Zaubergeschichten erzählte, da sagte Amrei mehrmals tief aufathmend, wenn sie zu Ende waren: "O Marann', ich muß jest Athem schöpfen, ich hab', so lang Ihr gesprochen habt, den Athem anhalten müssen."

War bas nicht ein Zeichen tiefer hingebung an alle Bor- tommniffe und boch wieder ein Merkmal freier Beobachtung ber-

felben und besonders bes eigenen Berbaltens babei?

Das Beste ist aber, daß auf die Kinder elementarische Kräfte

einwirken, die nicht fragen: mas wird baraus werben?

Niemand actete febr auf Amrei, und diefe tonnte traumen, wie es ihr in ben Sinn tam, und nur ber Lebrer fagte einmal in der Gemeinderathesitzung: fold ein Rind fei ihm noch nicht vorgekommen; es fei tropig und nachgiebig, traumerifch und wachsam. In ber That bilbete fich schon fruh bei allem findiichen Selbstvergeffen ein Befühl ber Selbstverantwortlichfeit, eine Behrhaftigfeit im Gegensage jur Belt, ihrer Gute und Bosbeit in der kleinen Amrei aus; mabrend Dami bei allen kleinen Unlaffen weinend gur Schwefter tam und ihr flagte. Er hatte immer Mitleid mit fich felber, und wenn er in Raufhandeln von Spielgenoffen niedergeworfen murbe, flagte er: "Ja, weil ich ein Baisenkind bin, schlagen sie mich. D wenn bas mein Bater, meine Mutter mußte!" und bann weinte er boppelt über die erfahrene Unbill. Dami ließ fich von allen Menichen zu effen fcenten und wurde baburch gefräßig, mabrend Amrei mit Benigem porlieb nahm und fich baburd außerft magig gewöhnte. Selbst die wildesten Buben fürchteten Umrei, ohne bag man wußte, woran fie ihre Rraft bewiesen batte, mabrend Dami vor gang kleinen Jungen bavon lief. In ber Schule mar Dami ftets spielerisch, er bewegte die Buse und bog mit ber Sand die Eden ber Blatter um, mabrent er las. Amrei bagegen mar ftets gierlich und gewandt, aber fie weinte oft in ber Schule, nicht wegen ber Strafen, die fie felbst betam, sondern so oft Dami gestraft wurde.

Um meisten konnte Amrei ben Dami vergnügen, wenn sie ihm Rathsel schenkte. Roch immer saßen bie beiben Kinder viel

am Hause ihres reichen Pflegers, balb bei ben Wagen, balb beim Bacofen hinter bem Hause, an dem sie sich von außen wärmten, besonders im Herbste. Und Amrei fragte: "Was ist das Beste am Bacosen?"

"Du weißt ja, ich tann nichts errathen," erwiderte Dami

flagend.

"So will ich dir's sagen: das Befte am Badofen ift, daß er das Brod nicht selber frist." Und auf den Wagen vor dem Hause deutend, fragte Amrei: "Was ift lauter Loch und halt doch?"

Ohne lange auf Antwort ju warten, feste fie gleich bingu:

"Das ift die Kette."

"Jest diese Rathsel schenkst du mir," sagte Dami, und Amrei erwiderte: "Ja, du darfst sie aufgeben. Aber siehst du bort die Schase kommen? Jest weiß ich noch ein Rathsel."

"Nein," rief Dami, "nein, ich tann nicht brei behalten,

ich hab' genug an zweien."

"Nein, bas mußt noch hören, sonst nehm' ich die andern wieder." Und Dami sagte ängstlich in sich hinein, um es ja nicht zu vergessen: "Kette. Selberfressen," während Amrei fragte: "Auf welcher Seite haben die Schafe die meiste Wolle? Mäh! Mäh! auf der auswendigen!" seste sie sogleich mit scherzendem Gesange hinzu, und Dami sprang davon, um seinen Kameraden die Räthsel aufzugeben. Er hielt beide Hände sest zu Fäusten zusammengepreßt, als hätte er darin die Räthsel und wolle sie nicht verlieren. Als er aber bei den Kameraden ankam, wuste er doch nur noch das von der Kette, und des Rodelbauern Aelesteter, den er gar nicht gefragt hatte und der viel zu groß dazu war, sagte schnell die Auslösung und Dami kam wiederum weinend zu seiner Schwester zurück.

Die Räthseltunst der kleinen Amrei blieb aber nicht lange verborgen im Dorfe und selbst reiche, ernsthafte Bauern, die sonst mit Niemand, am wenigsten mit einem armen Kinde viel Worte machen, ließen sich berbei, da und dort der kleinen Amrei ein Räthsel aufzugeben. Daß sie selber viele dergleichen wuste, das tonnte sie von der schwarzen Marann' haben, aber daß sie neugesetzte so oft zu beantworten verstand, das erregte allgemeine Berwunderung. Amrei hätte nicht mehr unaufgehalten über die Straße oder aufs Feld geben können, wenn sich nicht bald ein Mittel dagegen gefunden hätte. Sie stellte als Gesetztes, daß

sie Niemanden ein Räthsel löse, dem sie nicht auch eines aufgeben durfe. Sie aber wußte solche zu drechseln, daß man wie gebannt war. Noch nie war im Dorfe einem armen Kinde so viel Beachtung zugewendet worden als der kleinen Amrei. Aber je mehr sie heranwuchs, um so weniger Ausmerksamkeit wurde ihr geschenkt; denn die Menschen betrachten nur die Blüthen und die Früchte mit theilnehmendem Auge, nicht aber jenen langen Uebergang, wo das Eine zum Andern wird.

Noch bevor Umrei aus ber Schule entlaffen murbe, gab ibr

bas Schidsal ein Rathsel auf, bas schwer zu lofen mar.

Die Kinder hatten einen Ohm, der sieben Stunden von Haldenbrunn, in Fluorn, Holzhauer war; sie hatten ihn nur Einmal gesehen bei dem Begrädnisse des Baters, er ging hinter dem Schultheiß, der die Kinder an der Hand führte. Seitdem träumten die Kinder viel von dem Ohm in Fluorn. Man sagte ihnen oft, der Ohm sähe dem Bater ähnlich, und nun waren sie noch mehr begierig, ihn zu sehen, denn wenn sie auch noch manchmal glaubten, Bater und Mutter müßten plözlich sommen . . . es könnte ja gar nicht sein, daß se nicht mehr da wären . . . so gewöhnten sie sich doch nach und nach daran, die Hossinung auszugeben und um so mehr, je mehr Jahre vergingen, in denen sie daß Grad der Eltern mit Bogelbeeren bestecten, und nachdem sie school lange den Namen der Eltern auf ein und demsselben schwarzen Kreuze lesen konnten. Auch den Ohm in Fluorn vergaßen sie sast ganz, denn sie hörten viele Jahre nichts von ihm.

Da wurden eines Tages die beiden Kinder in das Haus ihres Pflegers gerufen. Dort saf ein Mann, groß und lang

und mit braunem Gefichte.

"Kommet her, Kinder," rief ber Mann ben Eintretenden zu. Er hatte eine raube, trodene Stimme. "Kennet ihr mich nicht mehr?"

Die Kinder sahen ihn mit aufgeriffenen Augen an. Erwachte in ihnen eine Erinnerung an den Klang der väterlichen Stimme? Der Mann suhr fort: "Ich bin ja eures Baters Brusber. Komm her, Lisbeth! Und auch du, Dami!"

"Ich heiße nicht Lisbeth! Ich heiße Amrei!" sagte bas Mädchen und weinte. Es gab bem Ohm keine Hand. Ein Gefühl ber Berfrembung machte es zittern, weil ber Ohm es bei salschem Namen genahnt. Es mochte fühlen, daß ba nicht bie

rechte Anhänglichkeit war, wo man seinen Namen nicht mehr wußte.

"Wenn Ihr mein Ohm feib, warum wiffet Ihr benn nicht

mehr, wie ich beiße?" fragte Umrei.

"Du bift ein bummes Rind, gleich gehft bu bin und giebft ibm die Sand," berrichte ber Robelbauer und feste bann ju bem Fremben balblaut bingu: "Es ift ein unebenes Rind. Die ichmarze Marann' bat ibm allerlei Wunderliches in den Ropf gefest und bu weißt ja, es ift nicht geheuer bei ihr."

Amrei schaute fich verwundert um und gab bem Ohm gitternd bie Band. Dami batte bas icon fruber gethan und fragte jest:

"Ohm, haft bu uns auch was mitgebracht?"

"Bab' nicht viel zum Ditbringen; ich bring' euch felber mit, ibr geht mit mir. Beißt bu, Amrei, bag bas gar nicht bray ift, daß bu beinen Ohm nicht gern haft? Du haft ja fonft Riemand auf ber Welt. Wen haft bu benn fonft noch? Komm beffer ber, ba fet bich neben mich - noch naber. Siehft bu? Dein Dami, ber ift viel gescheiter. Er fieht auch mehr in unfere Familie, aber bu geborft boch auch ju uns."

Eine Maad tam und brachte viele Mannetleider und legte

fie auf den Tisch.

"Das find beines Brubers Rleiber," fagte ber Robelbauer au dem Fremden und biefer fuhr zu Amrei fort: "Siebst bu? bas find beines Baters Rleiber, Die nehmen wir jest mit und ihr geht auch mit, querft nach fluorn und bann über ben Bad."

Umrei berührte gitternd ben Rod bes Baters und seine blauaestreifte Befte. Der Ohm aber bob bie Bleiber auf, wies auf Die gertragenen Ellenbogen bin und fagte gum Robelbauer: "Die find nicht viel werth, die laffe ich mir nicht boch anschlagen, und ich weiß nicht einmal, ob ich die brüben in Amerita tragen tann, ohne ausgespottet zu werden."

Umrei faste trampfhaft einen Rodgipfel. Dag man bie Rleiber ihres Baters wenig werth nannte, an die sie wie an ein toftbares und unbezahlbares Rleinob gebacht hatte, bas ichien fie zu franten, und bag biefe Rleiber in Amerika getragen und bort ausgespottet werden sollten, das Alles verwirrte fie fast, und überbaupt, mas sollte benn bas mit Amerita?

Sie wurde barüber balb aufgetlart, benn die Robelbauerin tam und mit ihr bie fcwarze Marann', und bie Robelbauerin

fagte: "Bor' einmal, Mann, ich meine, bas geht nicht fo fonell, baß man die Rinder da mit bem Mann nach Amerita schickt."

"Es ist ja ihr einziger leiblicher Bermanbter, ber Bruber

bes Rosenbans."

"Ja freilich, aber er hat bis jest nicht viel bavon gezeigt, baß er ein Berwandter, und ich meine, man tann bas nicht ohne ben Gemeinberath, und ber tann's nicht einmal allein. Die Rinber haben bier ein Beimatherecht, und bas tann man ihnen nicht im Schlaf nehmen, benn die Rinder tonnen ja noch nicht felber fagen was fie wollen. Das beißt Ginen im Schlaf forttragen."

"Meine Amrei ist aufgewedt genug, bie ift jest breigebn, aber gescheiter als eine andere von breißig Jahr, bie weiß, mas

fie will," fagte bie fdmarze Marann'.

"Ibr beibe battet follen Gemeinberath werben," fagte ber Robelbauer: "aber ich bin auch ber Meinung, daß man die Kinder nicht wie Ralber am Strid nimmt und fortzieht. Gut, laffet ben Mann felber mit ihnen reben, nachher lagt fich ichon weiter feben, mas zu machen ist; er ist einmal ihr natürlicher Unnehmer und hat bas Recht, Baterftelle an ihnen zu vertreten, wenn er will. Hör' einmal, geh du jest mit beinen Bruderskindern ein wenig vor's Dorf hinaus, und ihr Beiber bleibet da, es rebet ibnen Reines zu und Reines ab."

Der Holzhauer nahm die beiben Kinder an der Sand und

verließ mit ihnen Stube und Saus.

"Wohin wollen wir geben?" fragte er bie Kinder auf ber Strafe.

"Wenn du unfer Bater sein willst, geh mit uns heim; ba brunten ist unser Haus," sagte Dami. "Ift es benn offen?" fragte ber Ohm.

"Nein, aber ber Roblenmathes hat den Schluffel, er bat uns aber noch nie hineingelaffen. 3ch fpringe voraus und hole ben Schlüffel." Und bebend machte fich Dami los und fprang bavon.

Umrei tam sich wie gefesselt vor an ber hand bes Ohms, und biefer redete boch jest mit gutraulicher Innigfeit in fie binein, er erzählte fast wie ju feiner Entschuldigung, bag er felber eine schwere Familie habe, so bag er sich mit Frau und fünf Rinbern nur mit Roth fortbringen tonnte. Run aber erhalte er von einem Manne, ber große Walbungen in Amerita befige, freie Ueberfahrt und nach funf Jahren, wenn er ben Wald umgerobet babe

ein großes Adergut vom besten Boben als freies Eigenthum. Als Dant gegen Gott, ber ihm bas für sich und seine Kinder bescheerte, habe er sich sogleich vorgesett, eine Wohlthat zu thun und die Kinder seines Bruders mitzunehmen; er wolle sie aber nicht zwingen und nehme sie überhaupt nur mit, wenn sie ihn von ganzem Herzen gern hätten und ihn als ihren zweiten Vater betrachteten. Amrei sah ihn nach diesen Worten groß an. Wenn sie es nur hätte machen können, daß sie diesen Mann liebte! Aber sie surchtete sich sast vor ihm; sie wußte nichts dagegen zu thun. Und daß er so plözlich wie aus den Wolken siel und verlangte: hab' mich lieb! das machte sie eher widersacherisch gegen ihn.

"Wo ift benn beine Frau?" fragte Amrei. Sie mochte wol fühlen, baß eine Frau fie milber und allmähliger angefaßt hatte.

"Ich will dir nur ehrlich sagen," erwiderte der Ohm, "meine Frau mengt sich nicht in diese Sache, sie hat gesagt, sie rede mir nicht zu und nicht ab. Sie ist ein dischen herb, aber nur von Ansang, und wenn du gut gegen sie bist, und du bist ja gescheit, so tannst du sie um den Finger wickeln. Und wenn dir auch einmal etwas geschieht, was dir nicht recht ist, dent', du bist bei deines Baters Bruder, und sag' mir's ganz allein, und ich will dir helsen, wo ich tann. Aber du wirst sehen, du. sängst jest erst zu leben an."

Amrei standen die Thranen in den Augen bei diesen Worten, und boch konnte sie nichts sagen, sie fühlte sich diesem Manne gegenüber fremd. Seine Stimme bewegte sie, aber wenn sie ihn ansah,

mare fie gern entfloben.

Da kam Dami mit dem Schlüssel. Amrei wollte ihm denselben abnehmen, aber er gab ihn nicht her. In der eigenthümlich pedantischen Sewissenhaftigkeit der Kinder sagte er, daß er des Kohlenmathesen Frau heilig versprochen habe, den Schlüssel nur dem Ohm zu geden. Dieser empfing ihn, und Amrei war's, als ob sich ein zaubervolles Geheinniß aufthue, da der Schlüssel zum erstenmal im Schlosse rasselte und jest sich drehte — die Klinge bog sich nieder und die Thüre ging auf. Sine eigenthümliche Grufttälte hauchte aus dem schwarzen Haussslur, der zugleich als Küche gedient hatte. Auf dem Herde lag noch ein Häuschen Asch, an der Stubenthüre waren noch die Ansangsbuchstaden vom Caspar Melchior Balthes und darunter die Jahrzahl vom Tode der Eltern mit Kreide angeschrieben. Amrei las sie laut, das hatte noch

ber Bater angeschrieben. "Schau," rief Dami, "ber Achter ift gerade so gezogen, wie du ihn machft, und wie's der Lehrer nicht leiben will, fo von rechts nach links." Amrei winkte ibm, ftill au fein. Gie fant es fürchterlich und funbhaft, bag ber Dami bier fo leicht sprach, hier, wo es ihr war wie in ber Rirche, ja wie mitten in der Ewigkeit, ganz außerhalb der Welt und boch mitten drin. Sie öffnete felber die Stubenthure. Die Stube war finfter wie ein Grab, benn die Laben waren geschloffen. und nur burch eine Ripe brang ein zitternber Sonnenstrahl berein und juft auf einen Engeltopf am Rachelofen, fo bag ber Engel ju lachen ichien. Amrei fiel erschreckt nieber, und als fie fich aufrichtete, batte ber Ohm einen Gensterladen geöffnet und warme Luft brang von außen berein. Bier innen mar es fo talt. ber Stube mar nichts mehr von Sausrath als eine an bie Wand genagelte Bant. - Dort batte Die Mutter gesponnen und bort batte fie bie Bandchen Amrei's jufammengefügt und fie ftriden aelebrt.

"So, Kinder, jest wollen wir wieder geben," fagte ber Ohm, "ba ift nicht gut fein. Rommet mit zum Bader, ich tauf' Jebem ein Weißbrob; ober wollet ihr lieber eine Bregel?"

"Nein, noch eine Weile bableiben," fprach Amrei und ftreichelte immer ben Plat, worauf die Mutter gefeffen batte. Auf einen weißen Gled an ber Wand beutend fuhr fie bann halblaut fort: "Da hat unsere Rututsuhr gehangen und bort ber Solbatenabichieb von unferm Bater und ba find die Strange Garn gehangen, die die Mutter gesponnen bat; fie bat noch feiner fpinnen tonnen als die fcmarge Marann', ja die fcmarge Marann' hat's felber gefagt: immer einen Schneller mehr aus bem Pfund als jedes Undere und Alles fo gleichling - ba ift tein Anotele brin gewefen, und fiehft ba'ben Ring ba oben an ber Dede? Das ift icon gewesen, wenn fie ba ben 3mirn gemacht bat. Wenn ich bamals icon bei Berftand gemefen mare, hatte ich nicht jugegeben, daß man ber Mutter ibre Runtel vertauft, es ware mein Erbftud; aber es bat fich Riemand unferer angenommen. D Mutter lieb! o Bater lieb! wenn ibr es mußtet. wie wir berumgestoßen worden find, es thate euch noch jammern in ber Geliateit."

Umrei fing laut an zu weinen und Dami weinte mit. Selbst ber Ohm trodnete sich eine Thrane und brang nochmals barauf,

baß man jett fortgebe, benn es ärgerte ihn zugleich, baß er sich und ben Kindern bieses unnöthige Herzeleib gemacht; Amrei aber fagte ftreng: "Wenn Ihr auch gebet, ich gebe nicht mit."

"Wie meinst bu bas? Du willst gar nicht mitgeben?"

Amrei erschrat, sie ward jest erst inne, was sie gesagt hatte, und fast enochte es ihr sein, als wenn das eine Eingebung ges wesen ware, aber sie erwiderte balb:

"Nein, vom Andern weiß ich noch nichts. Ich meine nur so, gutwillig gehe ich jett nicht aus dem Haus, bis ich Alles wiedergesehen habe. Komm Dami, du bist ja mein Bruder, komm mit auf den Speicher, weißt? wo wir Verstedens gespielt haben, hinterm Kamin; und dann wollen wir zum Fenster 'nausgucken, wo wir die Morcheln getrocknet haben. Weißt nicht mehr, das schöne Guldenstück, das der Bater dafür bekommen hat?"

Es raschelte etwas und kollerte über der Decke. Alle drei erschraken. Aber der Ohm sagte schnell: "Bleib da, Dami, und du auch. Was wollet ihr da oben? Höret ihr nicht, wie die

Mauf' raffeln?"

"Romm du nur mit, die werden uns nicht fressen," brangte Amrei, aber Dami erklarte, daß er nicht mitgebe, aund obgleich Amrei innerlich Furcht hatte, faßte sie boch ein Herz und ging allein zum Speicher hinauf. Sie kam aber bald wieder zuruck, leichenblaß, und hatte nichts als einen Buschel altes Kummelstroh in der Hand.

"Der Dami geht mit mir nach Amerika," sagte ber Ohm zu ber Hinzutretenben, und diese erwiderte, das Stroh in der Hand zerbrechend: "Ich habe nichts dagegen. Ich weiß noch nicht,

was ich thue, aber er tann auch allein geben."

"Nein," rief Dami, "das thu' ich nicht. Du bift damals mit der Landfriedbauerin nicht gegangen, wie sie dich hat mitsnehmen wollen, und so gehe ich auch nicht allein, aber mit dir."

"Run benn, so überleg' bir's, bu bist gescheibt genug," schloß ber Ohm, verriegelte wiederum ben Laden, so daß man im Finstern stand, brangte bann die Kinder zur Stubenthür und zur Haussslur hinaus, verschloß die Hausthüre und ging, dem Kohlenmathes den Schlüssel wieder zu bringen, und dann mit Dami allein ins Dorf hinein. Noch aus der Ferne rief er Amrei zu: "Du hast noch die morgen früh Zeit; dann geh' ich sort, ob ihr mitgebet oder nicht."

Amrei war allein, sie schaute ben Weggehenden nach, und es tam ihr seltsam vor, daß ein Mensch vom andern weggehen tann. "Dort geht er hin, und er gehört doch zu dir und du

zu ihm."

Seltsam! Die es im wirklichen Traume geht, daß bas blos leife Angeregte fich in ibm erneuert und mit allerlei Bunberlich. teiten verflicht, fo erging es jest Amrei im machen Traume. Rur gang flüchtig batte Dami von ber Begegnung mit ber Lanbfriedbauerin gesprochen; ihr Gebenten mar halb erloschen in ber Erinnerung, und jest machte es wieder hell auf wie ein Bilb aus vergangenem porgeträumtem Leben. Amrei fagte fich fast laut: "Wer weiß, ob fie nicht auch einmal fo ploplich, man tann nicht fagen woher, an bich benkt, und vielleicht jest eben in biefer Minute, und hier, bort unten hat fie bir's ja versprochen, daß fie bir eine Unnehmerin fein will, wenn bu tommit, bort bei ben Ropfweiben. Warum bleiben nur die Baume fteben, daß man fie allzeit fieht? Warum wird nicht auch ein Wort fo etwas wie ein Baum, bas fteht feft und man tann fich bran balten? Ja, es tommt nur darauf an, ob man will, ba hat man's so gut wie einen Baum . . . . und was fo eine ehrenhafte Bauerin sagt, bas ift fest und getreu, und fie bat boch auch geweint, weil fie fort gemußt von ber heimath, und ift boch ichon lang hinaus verheirathet aus bem Dorf und hat Rinder, ja, und ber Gine beißt Johannes." Amrei ftand an bem Bogelbeerbaum und legte bie hand an feinen Stamm und fagte: "Du, warum gehft benn bu nicht fort? warum beifen bich bie Menichen nicht auch ausmanbern? Bielleicht mare bir's auch beffer anderswo. Aber freilich, bu bift ju groß und bu haft bich nicht felber hergefest, und wer weiß, ob du nicht an einem andern Ort vertameft. Man tann bich nur umbaden und nicht verfegen. Dummes Beug! 3ch hab' ja auch von ba weggemußt. Ja, wenn's mein Bater mare, ba mußt' ich mit ihm geben. Er hat mich nicht zu fragen, und wer lang fragt, gebt viel irr'. Ge tann mir Riemand raiben. auch die Marann' nicht. Und beim Ohm ift's boch fo, er bentt: ich thu' bir Gutes und bu mußt mir's wieder bezahlen. Wenn er hart gegen mich ift und gegen ben Dami, weil er ungeschickt ift, und wir geben auf und bavon . . . Wohin follen wir bann in der wilden fremden Belt? Und bier tennt uns jeder Menfc und jebe Bede, jeber Baum bat ein befanntes Geficht. Belt. bu

tennst mich?" sagte sie wieder aufschauend zu dem Baum. "O wenn du reden könntest! Du bist doch auch von Gott geschassen, o warum kannst du nicht reden? Du hast doch auch meinen Bater und meine Mutter so gut gekannt, warum kannst du mir nicht sagen, was sie mir rathen würden? O lieber Bater, o liebe Mutter, mir ist so web, daß ich sort soll. Ich habe doch hier nichts und fast Niemand, aber mir ist's, als müßt' ich aus dem warmen Bett in den kalten Schnee. Ist daß, was mir so weh thut, ein Zeichen, daß ich nicht fort soll? Ist daß daß rechte Gewissen, oder ist es nur eine dumme Angst? O lieber himmel, ich weiß es nicht. Wenn jest nur eine Stimme vom himmel käm' und thät' mir's sagen."

Das Kind zitterte von innerer Angst und der Zwiespalt des Lebens that sich zum erstenmal schreiend in ihm auf. Und wiesder sprach sie halb, halb dachte sie, aber jetzt entschlossen:

"Wenn ich allein ware, ba weiß ich fest, ich ginge nicht, ich bliebe ba; es thut mir ju web; und ich tann mir icon allein forthelfen. Gut, mert' bir bas. Alfo Gins haft bu feft, mit bir selber bist bu im Reinen. Ja, aber was ist bas fur ein bummes Denten! Wie tann ich mir's benn benten, bag ich allein ware obne ben Dami? Ich bin ja gar nicht allein ba, ber Dami gebort ju mir und ich ju ibm. Und für ben Dami mar's boch beffer, er mare in einer Batersgewalt; bas that' ibn aufrichten. Bogu brauchft bu aber einen Andern? Rannft bu nicht felber für ibn forgen, wenn's nothig ift? Und wenn er fo eingebeimst wird, ich feb' fcon, ba bleibt er fein Lebenlana nichts als ein Rnecht, ber Bubel für andere Leute; und wer weiß, wie bie Rinder bes Ohms gegen uns find. Weil fie felber arme Leute find, werben fie bie herren gegen uns spielen. Rein, nein, fie find gewiß brav und bas ift icon, wenn man fo fagen tann: Guten Tag, Better, guten Morgen, Baf'. Wenn nur ber Obm eins von ben Rindern mitgebracht batt', ba tonnt' ich viel beffer reben, und tonnte auch Alles beffer erfunbicaften. D lieber Gott, wie ift bas Alles auf einmal fo fcmer."

Amrei setzte sich nieber am Baum und ein Buchfint tam bahergetrippelt, pidte ein Körnchen auf, schaute sich um und flog bavon. Ueber bas Gesicht Amrei's troch etwas, sie wischte es ab. Es war ein Abgottstäfer. Sie ließ ihn auf ihrer Hand herumtriechen, zwischen Berg und Thal ihrer Finger; bis er auf

bie Spize bes Fingers kam und bavon flog. "Bas ber wol erzählen wird, wo er gewesen sei," bachte Amrei, "und so ein Thierchen hat es gut: wo es hinsliegt, ist es daheim. Und horch! wie die Lerchen singen, die haben's gut, die brauchen sich nicht zu besinnen, was sie zu sagen und was sie zu thun haben. Und bort treibt der Metzer mit seinem Hund ein Kalb aus dem Dorse. Der Metzerhund hat eine ganz andere Stimme als die Lerche, aber freilich, mit Lerchensang kann man auch kein Kalb treiben..."

"Wohin mit dem Fallen?" rief der Roblenmathes aus feinem Fenster einem jungen Burichen gu, ber ein icones junges Fallen

am Salfter führte.

"Der Robelbauer hat's verkauft," lautete bie Antwort, und bald wieberte bas Füllen weiter unten im Thale. Amrei, Die bas borte, mußte wiederum benten: "Ja, fo ein Thier vertauft man von ber Mutter weg und die Mutter weiß es taum: und wer's bezahlt, ber bat's eigen; und einen Menichen tann man nicht taufen, und wer nicht will, fur ben giebt's tein Salfter. Und bort fommt jest ber Robelbauer mit feinen Bferben, und bas große Fullen springt neben ber. Du wirft auch balb einaespannt. Und vielleicht wirft bu auch vertauft. Gin Mensch wird nicht gekauft, er verdingt fich bloß. So ein Thier friegt für feine Arbeit keinen andern Lohn als Effen und Trinken und braucht auch fonft nichts, aber ein Mensch friegt noch Gelb bagu als Lohn. Ra, ich tann jest Magt fein, und von meinem Lobn thue ich ben Dami in die Lebre, er will ja auch Maurer werden. Und wenn wir beim Dhm find, ift ber Dami nicht mehr fo mein wie jest. Und bord, jest fliegt ber Staar beim, ba oben ins haus, bas ibm noch ber Bater bergerichtet, und er fingt noch einmal luftig. Und ber Bater bat bas haus aus alten Brettern gemacht. 3ch weiß noch, wie er gefagt bat, bag ein Staar nicht in ein haus von neuen Brettern giebt, und fo ift mir's auch . . . Du Baum, jest weiß ich's: Wenn bu rauscheft, fo lange ich beute noch ba bin, so bleibe ich ba." . . . Und Amrei bord te tief auf. Balb mar's ibr, als raufchte ber Baum, bann aber fab fie nach ben Zweigen und diese maren unbewegt, sie wußte nicht mehr, mas fie borte.

Mit larmendem Geschnatter tam es jest herbei und eine Staubwolke ging voraus. Es war die Ganseheerde, die vom Holderwasen hereintam. Amrei ahmte vor sich hin lange das Geschnatter nach.

Digitized by GOOGLE

Die Augen fielen ihr ju, fie mar eingeschlummert.

Ein ganzer Frühling von Bluthen war aufgebrochen in dieser Seele, und die Bluthenbaume im Thale, die den Nachthau eins sogen, schickten ihre Dufte hinüber zu dem Kinde, das eingeschlafen war auf der Geimat-Erde, von der es fich nicht trennen konnte.

Es war schon lange Nacht, als sie erwachte und eine Stimme rief: "Amrei, wo bist du?" Sie richtete sich auf und antwortete nicht. Sie schaute verwundert nach den Sternen, und es war ihr, als ob diese Stimme vom himmel tame; erst als sich die Stimme wiederholte, erkannte sie den Ton der Marann' und antwortete: "Da din ich!" Und jest kam die schwarze Marann' und sagte: "O das ist gut, daß ich dich gefunden habe. Im ganzen Dorf sind sie wie närrisch. Der Sine sagt: er habe dich im Walde gesehen; der Andere ist dir im Felde begegnet, wie du gammernd dahin gerannt disst und auf keinen Rus dich umgekehrt hast. Und mir ist's gewesen, als wenn du in den Teich gesprungen wärst. Brauchst dich nicht zu fürchten, liedes Kind, brauchst nicht zu entsliehen. Es kann dich Niemand zwingen, daß du mit deinem Ohm gehst."

"Wer hat benn gesagt, baß ich nicht will?"

Bloglich fuhr ein rascher Windhauch durch ben Baum, daß er machtig rauschte.

"Und freilich will ich nicht!" schloß Amrei und hielt die

Sand an ben Baum.

"Komm heim, es bricht ein arges Wetter los, der Wind

wird's gleich ba haben," brangte bie schwarze Marann'.

Wie taumelnb ging Amrei mit ber schwarzen Marann' ins Dorf hinein. Was war benn bas, baß die Menschen sie durch Feld und Walb irrend gesehen haben wollten, oder sprach bas nur die Marann'?

Die Nacht war stockvunkel, nur plöglich leuchteten rasche Blize und ließen die Häuser im hellen Tageslicht erscheinen, so daß Auge geblendet wurde und man stillstehen mußte, und war der Bliz verschwunden, so sah man gar nichts mehr. Im eigenen heimatsdorfe waren die beiden wie in der Fremde verirrt und schritten nur unsicher vorwärts. Dazu wirbelte es Staub auf, so daß man vor Betäubung sast nicht vom Flede kam; in Schweiß gebadet arbeiteten sich die Beiden vorwärts und kamen endlich unter schwer fallenden Tropfen an ihrer Behausung an.

Gin Binbstoß riß bie hausthure auf und Amrei fagte: "Thu' bich auf."

Sie mochte an ein Marchen gedacht haben, wo sich auf ein Rathselwort ein Zauberschloß aufthut.

## 5. Auf bem Solberwasen.

Als am andern Morgen der Ohm kam, erklätte Amrei, daß sie dabliebe. — Es lag eine seltsame Mischung von Bitterkeit und Wohlwollen darin, als der Ohm sagte: "Freilich, du artest deiner Mutter nach, und die hat nie etwas von uns wissen wollen; aber ich kann den Dami allein nicht mit nehmen, wenn er auch ginge. Der kann noch lange Nichts als Brod essen; du hättest es auch verdienen können."

Umrei entgegnete, daß fie das vor ber hand hier zu Lande wolle, und daß fie mit ihrem Bruder fpater, wenn ber Ohm

noch so gut gefinnt bleibe, ja zu ihm tommen tonne.

In der Art, wie nun der Ohm seine Theilnahme für die Kinder ausdrückte, wurde der Entschluß Amrei's wieder etwas schwankend, aber in ihrer besondern Weise wagte sie das nicht kund zu geben; sie sagte nur: "Grüßet mir auch Eure Kinder und saget ihnen, daß es mir recht hart ist, daß ich meine nächsten Anverwandten gar nie gesehen hab', und daß sie setzt weit übers Weer ziehen und ich sie vielleicht mein Lebenlang nicht mehr sebe."

Der Ohm machte fich rasch auf und gab nur noch Amrei ben Auftrag, ben Dami von ihm ju grußen, er habe feine Beit

mehr, ibm Lebewohl zu fagen.

Er ging bavon.

Als balb darauf Dami kam und die Abreise des Ohms ersuhr, wollte er ihm nachrennen und selbst Amrei war entschlossen dazu; aber sie bezwang sich wieder, dem nicht nachzugeben. Sie redete und that, als ob Jemand ihr jedes Wort und jede Regung besohlen hätte, und doch schweisten ihre Gedanken fort die Wege nach, die jest der Ohm ging. Sie ging mit ihrem Bruder Hand in Hand durch das Dorf und nicke allen Leuten zu, die ihr begegneten. Sie war jest erst wieder zu Allen zurückgetehrt. Man hatte sie ja fortreißen wollen und sie meinte, alle Anderen müßten ebenso frod sein wie sie selber; aber sie merke dald, daß

man sie nicht nur gerne gehen ließ, sondern daß man ihr sogar zürnte, weil sie nicht gegangen war. Der Krappenzacher machte ihr die Augen auf, indem er sagte: "Ja Kind, du hast einen Troßtopf, und daß ganze Dorf ist dir böß, weil du dein Glück mit Füßen von dir gestoßen hast. Wer weiß, ob's ein Glück gewesen wär', aber sie nennen's jest so, und wer dich ansieht, rechnet dir vor, was du Alles aus der Gemeinde hast. Darum mach', daß du bald aus dem öffentlichen Almosen kommst."

"Ja, was foll ich machen?"

"Die Robelbäuerin möchte dich gern in Dienst nehmen, aber ber Bauer will nicht."

Umrei mochte fühlen, daß sie sich fortan doppelt tapfer halten musse, damit sie kein Borwurf treffe, weder von sich noch von Andern, und sie fragte daher abermals: "Wisset Ihr denn gar nichts?"

"Freilich, bu mußt dich nur vor nichts scheuen als vorm Betteln. Haft benn nicht gehört, daß ber närrische Frivolin gestern der Kirchbäuerin zwei Gänse todtgeschlagen hat? Der Gansbirtendienst ist nun leer und ich rathe dir, nimm du ihn."

Das war nun balb geschen, und am Mittag trieb Amrei bie Ganse auf ben Holberwasen, wie man ben Beideplat auf ber Heinen Anhöhe beim Hungerbrunnen nannte. Dami half ber

Schwefter getreulich dabei.

Die schwarze Marann' war indeß sehr unzufrieden mit dieser neuen Bedienstung und behauptete, wol nicht mit Unrecht: "Es geht einem sein Lebenlang nach, wenn man so einen Dienst gebabt hat; die Leute vergessen's einem nie und sehen einen immer drauf an, und es besinnt sich Jedes, dich einmal in den Dienst zu nehmen, weil es heißen wird: das ist ja die Gänsehirtin; und wenn man dich auch aus Barmherzigkeit nimmt, kriegst du schlechten Lohn und schlechte Behandlung, da heißt es immer: das ist gut genug für die Gänsehirtin."

"Das wird nicht fo arg fein," erwiderte Umrei, "und ihr habt mir ja viel hundert Geschichten erzählt, wie eine Ganfehirtin

Königin geworden ift."

"Das war in alten Zeiten. Aber wer weiß, du bist noch von der alten Welt; manchmal ist mir's gar nicht, als wärst du ein Kind, wer weiß, du alte Seele, vielleicht geschieht dir noch ein Wunder."

Der Hinweis, daß sie noch nicht auf der untersten Stuse der Ehrenleiter gestanden, sondern daß es noch etwas gebe, wodurch sie herabsteige, machte Amrei plöglich stuzig. Für sich selber eroderte sie nichts weiter daraus, aber sie duldete es sortan nicht mehr, daß Dami mit ihr die Gänse hütete. Er war ein Mann, er sollte einer werden, und ihm konnte es schaden, wenn man ihm einst nachsagte, daß er vormals die Gänse gehütet habe. Aber mit allem Eiser konnte sie ihm das nicht klar machen, und ertogte mit ihr; denn so ist es immer: gerade an dem Punkte, wo das Verständniß aushört, beginnt eine innere Verdrossenheit. Die innere Unmacht übersetzt sich in äußeres Unrecht und ersahrene Kränkung.

Amrei freute sich fast, daß Dami viele Tage so bös mit ihr sein konnte; er lernte doch jest an ihr sich gegen die Welt zu

ftemmen und auch feinen eigenen Willen gu behaupten.

Dami bekam indeß auch bald ein Umt. Er wurde von seinem Pfleger, dem Rodelbauer, als Bogelscheuche benutt; er durfte im Baumgarten des Rodelbauern den ganzen Tag die Rassel drehen, um die Sperlinge von den Frühkirschen und aus den Salatbeeten zu verscheuchen, aber er gab das Umt, das ihn

Anfangs als Spiel vergnügt batte, bald wieber auf.

Es war ein fröhliches, aber auch ein mühsames Amt, das Amrei übernommen hatte, besonders war es ihr oft schwer, daß sie nichts zu machen wußte, wodurch sie die Thiere an sich sessellete. Ja, sie waren kaum von einander zu unterscheiden. Und es war nicht uneben, was ihr einst die schwarze Marann', als sie aus dem Moosbrunnenwalde kam, darüber sagte: die Thiere, die in Heerden leben, sind jedes für sich allein dumm.

"Und ich mein' auch," seste Amrei fort: "Die Ganse sind beswegen dumm, weil sie zu vielerlei können; sie können schwimmen und laufen und fliegen, sind aber nicht im Wasser, nicht auf bem Boben und nicht in der Luft recht dabeim . . . das macht

fie bumm."

"Jo bleib' babei," entgegnete die schwarze Marann', "in

bir ftedt noch ein alter Ginfiebel."

In der That bilbete sich auch ein einsiedlerisches Traumen in Amrei aus, seltsam durchzogen von allerlei heller Lebensberechnung. Wie sie bei allem Traumen und Betrachten emsig fortstricte und keine Masche fallen ließ, und, wie hier an der

Ede beim Holzbirnenbaum ber betäubende Nachtschatten und bie erfrischende Erdbeere so nahe beieinander wachsen, daß sie fast aus derselben Wurzel zu sprossen scheinen, so war klares Ausschauen und träumerisches Hindammern in der Seele des Kindes nahe bei einander.

Der Holderwasen war tein einsam abgelegener Blat, den die stille Märchenwelt, draus es glimmt und glitert, gerne heimssucht. Mitten durch den Holderwasen führte ein Feldweg nach Endringen und nicht weit davon standen die verschiedenfarbigen Grenzpfähle mit den Wappenschildern zweier Herren, deren Länder hier an einander stießen. Mit Adersuhrwert allerlei Art zogen hier die Bauern vorüber, und Männer, Frauen und Mädchen gingen hin und her mit Hade, Sense und Sichel. Die Landiger der beiden Länder kamen auch oft vorüber, und der Flintenlauf gliterte von sernher und noch weit nach. Ja Amrei wurde sast immer vom Endringer Landsäger begrüßt, wenn sie am Wege sas, und sie sollte manchmal Auskunft geben, ob nicht Diefer oder Jener hier vorbeigekommen sei; aber sie wußte nie Bescheit, wielleicht auch verhehlte sie ihn aus jener innern Abneigung des Bolses und besonders der Dorstinder, die die Landiger für allezeit gewassnet Feinde der Menschheit halten, so da umgeben und suchen, wen sie verschlingen.

Der Theisles-Mang, ber hier am Wege die Steine klopfte, rebete fast kein Wort mit Amrei; er ging verdrossen von Steinshausen zu Steinhausen, und sein Klopfen war noch unaushörlicher als das Biden des Spechtes im Moosbrunnenwalde und gehörte mit zu dem Schrillen und Zirpen der Heuschreden in den naben

Wiesen und Rleefelbern.

Aber über alles menschliche Getriebe hinüber wurde Amrei doch oft ins Reich der Träume getragen. Wie die Lerchen in der Luft singen und jubeln und nichts davon wollen: wo ist die Grenze des Ackers von Diesem und Jenem? ja wie sie sich hinwegschwingen über die Grenzpfähle ganzer Länder, so wußte die Seele des Kindes nichts mehr von den Schranken, die das beengte Leben der Wirklichkeit sett. Das Gewohnte wird zum Bunder, das Bunder wird zum Alltäglichen. Horch, wie der Kukult ruft! Das ist das lebendige Echo des Waldes, das sich selbst ruft und antwortet; und jest sitt der Bogel über dir im Holzbirnenbaum, darst aber nicht ausschauen, sonst sliegt er fort.

Bie er so laut ruft, so unermüdlich! wie weit das tönt, wie weit man das hört! Der kleine Bogel hat eine stärkere Stimme als ein Mensch. Set dich auf den Baum, ahme ihn nach, man hört dich nicht so weit als den faustgroßen Bogel. Still, vielleicht ist es doch ein verzauberter Prinz und plözlich sangt er an zu reden. Ja, gied du mir nur Räthsel auf, laß mich nur dessinnen, ich sinde schon die Auslösung, und dann erlöse ich dich, und wir ziehen in dein goldenes Schloß und nehmen die schwarze Marann' und den Dami mit, und der Dami heirathet die Prinzessin, deine Schwester; und wir lassen den Johannes von der schwarzen Marann' in der ganzen Welt suchen, und wer ihn sindet, kriegt ein Königreich. Ach, warum ist denn das Alles ausgedacht, wenn es nicht wahr? und warum hat man denn das Alles ausgedacht, wenn es nicht wahr ist?

Während die Gedanken Amrei's über alle Grenzen hinaussgegangen waren, fühlten sich auch die Gänse unbeschränkt und thaten sich gütlich an benachbarten Klees ober gar Gerstens und Haferädern. Aus ihren Träumen erwachend, scheuchte dann Amrei mit schwerer Mühe die Gänse wieder zurück, und wenn diese Freibeuter bei ihrem Regimente angekommen waren, wußten sie gar viel zu erzählen von dem gelobten Lande, wo sie sich gütlich gethan; da war des Erzählens und Schnatterns kein Ende, und noch lange sprach da und dort eine Gans wie träumend ein bedeutsames Wort vor sich hin, und da und dort steckte eine den Schnabel unter die Flügel und träumte in sich hinein.

Und wieder trug es Amrei hinauf. Schau, dort sliegen die Bögel; kein Bogel in der Luft strauchelt, auch die Schwalbe nicht in ihrem Kreuzsluge; immer sicher, immer frei. D! wer nur auch sliegen könnte! Wie müßte die Welt aussehen von da oben, wo die Lerche ist. Juchhe! Immer höher, immer höher und weiter und weiter! Ich sliege in die weite Welt zu der Landsfriedbäuerin und sehe, was sie macht, und frage, ob sie noch

mein gebentt.

## "Gebentft bu mein in fernen Lanben?"

So sang Amrei plötzlich aus all dem Denken, Schwirren und Sinnen heraus. Und ihr Athem, der beim Gedanken des Fluges rascher gegangen war, als schwebte sie schon wirklich in höherer Luftschicht, wurde wieder ruhig und gemessen.

Aber nicht immer gluben bie Wangen in wachen Traumen, nicht immer leuchtet die Sonne hell in die offenen Bluthen und in die wogende Saat. Roch im Frühling tamen jene naftalten Tage, in benen bie Blutbenbaume wie frierenbe Fremblinge fteben; tagelang läßt fich bie Sonne taum bliden und ein ftarres Frofteln gebt burd bie Ratur, nur bisweilen unterbrochen vom Aufzuden eines Windftoges, ber Bluthen von ben Baumen reift und fortträgt. Die Lerche allein jubilirt noch in ben Luften, wol über den Wolten, und der Rint ftoft feinen flagenden Ton aus vom holzbirnenbaum, an deffen Stamm gelehnt Amrei fteht. Der Theisles : Manz hat fich weiter unten beim rothangestrichenen bolgernen Rreug unter Die Linbe geftellt, in ftreifenweisen Schuttern praffelt ber Sagel bernieber, und bie Ganse streden bie Schnabel empor, wie man fagt, bamit es ihnen bas weiche Birn nicht einschlage; aber ba bruben binter Endringen ift's icon bell, und die Sonne bricht balb bervor, und die Berge, ber Bald, Die Felder, Alles fieht aus wie ein Menschenantlit, bas fich in Furcht ausgeweint hat und nun hellglänzend in Freude strablt. Die Bögel in der Luft und von den Bäumen jubeln, und die Ganfe, Die fich im Wetterschauer jufammengebrangt und Die Schnabel verwundert aufgestredt hatten, magen fich wieder auseinander, und grafen und schnattern und besprechen bas vorüber= gegangene Greigniß mit ber jungen flaumweichen Brut, bie beraleiden noch nicht erlebt bat. -

Gleich nachdem Amrei vom ersten Unwetter überfallen worden war, hatte sie für künftige Fälle Vorsorge getrossen. Sie trug immer einen leeren Kornsack, den sie noch vom Bater ererbt hatte, mit hinaus auf den Ganstrieb. Zwei gekreuzte Aerte mit dem Namen des Vaters waren noch deutlich auf dem Sade abgemalt, und bei Gewittern deckte sie sich mit dem Sade zu und widelte sich fast hinein; da sas sie bann wie unter einem schützenden Dache und schaute hinein in den unsashbaren wilden Kamps am himmel. Sin kalter Schauer, der in Wehmuth überging, wollte sich gar oft Amrei's bemächtigen, sie wollte weinen über ihr Schicksal, das sie so allein, verlassen von Vater und Mutter, hinaus stellte; aber sie gewann schon früh eine Kunst und eine Kraft, die sich schwer lernt und übt: die Thränen hinabwürgen. Das macht die Augen frisch und doppelt hell mitten in allem

Trubfal und aus ibm beraus.

Amrei bezwang ihre Behmuth besonders in Erinnerung an einen Spruch der schwarzen Marann': "Wer nicht will, daß ihn die Hande frieren, muß eine Faust machen." Amrei that so, geistig und körperlich, sah trozig in die Welt hinein, und bald kam Heiterkeit über ihr Antliß; sie freute sich der prächtigen Blize und ahmte leise vor sich den Donner nach. Die Gänse, die sich wieder zusammengeduckt hatten, schauten seltsam drein, sie hatten's aber doch gut: alle Aleider, die sie brauchen, sind ihnen auf den Leib gewachsen, und sir das, was man ihnen im Frühling außegerupst hat, ist schon wieder anderes da, und jezt da das Wetter vorüber ist, jubelt wieder alles in der Lust und auf den Bäumen, und die Gänse freuen sich des seltenen Schmauses; in drängenden Haufen zerren sie an Schneden und Fröschen, die sich herzaußgewagt baben.

Bon dem tausenbfältigen Sinnen, das in Amrei lebte, erhielt nur die schwarze Marann' bisweilen Kunde, wenn sie vom Walde kommend ihre Holzlast und ihre in einem Sade gefangenen Maikäser und Würmer bei der Hirtin abstellte. Da sagte Amrei eines Tages: "Bas', wisset Ihr auch, warum der Wind webt?"

"Nein, weißt benn bu's?"

"Ja, ich hab's gemerkt. Gudet, Alles was wächst, muß sich umthun. Der Bogel da sliegt, der Käfer da kriecht, der Has, der Hich, das Pferd und alle Thiere die lausen, und der Fisch schwimmt und der Frosch auch, und da steht der Baum und das Korn und das Gras, und das kann nicht fort und sold wachsen und sich umthun, und da kommt der Wind und sagt: bleib du nur stehen, ich will dich schon umthun, so. Siehst du, wie ich dich dree und wende und diege und schüttle? Sei froh, daß ich komm", du müßtest sonst verhoden und es würde nichts aus dir; es thut dir gut, wenn ich dich müd' mache, du wirst es schon spüren."

Die schwarze Marann' sagte in der Regel auf solche Kunde gebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe dabei, in dir steckt die Seele von einem alten Einsiedel."

Rur einmal half bie Marann' ben ftillen Betrachtungen

Amrei's auf eine andere Spur.

Die Bachtel schlug bereits im hoben Roggenfelde, und neben Umrei sang fast einen ganzen Tag unaufhörlich eine Feldlerche am Boden, sie wanderte bin und her und sang immer so innig,

so ins tiefste Herz hinein, es war wie ein Saugen der Lebenslust. Das klang noch viel schöner als die Töne der himmelslerche, die sich aufschwingt in die Lust, und oftmals kam der Bogel ganz nahe, und Amrei sagte sast laut vor sich hin: "Warum kann ich dir's nicht sagen, daß ich dir nichts thun will? Bleib nur da!" Aber der Bogel war scheu und verstedte sich immer wieder. Und Amrei sagte schnell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel scheu sind, man könnte ja sonst die diebischen Sperlinge nicht vertreiben." Als am Mittag die Marann' kam, sagte Amrei: "Ich möcht' nur wissen, was so ein Bogel den lieben langen Tag zu sagen hat, und er schwätz sich gar nicht aus."

Darauf erwiderte die Marann': "Schau, so ein Thierlein kann nichts bei sich behalten und in sich hinein reden; im Menschen aber spricht sich immer etwas in ihm fort, das hört auch nie auf, aber es wird nicht laut; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber ganz still, man hört's selber kaum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen aufgehört hat, ist fertig und

frift ober ichlaft."

Als die schwarze Marann' mit ihrer Holztraget fortging, schaute ihr Amrei lächelnd nach: "die ist jest ein stillsingender Bogel," dachte sie, und Niemand als die Sonne sah, wie das

Rind noch lange vor fich binlachelte.

Tag auf Tag lebte Amrei so bahin; stundenlang konnte sie träumerisch zusehen, wie der Schatten vom Gezweige des Holzbirnenbaums sich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Bunkte wie Ameisen durcheinanderkrochen, dann starrte sie wieder auf eine feststehende Bolkendank, die am himmel glänzte, oder auf jagende flüchtige Wolken, die einander sortschoben. Und wie draußen im weiten Raume, so standen und jagten, stiegen und zerstossen auch in der Seele des Kindes allerlei Wolkenbilder, unfaßlich und nur vom Augenblick Dasein und Gestalt empsangend. Wer aber weiß, wie die Wolkenbildungen draußen in der Weite und im engen Herzensraum zerstießen und sich wandeln?

Wenn der Frühling anbricht über ber Erde, du kannst nicht saffen all das tausendsäktige Keimen und Sprossen auf dem Grunde, all das Singen und Jubeln auf den Zweigen und in den Lüften. Eine einzige Lerche fasse fest mit Auge und Ohr,

sie schwingt sich auf, eine Beile siehst du sie noch, wie sie die Flügel schlägt, eine Weile unterscheidest du sie noch als dunkeln Punkt, dann aber ist sie verschwunden; du hörst nur noch ein Singen und weißt nicht, von wannen es kommt. Und könntest du nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen ganzen Tag lauschen, du würdest hören, daß sie am Worgen, am Mittag und am Abend ganz anders singt; und könntest du ihr nachspüren vom ersten zaghaften Frühlingsjauchzen an, du würdest hören, wie ganz andere Tone sie im Frühling, im Sommer und im Herbste in ihren Gesang mischt. Und schon über den ersten Stoppelselbern singt eine neue Lerchenbrut.

Und wenn der Frühling anbricht in einem Menschengemuthe, wenn die ganze Belt sich aufthut, vor ihm, in ihm, du tannst die tausend Stimmen, die es umfließen, das tausenbfältige Knospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeiht, nicht fassen und festbalten. Du weißt nur noch, daß es fingt, daß

es fproßt.

Und wie still lebt sich's dann wieder, wie eine festgewurzelte Pflanze. Da ist der Wiesenzaun beim Holzbirnenbaum, die Schlehen blühen früh auf und werden nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüthe hatte die Mehlbeere, wie kräftig dustete das und jest sind schon kleine Birnen daraus geworden und schon färben sie sich roth, und auch die giftige Eimbeere beginnt schon schwarz zu werden. Es kommen jene hellen, schnittreisen Erntetage, wo der Himmel so wolkenlos blau, daß man den ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich dann füllt und wieder adnimmt, wie ein seingezirkeltes Wölkchen am himmel sieht. Draußen in der Ratur und im Menschengemüthe ist es wie ein leises Athemanhalten vor einem Ziele.

Das war balb ein Leben auf bem Wege, ber burch ben Holberwasen führt! Schnellrasselnb fuhren die leeren Leiterwagen bahin, und darauf saßen Frauen und Kinder und lachten, aufund niedergehoben vom Schüttern des Wagens wie vom Lachen, und dann suhren die garbenbeladenen Wagen leise und nur manchmal trächzend heimwärts, und Schnitter und Schnitterinnen

gingen nebenher.

Amrei hatte von der reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Ganse, die sich manchmal in teder Zubringlichkeit an die beladenen Wagen herandrängten und eine herunterhängende Aehre abrauften.

Benn das erste Stoppelfeld draußen im Feldgebreite sich austhut, kommt bei aller Freude über den eingeheimsten Erntesegen doch auch ein gewisses Bangen in das Menschengemüth; die Erwartung ist Ersüllung geworden, und wo Alles so wogend stand, wird es nun kahl. Die Zeit wandelt sich. Der Sommer wendet sich zur Neige.

Der Brunnen auf bem Holberwasen, in bessen Absluß sich bie Ganse behaglich tummelten, hatte bas beste Wasser in ber Gegend, und die Borüberziehenden versaumten selten, an der breiten Röhre zu trinken, mahrend ihr Zugvieh indes vorauslief; sich den Mund abwischend und den Davongeeilten nachschreiend, lief man ihm dann nach. Andere trankten vom Feld heimkehrend

bier ihr Bugvieb.

Amrei erwarb sich die Gunst vieler Menschen durch einen kleinen irdenen Topf, den sie sich von der schwarzen Marann' erbettelt hatte, und so oft nun ein Borüberziehender sich nach dem Brunnen begab, kam Amrei herbei und sagte: "Da könnet Ihr besser trinken." Bei der Rückgabe des Topses ruhte mancher freundliche Blick bald länger bald kürzer auf ihr, und das that ihr so wohl, daß sie fast döse wurde, wenn Leute vorübergingen, ohne zu trinken. Sie stand dann mit ihrem Topse beim Brunnen, ließ voll lausen und goß aus, und wenn all dieses Zeichenzgeben nichts half, überraschte sie die Gänse mit einem undershofsten Bade und überschüttete sie.

Gines Tages tam ein Bernerwägelein mit zwei stattlichen Schimmeln baber gefahren, ein breiter oberländischer Bauer nahm ben Doppelfit fast vollends ein. Er hielt am Bege und fragte:

"Mable! haft bu nichts, baß man ba trinten tann?"

"Freilich, ich hol' schon."

Bebend brachte Umrei ihr Gefaß voll Baffer berbei.

"Ah!" sagte ber Oberlander, nachdem er einen guten Zug gethan und absetzte, und mit triefendem Munde suhr er dann, halb in den Krug hinein sprechend, fort: "Es gibt doch in der ganzen Welt kein solches Wasser mehr."

Er sette wiederum an und winkte dabei Amrei, daß sie still sein solle, denn er hatte eben wieder mächtig zu trinken begonnen, und es gehört zu den besondern Unannehmlichkeiten, während des Trinkens angesprochen zu werden; man trinkt in Hast und spurt ein Drücken davon.

Das Kind schien bas zu verstehen, und erst nachdem ber

Bauer ben Rrug gurudgegeben, fagte es:

"Ja, das Waffer ist gut und gesund, und wenn Ihr Eure Pferde tränken wollt, für die ist es besonders gut; sie kriegen keinen Strängel."

"Meine Gaul' find beiß und burfen jest nicht faufen. Bift

bu von Salbenbrunn, Mable?"

"Freilich!"

"Und wie heißt bu?"

"Amrei."

"Und wem geborft bu?"

"Niemand mehr. Mein Bater ift ber Josenhans gewesen."

"Der Josenhans, ber beim Robelbauer gebient bat?"

"3a!"

"Hab' ihn gut gekannt. Ift hart, daß er so früh hat sterben mussen. Wart', Kind, ich geb' dir was." Er holte einen großen Leberbeutel aus der Tasche, suchte lange darin und sagte endlich: "Säh! da nimm!"

"Ich will nichts geschenkt, ich banke, ich nehm' nichts."

"Rimm nur, von mir tannst schon nehmen. Ift ber Robelbauer bein Pfleger?"

"Ja wohl."

"Hatt' auch was Gescheiteres thun können, als bich zur Gansbirtin zu machen. Bebut bich Gott!"

Fort rollte ber Wagen und Amrei bielt eine Munge in

ber Sand.

"Bon mir kannst schon nehmen . . . Wer ist benn ber Mann, daß er das sagt, und warum giebt er sich nicht zu erkennen? Si, das ist ein Groschen, da ist ein Bogel drauf. Nun, Er wird nicht arm davon und Ich nicht reich."

Den ganzen Tag bot Amrei teinem Borüberziehenden mehr ihren Topf an. Sie hatte eine geheime Scheu, bag fie wieber

beschenft werben tonnte.

Als sie am Abend heim tam, sagte ihr die schwarze Marann', daß der Rodelbauer nach ihr geschickt habe, sie solle gleich zu ihm kommen.

Amrei eilte zu ihm und ber Robelbauer fagte zu ihr beim

Cintritte:

"Was hast du dem Landfriedbauer gesagt?"

"3d tenne teinen Landfriedbauer."

"Er ist ja beut bei dir gewesen auf dem Holderwasen und hat dir was geschenkt."

"Ich hab' nicht gewußt, wer es ift, und ba ift fein Gelb noch."

"Das geht mich nichts an. Sag offen und ehrlich, du Teufelsmädle: habe ich dir zugeredet, daß du Ganshirtin werden sollst? Und wenn du es nicht noch heut am Tage aufgibst, din ich dein Psieger nicht mehr. Ich lasse mir so was nicht nachsagen."

"Ich werbe allen Menschen berichten, daß Ihr nicht bran Schuld seid; aber ben Dienst aufgeben, bas tann ich nicht, ben Sommer über wenigstens bleib' ich babei. Ich muß aussuhren,

was ich angefangen hab'."

"Du bist ein hagebüchenes Gewächs," schloß der Bauer und verließ die Stube; die Bäuerin aber, die trant im Bette lag, rief: "Du hast Recht, bleib nur so; ich prophezeie dir's, daß dir's noch gut geht. Man wird noch in hundert Jahren von Einem, das Glück hat, im Dorfe sagen: dem geht's wie des Brosi's Severin und wie des Josenhansen Amrei. Dir fällt dein trocen Brot noch in den Honigtops."

Die trante Robelbauerin galt für überhirnt, und von einer wahren Gespensterfurcht gepacht, ohne ihr eine Antwort zu geben,

eilte Amrei bavon.

Der schwarzen Marann' erzählte Amrei, daß ihr ein Bunder geschehen sei: der Landfriedbauer, an dessen Frau sie so oft denke, habe mit ihr geredet, sich ihrer beim Rodelbauer angenommen und ihr etwas geschenkt. Sie zeigte nun das Geldstüd. Da rief die Marann' lachend:

"Ja, bas hatt' ich von felbst errathen, bag bas ber Landfriedbauer gewesen ift. Das ist ber Nechte! Schentt ber bem

armen Rind einen falfchen Grofden."

"Barum ift er benn falfch?" fragte Amrei, und Thranen schoffen ihr in die Augen.

"Das ift ein abschätiger Bogeles-Groschen, ber ift nur

anderthalb Kreuzer werth."

"Er hat mir eben nur anderthalb Kreuzer schenken wollen," sagte Amrei streng. Und hier zum ersten Mal zeigte sich ein innerer Wiberspruch Amrei's mit der schwarzen Marann'. Diese freute sich sast über jede Boshaftigkeit, die sie von den Menschen hörte, Amrei dagegen legte gern Alles zum Guten aus, sie war

immer gludlich, und so febr fie fich auch in ber Einsamkeit in Traume verlor, fie erwartete boch in ber That Nichts; fie war überrascht von Allem, was fie betam, und war stets dantbar bafür.

"Er bat mir nur anderthalb Rreuger ichenten wollen, nicht mehr, und bas ift genug und ich bin gufrieben." Das fagte fie noch oft tropig por fich bin, mabrend fie einsam ibre Suvbe ak. als fprace fie noch mit ber Marann', bie gar nicht in ber Stube war und unterdeß ihre Ziege molf.

Roch in ber Nacht nabte fich Amrei zwei Fliden gusammen und ben Groschen bagwischen, bing bas wie ein Amulett um ben hals und verbarg es an ber Bruft. Es war, als ob ber gepragte Bogel auf ber Munge allerlei auf ber Bruft, barauf er rubte, wede; benn voll innerer Luft fang und summte Umrei allerlei Lieder, Tagelang vom Morgen bis jum Abend, und babei bachte fie immer wieber hinaus ju bem Landfriedbauer; fie tannte jest ben Bauer und die Bauerin und batte von Beiben ein Unbenten, und es war ihr immer, als ließe man fie nur noch eine Beile ba, bann tommt wieber bas Bernermagelein mit ben zwei Schimmeln, brin figen bie Bauersleute und bolen fie ab und fagen: Du bift unfer Rind; benn gewiß ergablt jest ber Bauer babeim von ber Begegniß mit ibr.

Mit feltsamen Bliden ftarrte fie oft in ben Berbsthimmel, er war so bell, so woltenrein; und auf ber Erbe, ba find bie Wiesen noch so grun, und ber Sanf liegt jum Dorren barauf gebreitet wie ein feines Ret; Die Beitlofen ichauen bagwifchen auf, und die Raben fliegen barüber bin und ihr ichmarges Gefieber alibert bell im Sonnenglang; tein Luftzug weht, Die Rube weiben auf ben Stoppeladern, Beitschenknallen und Singen tont von allen Aedern, und ber Holzbirnenbaum schauert still in sich ausammen und schuttelt die Blatter ab. Der Berbft ift ba.

So oft Amrei jest Abends beimtebrte, ichaute fie bie schwarze Marann' fragend an, fie meinte, biese muffe ihr fagen, baß ber Landfriedbauer geschickt babe, um fie abzuholen, und mit fcmerem Bergen trieb fie bie Ganfe auf die Stoppelfelber, die so entfernt maren vom Wege, und immer wieder lentte fie nach bem holberwafen. Aber icon ftanben bie heden blatterlos, bie Lerchen zwitscherten taum mehr in ichwerem nieberem Fluge, und noch immer tam teine Radricht, und Amrei batte ein tiefes Bangen vor bem Binter, als wie por einem Rerter. Sie tröftete sich nur mit dem Lohne, den sie jett erhielt, und der war allerdings reichlich. Keine ihrer Untergebenen war gefallen, ja nicht einmal eine stügellahm geworden. Die schwarze Marann' verkaufte nicht nur die Federn, die Amrei gesammelt hatte, zu gutem Preise, sondern wies auch Amrei an, daß sie sich nicht nach altem Brauche neben dem allgemeinen Geldlohn ein Stück Kirchweihkuchen geben lasse für jede einzelne Gans, die sie gehütet hatte; sie ließ sich vielmehr den Kuchen in Brod verwandeln, und so hatten sie saft den ganzen Winter vollauf Brod, freilich oft sehr altbackenes, aber Amrei hatte, wie die schwarze Marann' sagte, lauter gesunde Mauszähne, mit denen sie alles tnuppern konnte.

Als man im Dorfe nichts als Dreschen hörte, sagte Amrei einmal: "Den ganzen Sommer lang hört das Korn in der Aehre nichts als Lerchengesang, und jest schlagen ihm die Menschen mit dem Dreschstegel auf den Kopf; das klingt ganz anders."

"In dir ftedt eben ein alter Ginfiebel," lautete wiederum

ber Endreim ber ichwarzen Marann'.

## 6. Die Eigenbrödlerin.

Eine Frau, die ein einsam abgeschiedenes Leben führt, fich ihr Brob gang allein badt, nennt man eine Gigenbroblerin, und eine folde bat in ber Regel auch noch allerlei Besonberheiten. Riemand hatte mehr Recht und mehr Reigung, eine Gigenbroblerin ju fein, als die fowarze Marann', obgleich fie nie etwas ju braten hatte, benn habermus und Kartoffeln, und Kartoffeln und habermus maren ihre einzigen Speisen. Sie lebte immer abgesondert in fich binein und vertehrte nicht gern mit ben Menichen. Rur gegen ben Berbft mar fie ftets voll haftiger Unrube. fie plauderte um diese Beit viel vor fich bin und rebete auch die Menfchen von freien Studen an, befonders Frembe, Die burch bas Dorf gingen; benn fie ertundigte fich, ob die Maurer von ba und bort icon jur Winterraft beimgekehrt feien und ob fie nichts von ihrem Johannes berichtet hatten. Wenn fie bie Leinwand, die fie ben Sommer über gebleicht hatte, noch einmal tochte und auswusch und babei bie gange Racht aufblieb, murmelte fie ftets vor fich bin. Man verstand nichts bavon, nur ber Zwischenruf mar beutlich, benn ba bieß es: "Das ift für

vich und das ist für mich;" sie sprach nämlich täglich zwölf Baterunser für ihren Johannes, aber in der Waschnacht da wurden sie zu unzähligen. Und wenn der erste Schnee siel, war sie immer besonders heiter. Jest gibt's keine Arbeit mehr draußen, jest kommt er gewiß heim. Sie sprach dann oft mit einer weißen Henne im Gitter und sagte ihr, daß sie sterben müsse, wenn der Johannes komme.

So trieb sie's nun schon viele Jahre, und die Leute im Dorfe ließen nicht ab, ihr vorzuhalten, daß es närrisch sei, immer an die Heimkehr des Johannes zu denken; aber sie ließ

fich nicht betehren und murbe ben Menfchen unbeimlich.

In diesem Herbste wurden es nun achtzehn Jahre, seitbem ber Johannes bavon gegangen war, und jedes Jahr wurde Johann Michael Winkler als verschollen ausgeschrieben in der Zeitung bis zu seinem fünfzigsten Jahre. Er stand jest gerade

im fechaundbreißigften.

Im Dorfe ging die Sage, Johannes sei unter die Zigeuner gegangen, und die Mutter hielt auch einmal einen jungen Zigeuner dafür, der dem Verschellenen auffallend ähnlich sah; er war auch so "pfostig" (untersett), hatte die gleiche dunkle Gesichtsfarbe und schien es nicht ungern zu haben, daß man ihn sür den Johannes hielt; aber die Mutter hatte ihn auf die Probe gestellt, sie hatte noch das Gesangbuch und den Consirmandenspruch des Johannes, und wer den nicht kennt und nicht anzugeben weiß, wer seine Pathen sind, und was mit ihm geschehen ist an dem Tage, als des Brost's Severin mit der Engländerin ankam und später als der neue Nathhausbrunnen gegraden wurde, wer diese und andere Mertzeichen nicht kennt, das ist der Falsche. Dennoch beherbergte die Marann' immer den jungen Zigeuner, so oft er in das Dorf kam, und die Kinder auf der Straße schriese ihm: Johannes! nach.

Der Johannes wurde als militärpslichtig auch als Ausreißer ausgeschrieben, und obgleich die Mutter sagte, daß er als "zu klein" unter dem Maß durchgeschlüpft ware, wußte sie doch, daß er bei der Heimtehr einer Strafe nicht entgehe, und sie meinte, er tame nur deswegen nicht wieder, und es war nun gar seltsam, wie sie in einem Athem um das Wohl des Sohnes und um den Lod des Landesfürsten betete; denn man hatte ihr gesagt, daß, wenn der regierende Fürst stürbe, der Ahronsolger beim Regies

rungkantritt allgemeinen Straferlaß für alles Gefchehene vertunben werbe.

Jedes Jahr ließ sich die Marann' vom Schullehrer das Blatt schenken, in dem Johannes ausgeschrieben war, und sie legte es zu seinem Gesangduch; aber dieses Jahr war es gut, daß die Marann' nicht lesen konnte, und der Lehrer schickte ihr ein anderes Blatt statt des gewünschen. Denn ein seltsames Gemurmel ging durch das ganze Dorf. Wo Zwei dei einander standen, sprach man davon, und da hieß es: "Der schwarzen Marann' sagt man nichts. Das bringt sie um. Das macht sie närrisch." Es war nämlich ein Bericht des Gesandten aus Paris angekommen, der, laut einer Mittheilung aus Algier, durch alle hohen und niederen Aemter dis zum Gemeinderath die Nachricht gab, daß Johannes Winkler von Halbenbrunn in Algier bei einem Borvostengesechte gefallen sei.

Man sprach im Dorfe viel bavon, wie wunderlich es sei, daß so viele hohe Aemter sich jetzt um den todten Johannes so viel bemühten. Aber am Schlusse bes so wohlgeleiteten Berichtestroms hielt man ihn auf. In der Gemeinderathse Sitzung wurde beschlossen, daß man der schwarzen Marann' nichts davon sage. Es ware Unrecht, ihr noch die paar Jahre ihres Lebens zu vers

bittern, indem man ihr ihren letten Eroft raube.

Statt aber die Nachricht geheim zu halten, hatten die Gemeinderäthe nichts Eiligeres zu thun, als es daheim auszuplaubern, und nun wußte das ganze Dorf davon dis auf die schwarze Marann' allein. Ein Jeder betrachtete sie mit seltsamem Blick; man fürchtete sich vor ihr, daß man sich verrathe, man redete sie nicht an, man dankte saum ihrem Gruße. Es bedurste der ganzen eigenthümlichen Art der schwarzen Marann', um dadurch nicht verwirrt zu werden. Und sprach ja einmal Jemand mit ihr und ließ sich verleiten, vom Tode des Johannes zu reden, so geschah es nur in jener vermuthlichen und beschwichtigenden Weise, die schon seit Jahren gäng und gebe war, und die Marann' glaubte jetzt eben so wenig daran als ehedem, denn von dem Todtenscheine sprach ja Niemand.

Es ware wohl besser gewesen, auch Amrei hatte nichts davon gewußt; aber es lag ein eigener versährerischer Reiz darin, dem Unberührbaren so nahe als möglich zu kommen, und darum sprach Jedes mit Amrei von dem traurigen Greignisse, warnte

fie, ber schwarzen Marann' etwas bavon zu fagen, und wollte wiffen, ob die Mutter feine Abnungen, feine Eraume babe, ob es nicht umgebe im Saufe. Umrei war immer innerlich voll Rittern und Beben. Sie allein mar ber ichmargen Marann' fo nabe und hatte etwas, mas fie por ihr verborgen halten mußte. Much die Leute, bei benen die fcmarze Marann' eine fleine Stube zur Miethe hatte, hielten es nicht mehr aus in ihrer Nahe, und sie bekundeten ihr Mitleid zuerst damit, daß sie ihr Die Diethe auffündigten. Aber wie feltsam bangen Die Dinge im Leben gufammen! Eben burch biefes Greigniß erfuhr Amrei Leib und Luft, benn bas elterliche Saus öffnete fich wieber; Die fcmarge Marann' gog in baffelbe, und Amrei, Die Anfangs voll Beben barin bin und ber ging und, wenn fie Feuer anmachte und wenn fie Waffer bolte, immer glaubte: jest muffe bie Mutter tommen und ber Bater, fand fich boch nach und nach wieder gang heimisch in bemfelben. Gie fpann Tag und Racht, bis fie jo viel erübrigt hatte, um vom Roblenmathes bie Rututsubr, bie ihren Eltern gehört hatte, wieder ju taufen. Jest hatte fie boch auch wieber ein Stud eigenen Bausrath. Aber ber Rufut batte Noth gelitten in ber Frembe, er hatte bie Salfte feiner Stimme verloren, bie andere Balfte blieb ihm im Balfe feden. er rief nur noch "Rud", und fo oft er bas that, feste Umrei in ber erften Beit immer bas andere "Rud!" bingu fast unwillfürlich. Als Amrei darüber tlagte, daß die Kututeuhr nur noch balb tonte und überhaupt nicht mehr fo fcon fei wie in ihrer frühen Rindheit, ba fagte bie Marann':

"Wer weiß, wenn man in späteren Jahren bas wieder betäme, was einen in der Kindheit ganz glüdlich gemacht hat, ich
glaube, es hätte auch nur noch den halben Schlag wie deine Kukuksuhr. Wenn ich's dir nur lehren konnte, Kind! es hat mir viel
gekostet, dis ich's gelernt habe: wünsch' dir nie was von gestern!
Aber freilich, so etwas kann man nicht schenken; das kriegt man
nur für einen halben Schoppen Schweiß und einen halben Schoppen Thränen gut durchetnander geschüttelt. Das kauft man in
keiner Apothek'. Häng' dich an nichts, an keinen Menschen und

an teine Sache, bann tannft bu fliegen."

Die Reben ber Marann' waren wilb und schen zugleich, und sie kamen nur beraus in Dammerzeit, wie das Wild im Walbe. Es gelang Amrei nur schwer, fich an sie zu gewöhnen.

Die schwarze Marann' konnte bas Rutukrufen nicht leiben und bing bas Schlaggewicht an ber Uhr gang aus, fo bag bie Uhr nur noch mit bem Bendelschlag bin und herpicte, aber teine Stunde mehr laut angab. Der schwarzen Marann' war bas Sprechen ber Uhr guwiber, ja fogar bas Tiden forte fie, und die Uhr blieb endlich ganz unaufgezogen, benn die Marann' sagte, sie habe allezeit die Uhr im Kopfe, und es war in ber That wunderbar, wie das eintraf. Sie wußte zu jeder Minute anzugeben, wie viel es an ber Beit fei, obgleich ihr bas febr gleichgultig fein tonnte; aber es lag eine befonbere Gewectheit in ber harrenden, und wie fie immer hinausborchte, um ihren Sohn tommen ju boren, fo war fie eigenthumlich wach, und obgleich fie Riemand im Dorfe besuchte und mit Riemanden sprach, wußte fie doch Alles, selbst bas Geheimste, was im Dorfe vorging. Sie errieth es aus der Art, wie sich die Menichen begegneten, aus abgeriffenen Worten. Und weil bies wunderbar erschien, war fie gefürchtet und gemieden. Sie bezeichnete fich selbst gern nach einem landläufigen Ausdruck als eine "alterlebte Frau," und boch war fie außerft bebend. Jahr= aus jahrein aß sie täglich einige Wachholberbeeren und man sagte: bavon sei sie so munter und man sehe ihr ihre 66 Jahre nicht an. Gben bag jest bie beiben Sechie bei ihr bei einander ftanben, ließ fie auch nach einem alten Wortspiele, obgleich man nicht recht baran glauben wollte, als Bere betrachtet werben. Man fagte: fie melte ihre fcmarge Biege oft Stunbenlang, und biefe gebe immer gar viel Mitch, aber bie fcwarze Marann' giebe, mabrend fie melle, nur immer ben Ruben beffen, ben fie haffe, die Mild aus bem Guter, besonders auf bes Robelbauern Bieb habe fie es abgeseben, und die große Suhnerzucht, die die fcmarge Marann' trieb, galt auch für Begerei; benn woher nahm fie bas Futter für fie, und woher tonnte fie immer Gier und huhner vertaufen? Freilich fah man fie oft im Sommer Maitafer, Beufdreden und allerlei Burmer fammeln, und in mondlofen Rachten fab man fie wie ein Irrlicht burch bie Graben foleichen; fie trug einen brennenben Spahn und sammelte bie Regenwürmer, die ba berausschlichen, und murmelte allerlei babei. Ja, man fagte, daß fie in stillen Binternuchten mit ihrer Biege und ihren Suhnern, die fie bei fich in der Stube überwinterte, allerlei wunderliche Gesprache bielte. Das gange von ber Schulbilbung verscheuchte wilde heer ber herens und Zaubergeschichten wachte wieder auf und wurde an die schwarze Marann' gehestet. Amrei fürchtete sich auch manchmal in langen stillen Winters

Amrei fürchtete sich auch manchmal in langen stillen Winternächten, wenn sie spinnend bei der Marann' saß und man nichts hörte, als manchmal das verschlasene Glucken der Hühner und ein traumhaftes Medern der Ziege, und es erschien in der That zauberisch, wie schnell die Marann' immer spann. Ja, sie sagte einmal: "ich meine, mein Iohannes hilft mir spinnen," und doch klagte sie wieder, daß sie in diesem Winter zum erstenmal nicht mehr so ganz und immer an ihren Johannes denke. Sie machte sich Borwürfe darüber und sagte: sie sei eine schlechte Mutter, und klagte, es sei ihr immer, als wenn ihr die Züge ihres Johannes nach und nach verschwinden, als ob sie vergesse, was er da und da gethan habe, wie er gesacht, gesungen und geweint und wie er auf den Baum geklettert und in den Graben

gefprungen fei.

"Es ware boch fcredlich," fagte fie, "wenn einem bas nach und nach so verschwinden könnte, daß man nichts Rechtes mehr davon weiß," und sie erzählte dann Amrei mit sichtlichem Zwange Alles bis aufs Kleinste, und Amrei war es tief unbeimlich, so immer und immer wieber von einem Tobten boren ju muffen, als ob er noch lebte. Und wieber flagte bie Marann': "Es ift boch fündlich, daß ich gar nicht mehr weinen tann um meinen Johannes. Ich habe einmal gehört, daß man um einen Ber-lorenen weinen kann, so lang er lebt und bis er verfault ist. Aft er wieder gur Erbe geworben, fo bort auch bas Beinen auf. Rein, bas tann nicht fein, bas barf nicht fein, mein Johannes tann nicht tobt fein; bas barfft bu mir nicht anthun, bu bort oben, oder ich werf dir den Bettel vor die Thure. Da, da, vor meiner Schwelle, da sitzt der Tod, da ist der Weiher und da fann ich mich erfaufen wie einen blinden Sund, und bas geschiebt, wenn bu mir bas anthuft; aber nein, verzeih mir's, guter Gott, baß ich so wider die Wand renne, aber mach' ba einmal eine Thur auf, mach' auf und laß meinen Johannes bereinkommen. D die Freud! Romm, ba fet bich ber, Johannes. Ergabl' mir gar nichts, ich will gar nichts wiffen, bu bift ba; und jest ift's gut. Die langen langen Jahre find nur eine Minute gemefen. Bas geht's mich an, wo du gewandert bift? Bo du gewesen, ba bin ich nicht gewesen, und jest bist du da. Und ich lasse bich nicht mehr von der Hand, bis fie kalt ift. O Amrei, und mein Johannes muß warten, bis du groß bift, ich sag' weiter nichts. Warum red'st du nichts?"

Amrei war die Kehle wie zugeschnürt. Es war ihr immer, als ob der Todte daftunde, gespensterhaft; auf ihren Lippen ruhte das Geheimniß, sie konnte es anrusen und die Dede siel ein und Alles war bearaben.

Manchmal aber war die Marann' auch in anderer Weise gesprächsam, obgleich Alles auf dem einen Grunde ruhte, auf dem Andenken an ihren Sohn. Und schwer stellte sich hier die Frage der Weltordnung: "Warum hier ein Kind todt, auf das die Mutter wartet, so zitternd, mit ganzer Seele wartet, und ich und mein Dami wir sind verlorene Kinder, möchten so gerne die Hand der Mutter sassen und diese Hand ist Staub geworden?"...

Das war ein bumpfes nächtiges Gebiet, wohin bas Denken bes armen Kindes getrieben wurde, und es wußte fich nicht anders aus dem Wirrsal zu helsen, als indem es leise das Einmaleins

por fich bin fagte.

Besonders an Samstagabenden erzählte die schwarze Marann' gern. Rach altem Aberglauben spann sie am Samstagabend nie, da strickte sie immer, und wenn sie eine Geschichte zu erzählen hatte, wickelte ste zuerst ein gut Theil von ihrem Garnknäuel ab, um nicht aufgehalten zu sein, und dann erzählte sie am

Faben fort ohne Unterbrechung.

"O Kind," schloß sie dann oft: "Mert dir etwas, in dir stedt ja auch ein Einsiedel: wer gut grad fort leben will, ber sollte ganz allein sein, Riemand gern haben und von Riemand was mögen. Weißt du, wer reich ist? Wer nichts braucht, als was er aus sich hat. Und wer ist arm? Wer auf Fremdes wartet, was ihm zusommt. Da sitt Einer und wartet auf seine Haberer am Leib hat, und wartet auf seine Augen, die einem Anderer im Kopf steden. Bleib allein sür dich, dann hast du deine Habern im Kopf steden. Bleib allein sür dich, dann hent du deine Habern immer bei dir, dann brauchst du keine anderen, kannst dir selber helsen. Wer auf Etwas hosst, was ihm von einem Undern kommen soll, der ist ein Bettler; hosse nur etwas dom Glüd, von einem Geschwister, ja von Gott selbst: du die ein Bettler, du stehst da und hältst die Hand auf, dis dir etwas hineinssiegt. Bleib allein, das ist das Beste, da hast du Alles in Einem; allein, o wie gut ist Allein! Schau, tief im Ameisen-

haufen liegt ein klein winziger funkelnder Stein, wer den findet, kann sich unsichtbar machen und Niemand kann ihm was anhaben; aber das kriecht durcheinander, wer findet ihn? und es giebt ein Seheimniß in der Welt, aber wer kann's fassen? Nimm's auf, nimm's zu dir. Es giebt kein Glück und kein Unglück. Zeder kann sich Alles selber machen, wenn er sich recht kennt und die andern Menschen auch, aber nur unter einem Beding: er muß allein bleiben. Allein! Allein! Sonst bilst's nichts."

Aus dem Tiefsten heraus gab die Marann' dem Kinde noch halbverschlossene Worte; das Kind konnte sie nicht fassen; aber wer weiß, was auch von Halbverstandenem in ausmerksam offener Seele haften bleibt? Und nach wildem Umschauen fuhr die schwarze Marann' fort: "O könnt' ich nur allein sein! Aber ich habe mich vergeben, ein Stück von mir ist uuterm Boden und ein anderes läuft in der Welt herum, wer weiß wo? Ich wollt', ich wäre die schwarze Liege da."

So freundlich und hell auch die schwarze Marann' begann, immer ging der Schluß ihrer Rebe wieder in dumpfes Habern und Trauern über, und sie, die allein sein wollte, an nichts benten und nichts lieben, lebte doch nur im Denten an ihren

Sohn und in ber Liebe ju ihm.

Amrei ergriff ein entscheidendes Mittel, um aus biesem unheimlichen Alleinsein mit der schwarzen Marann' erlöst zu werden: sie verlangte, daß auch Dami ins Haus genommen werde; und so hestig sich auch die schwarze Marann' dagegen wehrte, Amrei drohte, daß sie selber das Haus verlasse, und schweichelte der schwarzen Marann' so kindlich und that ihr, was sie an den Augen absehen konnte, dis sie endlich nachgab.

Dami, ber vom Krappenzacher das Wollstriden gelernt hatte, saß nun mit in der elterlichen Stube, und Nachts, wenn die Geschwister auf dem Speicher schliefen, weckte Eines das Andere, wenn sie die schwarze Marann' brunten murmeln und bin und

ber laufen borten.

Durch die Uebersiedelung Dami's zur schwarzen Marann' tam indeß neues Ungemach. Dami war überaus unzufrieden, daß er dies elende handwert, das nur für einen Krüppel tauge, habe lernen mussen; ex wollte auch Maurer werden, und obgleich Amrei sehr dagegen sprach, denn sie ahnte, daß ihr Brudex nicht dabei aushielte, bestärtte ihn die schwarze Marann' darin. Sie

batte gern alle jungen Buriche zu Maurern gemacht, um fie in bie Frembe zu schiden, damit fie Kundschaft erhalte von ihrem

Robannes.

Die schwarze Marann' ging selten in die Kirche, aber sie liebte es, wenn man ihr Gesangbuch entlehnte, um damit in die Kirche zu gehen, es schien ihr ein eigenes Genügen, daß ihr Gesangbuch dort sei, und eine besondere Freude hatte sie, wenn ein fremder Handwerksbursch, der im Ort arbeitete, das zurückgebliebene Gesangbuch des Johannes entlehnte; es schien ihr, als ob ihr Johannes bete in der heimathlichen Kirche, weil aus seinem Gesangbuche die Worte gesprochen und gesungen wurden. Dami mußte nun jeden Sonntag zweimal mit dem Gesangbuche des Johannes in die Kirche.

Ging aber die schwarze Marann' nicht zur Kirche, so war sie bei einer Feierlichkeit im Dorse selbst und in den Nachdardörfern immer zu sehen. Es gab nämlich kein Leichenbegängniß, bei dem die schwarze Marann' nicht leidtragend mitging, und bei Predigt und Einsegnung, selbst am Grabe eines kleinen Kindes, weinte sie so heftig, als wäre sie die nächste Angehörige, aber dann war sie auf dem Heimweg immer wieder ganz besonders ausgeräumt; dieses Weinen schien ihr eine wahre Erleichterung zu sein. Sie schludte das ganze Jahr so viel stille Trauer hinzunter, daß sie dankbar dafür war, wenn sie wirklich weinen konnte.

War es nun ben Menschen zu verargen, das sie eine unheimliche Erscheinung ihnen war, und zumal da sie noch dazu ein Geheimniß gegen sie auf den Lippen hatten? Auch auf Amrei ging ein Theil dieser Gemiedenheit über, und in manchen Häusern, wo sich sich helsend oder mittheilend auf Besuch einstellte, ließ man sie nicht undeutlich merten, daß man ihre Anwesenheit nicht wünsche, zumal da sie schon jest eine Seltsamteit zeigte, die Allen im Dorse wunderdar vorkam. Sie ging mit Ausnahme bes höchsten Winters barfuß und man sagte, sie müsse ein Geheimmittel haben, daß sie nicht krank werde und sterbe.

Rur in des Robelbauern Haus wurde sie noch gern gebuldet, war ja der Robelbauer ihr Bormund. Die Robelbäuerin, die sich immer ihrer angenommen und ihr versprochen hatte, daß sie sie einst zu sich nehme, wenn sie erwachsener sei, konnte diesen Plan nicht aussführen. Sie selber wurde von einem Andern anaenommen: der Tod nabm sie zu sich.

Während sonst erst im späteren Leben sich die Schwere des Daseins aufthut, wie da und dort ein Anhang abfällt und nur noch ein Gedenken daran verbleibt, ersuhr dies Amrei schon in der Jugendsrühe, und heftiger als alle Angehörigen weinten die schwarze Marann' und Amrei bei dem Begräbnis der Rodelbuerin.

Der Rodelbauer klagte immer fast nur, wie herb es sei, daß er jest schon das Gut abgeben musse. Und noch war keines seiner drei Kinder verheirathet. Aber kaum war ein Jahr vorüber — der Dami arbeitete schon den zweiten Frühling im Steinbruche — als eine Doppelhoczeit im Dorse geseiert wurde, denn der Rodelbauer verheirathete seine älteste Tochter und zugleich seinen einzigen Sohn, dem er am Tage der Hochzeit das Gut übergab.

Eben auf diefer Doppelhochzeit wurde Amrei neu benamt

und in ein anderes Leben übergeführt.

Auf dem Borplatse des großen Tanzbodens waren die Kinder versammelt, und während die Erwachsenen drinnen tanzten und jauchzten, ahmten die Kinder hier das Gleiche nach. Aber seltsam! mit Amrei wollte kein Knade und kein Mädchen tanzen, und man wußte nicht, wer es zuerst gesagt, aber man hatte es gehört, daß eine Stimme rief: "Mit dir tanzt Keiner, du bist ja das Barfüßele," und: "Barfüßele! Barfüßele! Barfüßele!" schrie es nun von allen Seiten.

Umrei stand das Weinen in den Augen, aber hier übte sie schnell wieder jene Kraft, mit der sie Spott und Krantung bezwang; sie drückte die Thränen hinad, faßte hüben und drüben ihre Schütze, tanzte mit sich allein herum und so zierlich, so biegsam, daß alle Kinder inne hielten. Und bald nickten die Erwachsenen unter der Thüre einander zu, ein Kreis von Männern und Frauen bildete sich um Amrei, und besonders der Rodelbauer, der sich an diesem Tage doppelt gütlich gethan hatte, schnalzte mit den Händen und pfiff lustig den Walzer, den die Musit deine masspielte, und Amrei tanzte unaufhörlich fort und schien gar keine Müdigkeit zu kennen. Als endlich die Musit verstummte, saßte der Rodelbauer Amrei an der Hand und fragte: "Du Blizmädle, wer hat dir denn das so schon gelehrt?"

"Barum tangeft bu benn mit Riemanb?"

"Es ift beffer, man thut's allein, ba braucht man auf Niemand zu warten und hat seinen Tanger immer bei fich."
"Haft schon was von ber Hochzeit bekommen?" fragte ber

Robelbauer mobigefällig ichmungelnb.

"Nein."

"Romm herein und iß," sagte ber stolze Bauer und führte bas arme Kind hinein und sette es an ben Hochzeitstisch, auf bem immerfort ben gangen Tag aufgetragen murbe. Amrei as nicht viel, und ber Robelbauer wollte fich ben Spag bereiten, bas Rind trunten ju machen, es erwieberte aber ted:

"Wenn ich noch mehr trinke, muß man mich führen, und ba tann ich nicht mehr allein geben, und bie Marann' fagt:

allein ift bas beste Fuhrwert, ba ift immer eingespannt."

Alles ftaunte über Die Beisbeit bes Rinbes.

Der junge Robelbauer tam mit feiner Frau und fragte bas Rind nedijd: "Haft bu uns auch ein Hochzeitschent gebracht? Wenn man so ift, muß man auch ein Hochzeitschent bringen."

Der hochzeitsvater stedte in unbegreiflicher Großmuth bem Rinde bei biefer Frage heimlich einen Sechsbägner zu. Umrei aber behielt ben Sechsbägner fest in ber Hand, nidte gegen ben Alten und fagte bann bem jungen Paare. "Ich hab' bas Wort und ein Drangeld. Gure Mutter felig hat mir immer ver-fprochen, baß ich bei ihr bienen und Niemand anders als ich Rindsmagd bei ihrem erften Entelden fein foll."

"Ja, bas bat bie Bauerin felig immer gewollt," fagte ber Alte und rebete gu. Was er aus Furcht, bag er bie Baife bann verforgen mußte, feiner Frau ihr Lebenlang verfagt hatte, bas that er jest, wo er ihr teine Freude mehr bamit machen tonnte, und gab fich vor ben Leuten ben Unfchein, als ob er's ju ihrem Gebenten thue. Aber er that's auch jest noch nicht aus Gute, fonbern in ber richtigen Berechnung, bag bie Baife ibm, bem enttbronten Bauer, ber ihr Bfleger mar, bienftgefällig fein werde, und die Laft ihrer Berforgung, die die bloke Ablohnung überftieg, fiel Unberen gu, nicht ihm felber.

Die jungen Brautleute faben einander an, und ber junge Robelbauer fagte: "Bring' morgen bein Bunbel in unfer haus.

Du tannft bei uns einfteben."

"Gut," fagte Umrei, "morgen bring' ich mein Bunbel; aber jest möcht' ich mein Bunbel mitnehmen. Gebet mir ba ein Flaschen Wein, und bas Fleisch will ich einwickeln und es ber

Marann' und meinem Dami bringen."

Man willfahrte Amrei, aber der alte Robelhauer sagte ihr jest leise: "Gib mir meinen Sechsbanner wieder. Ich hab' gemeint, bu willst ihn schenken."

"Ich will ihn als Drangelo von Guch behalten," erwiderte Amrei schlau, "und ihr werdet sehen, ich will ihn euch schon

wett machen."

Der Robelbauer lachte halb ärgerlich in sich hinein, und Amrei ging mit Gelb, Wein und Fleisch davon zu der schwarzen Marann'.

Das haus war verschlossen, und es war ein großer Abstand zwischen dem lauten mususchallenden Lärmen und Schmausen in dem Hochzeitshause und der stillen Oede hier. Amrei wußte, wo sie die Maraun' erwarten konnte auf ihrem Heimwege; sie ging fast immer nach dem Steinbruch und saß dort eine Zeit lang hinter der Hocke und hörte zu, wie Spithammer und Meißel arbeitete. Das war ihr wie eine Melodie, die aus den Zeiten klang, wo Johannes einst auch hier gearbeitet hatte, und da saß sie oft lange und hörte es piden.

Amrei traf hier richtig die Marann' und noch eine halbe Stunde vor Feierabend rief sie auch den Dami aus dem Steinsbruche, und hier draußen bei den Felsen wurde ein Hochzeitmahl gehalten, fröhlicher als drinnen bei der rauschenden Musik. Bessonders Dami jauchzte laut und die Marann' that auch heiter, nur trank sie keinen Tropfen Wein, sie wollte nicht eher einem Tropfen Wein, als bis zur Hochzeit des

Jobannes.

Ms Amrei nun unter Heiterkeit erzählte, daß sie einen Dienst bei dem jungen Robelbauer bekommen habe und morgen antrete, da erhob sich die schwarze Marann' in wildem Zorn, und einen Stein aushebend und an die Brust drückend sagte sie: "Es wäre tausendmal besser, ich hätte dich da drinnen, so einen Stein, als ein lebendig Herz. Warum kann ich nicht allein sein? Warum habe ich mich wieder versühren lassen, Jemand gern zu haben? Aber jeht ist's vorbei, aus ewig! Wie ich den Stein da hinunterschleudere, so schleudere ich sort alle Anhängslickeit an irgend einen Menschen. Du salsches treuloses Kind! Kaum kannst du die Flügel beben, sort sliegt's. Aber es ist gut

so, ich bin allein, und mein Johannes soll auch allein bleiben, wenn er kommt, und es ist Richts, was ich gewollt hab'."

Und fort rannte fie bem Dorfe ju.

"Es ist doch eine Here," sagte Damt hinter ihr brein, "ich will den Wein nicht mehr trinken, wer weiß, ob sie ihn nicht verhert hat."

"Trint bu ihn nur, sie ist eine strenge Gigenbrödlerin und bat ein schweres Kreuz auf sich; ich will sie schon wieder gut machen."

So troftete Amrei.

## 7. Die barmbergige Schwester.

Das war nun ein volles Leben im Hause des Robelbauern. Barfüßele, so hieß man nun fortan Amrei, war anstellig zu Allem und wußte sich gleich bei Allen beliebt zu machen; sie wußte der jungen Bäuerin, die fremd ins Dorf und ins Haus gekommen war, zu sagen, was dier der Brauch sei, sie lebtte sie Eigenschaften ihrer nächsten Angehörigen kennen und sich danach richten, und dem alten Rodelbauer, der den ganzen Tag trozte und sich nicht befriedigen konnte, weil er sich so frühe zur Rube begeben, wußte sie allerlei Gefälligkeiten zu erweisen und ihm zu erzählen, wie gar gut die Söhnerin sei, und es nur nicht von sich zu geben wisse; und als kaum nach einem Jahre das erste Kind kam, zeizte sich Amrei darüber so glüdlich und in allen Ersordernissen so geschickt, daß Jedes im Hause ihres Lobes voll war; aber nach Art dieser Leute so voll, daß man sie bei dem kleinsten Ungeschick eher dasurte, als daß man sie je in der That Lobte.

Aber Amrei wartete auch nicht barauf, und namentlich bem Großvorter wußte sie bas erste Enkelchen immer so gut zuzutragen und zur geschicken Beit wieder zu entziehen, daß man seine Freude baran haben mußte. Beim ersten Zahne des Enkels, den sie dem Rodelbauer zeigen konnte, sagte dieser: "Ich schenke die einen Sechsbägner, weil du mir die Freude machst. Aber weißt du? den, den du mir gestohlen hast an der Hochzeit; jest darfst du ihn ehrlich behalten."

Dabei war aber die schwarze Marann' nicht vergessen. Es war allerdings ein schwer Stud Arbeit, mit ihr wieder ins Ge-

leis zu kommen. Die Marann' wollte vom Barfüßele nichts mehr wissen, und ihre neue Herrschaft wollte nicht dulben, daß sie zu ihr hinginge, besonders nicht mit dem Kinde, da man noch immer fürchtete, daß ihm durch die Here ein Leid geschehe. Es bedurfte großer Kunst und Ausdauer, um diese Feindseligkeit zu besiegen; aber es gelang dennoch.

Ja Barfüßele wußte es dahin zu bringen, daß der Rodelbauer die schwarze Marann' mehrmals besuchte. Das wurde als ein wahres Wunder im ganzen Dorfe berichtet. Aber die Besuche wurden bald wieder eingestellt, denn die schwarze Marann' sagte einmal: "Ich din jetzt bald siedzig Jahre und ohne die Freundschaft eines Großbauern ausgekommen; es ist mir nicht der Mübe

werth, bas noch ju anbern."

Auch Dami mar naturlich oft bei feiner Schwefter, aber ber junge Robelbauer wollte bas nicht bulben, benn er fagte nicht mit Unrecht, er muffe baburd ben großgewachsenen Burichen auch ernabren; man tonne in einem folden Saufe nicht aufpaffen, ob ein Dienstbote ibm nicht allerlei guftede. Er verbot baber außer Sonntage Nachmittage Dami ben Befuch bes Saufes. Dami batte indes felbst ju febr in bas Bebagen bineingeschaut, in einem fo reich erfüllten Bauernwefen gu fteben; ibm mafferte ber Mund banach, auch so mitten brin zu sein, und sei es nur als Rnecht. Das Steinmegenleben mar gar fo bungrig. Barfußele batte viel zu widersprechen; er folle bebenten, bag er nun icon bas zweite Sandwert babe und babei bleiben muffe; bas jei nichts, daß man immer wieder anderes anfange und glaube, dabei fei man gludlich; man muffe auf bem Flede, auf bem man ftebt, gludlich fein, fonft werbe man es nie. Dami ließ fich eine Zeitlang beschwichtigen, und fo groß mar bereits bie selbstverständliche Geltung Barfußeles, und so natürlich bie An-nahme, daß sie für ihren Bruder sorge, daß man ihn immer nur "bes Barfüßeles Dami" bieß, als mare er nicht ihr Bruber, fondern ihr Gobn, und boch mar er um einen Ropf größer als fie, und that nicht, als ob er ibr unterthan fei. Ra, er fprach oft aus, wie es ihn wurme, daß man ihn für geringer halte als fie, weil er nicht folch Maulwert habe. Die Ungufriebenbeit mit fich und feinem Beruf ließ er querft und immer an ber Schwester aus. Sie trug es geduldig, und weil er nun vor ber Welt zeigte, baß fie ihm gehorden muffe, gewann fie baburch

nur immer mehr an Ansehen und Uebermacht in der Deffentlicteit; denn Jedes sagte, es sei brav von dem Barfüßele, was sie an ihrem Bruder thäte, und sie stieg dadurch noch, daß sie sich von ihm gewaltthätig behandeln ließ, während sie für ihn sorgte wie eine Mutter; denn in der That wusch und nähte sie ihm in den Nächten, daß er zu den Saubersten im Dorse gehörte, und bei zwei Paar Rahmenschuhen, die sie als Theil ihres Lohnes jedes halbe Jahr bekam, hatte sie beim Schuhmacher noch draufebezahlt, damit er solche ihrem Dami mache, denn sie selber ging allzeit darsuh, und nur selten sah man sie einmal des Sonntags in Schuhen in die Kirche geben.

Barfüßele hatte viel Kummer bavon, daß Dami, man wußte nicht wie, allgemeine Zielscheibe des Spottes und der Recerci im Dorse geworden war. Sie ließ ihn scharf darum an, daß er das nicht dulden solle; er aber verlangte: sie möge es den Leuten wehren und nicht ihm, er könne nicht dagegen aufkommen. Das war nun nicht thunlich, und innerlich war es dem Dami auch eigentlich gar nicht unlieb, daß er überall gehänselt wurde; es kränkte ihn zwar manchmal, wenn Alles über ihn lachte und viel Jüngere sich etwas gegen ihn herausnahmen, aber es wurmte ihn noch weit mehr, wenn man ihn gar nicht beachtete, und dann machte er sich gewaltsam zum Narren und

gab fich ber Rederei preis.

Bei Barfüßele bagegen war allerdings die Gefahr, der Einstedel zu werden, den die Marann' immer in ihr erkennen wollte. Sie hatte sich an eine einzige Gespiele angeschlossen, es war die Tochter des Kohlenmathes, die aber nun schon seit Jahren in einer Fabrik im Elsaß arbeitete, und man hörte nichts mehr von ihr. Barfüßele lebte so für sich, daß man sie gar nicht zur Jugend im Dorfe zählte; sie war mit ihren Altersgenossen freundlich und gesprächsam, aber ihre eigentliche Gespiele war doch nur die schwarze Marann'. Und eben weil Barfüßele so abgeschieden lebte, hatte sie keinen Einsluß auf das Verhalten Dami's, der, wenn auch genedt und gehänselt, doch immer des Anschlusses bedürftig war und nie allein sein konnte wie seine Schwester.

Jest aber hatte sich Dami ploglich ganz frei gemacht, und eines schönen Sonntags zeigte er seiner Schwester die Drangabe, die er bekommen hatte, denn er hatte sich als Knecht zum

Schedennarren von Birlingen verbungen.

"Hättest du mir das gesagt," sagte Barfüßele, "ich hätte einen bessern Dienst für dich gewußt. Ich bätte bir einen Brief gegeben an die Landfriedbäuerin im Allaäu, und da bättest du's

gehabt wie der Sohn vom Baus."

"O schweig' nur von der," sagte Dami hart, "die ist mir nun schon bald dreizehn Jahre ein paar lederne Hosen schuldig, die sie mir versprochen hat. Weißt du noch? Damals, wie wir klein gewesen sind und gemeint haben, wir könnten noch klopfen, daß Bater und Mutter ausmachen. Schweig' mir von der Landsfriedbäuerin. Wer weiß, ob die noch mit einem Wort an uns denkt, wer weiß, ob sie gar noch ledt."

"Ja sie lebt noch, sie ist ja eine Berwandte von meinem Haus, und es wird oft von ihr gesprochen, und sie hat alle ihre Kinder verheirathet bis auf einen einzigen Sohn, der den Hof

friegt."

"Jest willft bu mir nur meinen neuen Dienst verleiben," flagte Dami, "und fagft mir, ich hatte einen beffern friegen

tonnen. Ist bas recht? Seine Stimme gitterte.

"O, sei nicht immer so weichmüthig," sagte Barfüßele. "Schwät ich dir denn was von deinem Glück herunter? Du thust immer gleich, als ob dich die Gänse beihen. Ich will dir nur noch sagen: jest bleib einmal bei dem, was du haft, sei darauf bedacht, daß du auf deinem Plat bleibst. Das ist nichts, so wie ein Rukut jede Nacht auf einem andern Baum schlasen. Ich könnte auch andere Plätze kriegen, aber ich will nicht, und ich hab's dahin gebracht, daß mir's hier gut geht. Schau, wer jede Minut' auf einen andern Platz springt, den behandelt man auch wie einen Fremden; man weiß, daß er morgen nicht mehr zum haus gehören kann, und da ist er schon heut nicht daheim drin."

"Ich brauch' beine Predigt nicht," sagte Dami und wollte zornig davon geben. "Gegen mich thust du immer trapig, und

gegen bie gange Belt bift bu gefchmeibig."

"Beil bu eben mein Bruder bift," fagte Barfußele lachend

und ftreichelte ben Unwilligen.

In ver That hatte sich eine seltsame Berfchiebenheit ber Geschwister herausgebildet. Dami hatte etwas Bettelhaftes und bann wieder plöglich Stolzes, mabrend Barfilhele immer gefällig und fligsam, babei boch von einem inneren Stolze getragen war, ben sie bei aller Dienstsertigkeit nicht ablegte. Es gelang ihr jest, ben Bruber zu beschwichtigen, und sie sagte: "Schan, mir fällt was ein, aber du mußt vorher gut sein, denn auf einem bösen Herzen darf der Rock nicht liegen. Der Robelbauer hat ja noch die Kleider von unserm Bater selig; du bist ja groß, die sind dir jest grad recht und du giebst dir auch ein Ansehen, wenn du mit solchem rechtschaffenen Gewand auf den Hos kommt, da sehen deine Rebendiensten auch, wo du her dist und was du für ordentliche Eltern gehabt haft."

Das leuchtete Dami ein, und trop vielem Widerspruch, benn er wollte die Aleider jest noch nicht hergeben, brachte Barfaßele den alten Robelbauern dazu, daß er dieselben Dami einhändigte, und dann führte Barfaßele den Dami hinauf in ihre Kammer und er mußte sogleich den Noc und die Weste des Baters anziehen; er widerstrebte, aber was sie einmal wollte, das mußte boch geschehen. Nur den hat ließ sich Dami nicht aufzwingen, und als er den Roc anhatte, legte sie hie hand auf die Schulter und sagte:

"So, jest bist du mein Bruder und mein Bater, und jest geht der Rock zum erstenmal wieder Aber Feld, und ist ein neuer Mensch drin. Schau, Dami, du hast das schönste Chren-kleid, was es geben kann auf der Welt; halt' es in Ehren, sei brin so rechtschaffen, wie unser Bater selig gewesen ist."

Sie konnte nicht weiter sprechen und legte ihr haupt auf bie Schulter bes Brubers, und Thanen fielen auf bas wieder ans Licht gezogene Rieib bes Baters.

"Du fagft, ich fei weichmutbig," troftete fle Dami, "und

bu bift es weit eber."

In der That war Barfühele von Alem schnell tief ergriffen, aber fie war babei auch start und leichtlebig wie ein Kind; es war, wie damals die Marann' bei ihrem ersten Einschlafen bemerkt hatte, Wachen und Schlafen, Weinen und Lachen hart neben einander; sie ging in jedem Creignis und jeder Empfindung voll auf, kam aber auch rasch wieder barüber hinweg ins Gleichgewicht.

Sie weinte noch immer.

"Du machst einem das Herz so schwer," jammerte Dami, "und es ist schon schwer genug, daß ich fort muß aus der Heimath unter fremde Menschen. Du hättest mich eber ausheitern sollen, als jest so, so —"

"Rechtschaffenes Denten ift die befte Aufheiterung," fagte Barfüßele, "bas macht gar nicht ichmer. Aber bu haft Recht, bu haft geladen genug, und ba tann ein einziges Bfund, bas man darauf thut, einen niederreißen. Ich bin halt doch dumm. Aber tomm, ich will jest sehen, was die Sonne dazu sagt, wenn ber Bater jest jum erstenmal wieber por fie tommt. Rein, bas bab' ich ja nicht fagen wollen. Komm, jest wirft schon wiffen, wo wir noch bingeben wollen, wo bu noch Abschied nebmen mußt; und wenn bu nur eine Stunde weit fortgebft, bu gehft boch aus bem Ort; und ba muß man bort Abschied nebmen. Ift mir auch schwer genug, bag ich bich nicht mehr bei mir haben foll, nein, ich meine, daß ich nicht mehr bei bir fein foll; ich will bich nicht regieren, wie die Leute fagen. Ja, ja, Die alte Marann' hat boch Recht: allein, bas ift ein großes Wort, bas lernt man nicht aus, was ba brin stedt. So lang bu noch ba brüben über ber Gasse gewesen bift, und wenn ich bich oft acht Tage nicht gesehen habe, was thut's? Ich tann bich jebe Minute haben, bas ift so gut, als wenn man bei einander ift; aber jest? Run, es ift ja nicht aus ber Welt . . . Aber ich bitt' bich, verhebe bich nicht, bag bu feinen Schaben leideft, und wenn bu mas gerriffen haft, ichid' mir's nur: ich flid' und ftrid' bir noch, und jest tomm, jest wollen wir auf ben Rirdbof."

Dami wehrte fich bagegen und wieberum mit bem Borhalte, baß es ihm schon schwer genug sei, und baß er sich's nicht noch fcmerer machen wolle. Barfußele willfahrte auch biefem. Er jog bie Rleiber bes Baters wieber aus, und Barfußele padte fie in ben Sad, ben fie einft beim Ganfebuten als Mantel getragen batte und auf dem noch ber Name bes Baters ftand. Sie beichwor aber Dami, bag er ihr ben Sad mit nachster Gelegenheit wieber gurudidide.

Die Geschwister gingen mit einander fort. Gin Birlinger Fuhrwert fuhr durch das Dorf. Dami rief es an und pactte schnell seine habseligkeiten auf. Dann ging er hand in hand mit ber Schwester bas Dorf hinaus, und Barfußele suchte ihn

ju erheitern, indem fie fagte:

"Beißt bu noch, was ich bir ba beim Bactofen fur ein Rathsel aufgegeben habe?"

"Nein!"

"Besinn' dich: was ift das Beste am Bacofen? Weißt's nicht mebr?"

" Rein !"

"Das Beste am Badofen ist, baß er bas Brob nicht selber frist."

"Ja, ja, bu tannft luftig sein, bu bleibst babeim."

"Du haft's ja gewollt, und bu tannst auch lustig sein; wolle bu nur recht."

Still geleitete fie ihren Bruber bis auf ben Holberwasen;

bort beim Bolgbirnenbaum fagte fie:

"hier wollen wir Abschied nehmen. Behut bich Gott und

fürcht' bich vor feinem Teufel."

Sie schüttelten sich wacker die Hande, und Dami ging hirlingen zu, Barfüßele nach dem Dorfe. Erst unten am Berge, wo Dami sie nicht mehr sehen konnte, wagte sie es, die Schürze aufzuheben und sich die Thranen abzutrodnen, die ihr die Wangen herabrollten, und laut vor sich hin sagte sie:

"Berzeih mir's Gott, daß ich das von dem Allein auch gesagt hab'; ich danke bir, daß du mir einen Bruder gegeben

haft. Laß mir ihn nur, so lang ich lebe."

Sie kehrte ins Dorf zurud, es kam ihr leer vor, und in der Dämmerung, als sie die Kinder des Rodelbauern einwiegte, konnte sie nicht ein einziges Lied über die Lippen bringen, während sie sonst immer sang wie eine Lerche. Sie mußte immer denken, wo jest ihr Bruder sei, was man mit ihm rede, wie man ihn empfange, und doch konnte sie sich das nicht vorstellen. Sie wäre gern hingeeilt und hätte gern allen Menschen gesagt, wie gut er sei, und daß sie auch gut gegen ihn sein mögen; aber sie tröstete sich wieder, daß Niemand ganz und überall fürden Andern sorgen könne. Und sie hosste, es würde ihm gut thun, daß er sich selber sorthelse.

Alls es schon Nacht war, ging sie in ihre Kammer, wusch sich aufs Neue, zöpfte sich frisch und kleidete sich nochmals an, als ob es Morgen wäre, und mit dieser seltsamen Berdoppelung des neuen Tages begann ihr fast nochmals ein neues Erwachen.

Alls Alles schlief, ging sie noch einmal hinüber zur schwarzen Marann' und ohne Licht saß sie Stundenlang bei ihr an dem Bette in der dunkeln Stude; sie sprachen davon, wie das sei, wenn man einen Menschen draußen in der Welt habe, der doch

ein Stud von einem sei, und erst als die Marann' eingeschlafen war, schlich sich Barfüßele davon. Sie nahm aber noch den Kübel und trug Wasser für die Marann', und legte das Holz auf den Herd und so geschichtet, daß es am andern Morgen nur angezündet zu werden brauchte. Dann erst ging sie nach Hause.

Was ist Wohlthätigkeit, die in Geldspenden besteht? Gine in die Hand gelegte Kraft, die wiederum von ihr entäußert wird. Wie anders ist es, die eingeborne Kraft selbst einzuseten, ein Stud Leben hinzugeben und noch dazu das einzige, das ver-

blieben ift.

Die Stunden der Rube, die Sonntagsfreiheit, die Barfüßele gegeben mar, opferte fie ber schwarzen Marann' und ließ sich Dabei noch ganten und ichelten, wenn fie etwas gegen bie Gewohnheit der Eigenbrödlerin gethan hatte; es fiel ihr nicht ein, dabei zu denken oder zu sagen: wie konnt' Ihr mich noch zanken und schelten über etwas, was ich Guch schenke? Ja fie mußte taum mehr, daß sie dieses that. Rur wenn sie an Sonntags-abenden bei der Bereinsamten still vor dem Hause saß und zum tausendstenmale gehört hatte, welch ein femuder Burich ber Johannes am Sonntage gewesen sei, und wenn bann bie jungen Burichen und Madchen burch bas Dorf jogen und allerlei Lieber fangen, ba wurde fie etwas bavon gewahr, daß fie hier faß und ibre Luftbarkeit opferte, und leife por fich bin fang fie bie Lieber mit, die von den Wandelnden im Verein gesungen murben; aber wenn fie die Marann' ansah, hielt fie inne, und fie bachte barüber nach, wie es doch eigentlich gut ware, daß ber Dami nicht mehr im Dorfe sei. Er war nicht mehr die Bielscheibe allge-meiner Recerei, und wenn er zurudtam, war er gewiß ein Burich, por bem Alle Refpett baben mußten.

An Winterabenden, wenn im Sause des Rodelbauern gesponnen und gesungen wurde, da allein durste Barfüßele mitingen, und obgleich sie einen hellen, lauten Ton hatte, ließ sie sich doch dazu herbei, sast immer die zweite Stimme zu singen. Die Rosel, des Rodelbauern noch ledige Schwester, die um ein Jahr älter als Barfüßele war, sang immer die erste Stimme, und es verstand sich von selbst, daß auch die Stimme Barfüßele's ihr dienen mußte, wie denn überhaupt die Rosel, eine stolze und schneidige Berson, das Barfüßele durchaus als Lastthier im Hause betrachtete und behandelte; allerdings weniger vor den Leuten als

im Geheimen. Und eben weil Barfüßele im ganzen Dorfe bafür angesehen war, daß sie im Hauswesen des Robelbauern wacker angriff und alles in Stand hielt, war es eine Hauptangelegensheit der Rosel, sich bei den Leuten zu berühmen, wie viel Geduld man mit dem Barfüßele haben musse, wie ihm die Gansehirtin in allen Stüden nachginge, und wie sie es als ein Wert der Barmherzigkeit betrachte, das Barfüßele nicht so vor den Augen der Welt erscheinen zu lassen, wie es eigentlich sei.

Ein besonderer Gegenstand des Aufziehens und des nicht immer wähligen Spottes waren die Schuhe des Barfüßele. Es ging fast immer barsuß, und höchstens im Winter in abgeschnittenen Stiefeln des Bauern, und bennoch ließ sie sich bei jedem halbjährigen Lohne die bräuchlichen Rahmenschuhe geben; sie standen aber oben in der Kammer unberührt, und Barfüßele ging doch so stolz, als hätte es alle die Schuhe auf Einmal an; sie trug

fie im Bewußtfein.

Sechs Baar Schube ftanden neben einander, feitdem Dami beim Schedennarren biente. Die Schube maren mit Beu ausgeftopft, und von Beit ju Beit trantte fie Barfugele mit Fett, damit fie geschmeidig blieben. Barfüßele war vollauf berangewachsen. nicht febr bod, aber ftammig unterfest. Sie tleibete fich immer ärmlich, aber sauber und anmuthig, und Anmuth ift die Pracht ber Armuth, die nichts kostet und nicht zu kaufen ist. Nur weil es ber Robelbauer ber Ehre bes hauses angemeffen bielt, jog Barfüßele bes Sonntags ein besseres Kleid an, um sich vor ben Leuten zu zeigen; bann aber kleidete sie sich rasch wieder um und faß bei ber schwarzen Marann' in ihrem Werttagstleibe, ober fie ftand auch bei ihren Blumen, die sie vor ihrem Dachsenster in alten Töpfen pflegte. Relfen, Gelbveigelein und Rosmarin gebieben bier vortrefflich, und wenn fie auch manchen Ableger bavon auf das Grab der Eltern gepflanzt hatte, es wucherte alles doppelt nach, und die Relfen hingen in windenartigen Buscheln fast hinab bis auf ben Laubengang, ber fich um bas ganze Haus zog. Das weit vorgeneigte Strobbach bes hauses bilbete aber auch einen vortrefflichen Schut für bie Blumen, und wenn Barfüßele babeim war, fiel im Sommer tein warmer Regen, bei bem fie nicht bie Blumenscherben in ben Garten trug, um fie bort gang nabe bem mutterlichen Boben vollregnen zu laffen. Besonders ein kleiner Rosmarinftod, der in dem Topfe war, ben

einst Barfüßele auf bem Holberwasen zum allgemeinen Gebrauch bei sich gehabt hatte, besonders dieser Rosmarinstod war zierlich gebaut wie ein lleiner Baum, und Barfüßele ballte oft die rechte Kaust und schlug die andere Sand darüber, indem sie por sich

bin fagte:

"Wenn's eine Hochzeit giebt von meinen Rächsten, ja von meinem Dami, dann steck' ich den an." Ein anderer Gedante stieg in ihr auf, vor dem sie erröthete bis in die Schläse hinein, und sie beugte sich und roch an dem Rosmarin: wie einen Duft aus der Zutunst sog sie etwas aus ihm ein, sie wollte es nicht dulden und mit wilder Hast versteckte sie das Rosmarinstämmchen zwischen die andern großen Pflanzen, daß sie es nicht mehr sah, und eben schloß sie das Fenster, da läutete es Sturm.

"Es brennt beim Schedennarren in Sirlingen!" hieß es balb. Die Sprige wurde herausgethan, und Barfüßele fuhr auf berfelben

mit ber Löschmannschaft bavon.

"Mein Dami! mein Dami," jammerte sie immer in sich hinein, aber es war ja Tag, und bei Tag konnten Menschen nicht in einem Brande verunglüden. Und richtig! Als man bei Hirlingen ankam, war das haus schon niedergebrannt, aber am Wege in einem Baumgarten stand Dami und band eben die beiden Scheden, schone, stattliche Pferde, an einen Baum, und rings herum lief Alles schedig, Ochsen, Kühe und Rinder.

Man hielt an, Barfüßele durfte absteigen, und mit einem: "Gottlob, daß dir nichts geschehen ist," eilte sie auf den Bruder au. Dieser aber antwortete ihr nicht und hielt beide Sande auf

ben hals bes einen Gaules gelegt.

"Bas ist? Barum redest du nicht? hast du dir Schaden gethan?"

"Ich nicht, aber bas Feuer."

"Was ift benn?"

"All mein Sach' ist verbrannt, meine Aleiber und mein bischen Geld. Ich habe nichts, als was ich auf dem Leib trage." "Und des Baters Kleiber sind auch verbrannt?"

"Sind fie benn feuerfest?" fagte Dami zornig. "Frag nicht

fo bumm."

Barfüßele wollte weinen über dieses harte Anlassen des Bruders, aber sie fühlte rasch, wie durch einen Naturtrieb, daß Unglück sehr oft im ersten Anprall unwirsch, hart und händelssüchtig macht; sie sagte daher nur:

"Dant' Gott, daß du dein Leben noch haft; des Baters Kleider, freilich, da ift was mit verbrannt, was man sich nicht mehr erwerben kann, aber sie wären doch auch einmal zu Grunde

gegangen, fo ober fo."

"Mil bein Geschwät ift für die Kat," sagte Dami und streichelte immer das Pferd. "Da steh' ich nun wie der Gott verlaß mich nicht. Da, wenn die Gäule reden könnten, die würden anders reden, aber ich din eben zum Unglück geboren. Was ich gut thue, ist nichts, und doch"

Er tonnte nicht mehr reben, es erstidte ibm bie Stimme.

"Was ift benn geschehen?"

"Da die Gäule und die Kühe und Ochsen, ja es ist uns kein Stückle Bieh verbrannt, außer den Schweinen, die haben wir nicht retten können. Schau, der Gaul da drüben, der hat mir da mein Hemd aufgerissen, wie ich ihn aus dem Stalle ziehe; mein zuderhändiger Gaul der hat mir nichts gethan, der kennt mich. Gelt, du kennst mich, Humpele? Gelt wir kennen einander?"

Der Gaul legte feinen Ropf über ben Sals bes andern und

schaute Dami groß an, ber jest fortfuhr:

"Und wie ich bem Bauer mit Freude berichte, daß ich bas Bieb alles gerettet habe, ba fagt er: bas war nicht nöthig, ift alles verfichert und gut, batt' mir beffer bezahlt werden muffen! Ja, bent' ich bei mir, aber bag bas unschuldige Bieb fterben foll, ift benn bas nichts? Ift's benn, wenn's bezahlt ift, Alles? Ift benn bas Leben nichts? Der Bauer muß mir mas angeseben haben von bem, was ich bent', und da fragt er mich: bu haft boch bein Gewand und bein Sach' gerettet? und ba fag' ich: nein, nein, tein Fabele, ich bin gleich in ben Stall gesprungen, und ba fagt er: bu bift ein Tralle! Die? fag' ich, Ihr feib ja verlichert. Wenn bas Bieb bezahlt worben mare, ba werben boch auch meine Rleiber bezahlt, und es find auch noch Kleiber von meinem Bater felig babei und 14 Gulben, meine Tafchenuhr und meine Pfeife. Und ba fagt er: Rauch braus! Mein Sach ift verfichert und nicht bas von ben Dienftboten! 3ch fag': bas wird fich zeigen, und ich laff' es auf einen Broces antommen, und ba fagt er: So? Jest tannst du gleich geben. Wer einen Broces anfangen will, bat aufgefundigt. 3ch batte bir ein paar Gulben geschenkt, aber fo friegft bu feinen Seller. Jest mach, bag bu fortkommft!... Da bin ich nun, und ich mein', ich follt' meinen

zuberhändigen Gaul mitnehmen, ich hab' ihm das Leben gerettet, und er ging' gern mit mir. Gelt du? Aber ich habe das Stehlen nicht gelernt, und ich wüßt' mir auch nicht zu helfen, und es wäre am besten, ich spränge jest ins Wasser. Ich komme mein Lebtag zu nichts, und ich hab' nichts."

"Aber ich hab' noch und will dir helfen."

"Rein, bas thu' ich nicht mehr, baß ich bich aussauge; bu

mußt bir's auch fauer verbienen."

"Es gelang Barfüßele, ihren Bruber zu trösten und ihn so weit zu bringen, daß er mit ihr heimging; aber kaum waren sie hundert Schritte gegangen, als etwas hinter ihnen drein trabte. Der Gaul hatte sich losgerissen und war Dami gefolgt, und dieser mußte das Thier, das er so sehr liebte, mit Steinwürfen zurudjagen.

Dami schamte sich seines Unglud's und ließ sich fast vor teinem Menschen sehen, benn es ist die Eigenheit schwacher Naturen, daß sie ihre Kraft nicht im Selbstgefühle empfinden, sondern gern durch außerlich Erobertes zeigen, was sie eigentlich vermögen; Mißgeschid sehen sie als Zeichen ihrer Schwäche an, und wenn sie solches nicht verbergen können, versteden sie sich selber.

Rur an ben ersten Häusern bes Dorfes hielt sich Dami auf. Die schwarze Marann' schenkte ihm einen Rock ihres erschossenen Mannes. Dami hatte einen unüberwindlichen Abscheu davor, ihn anzuziehen, aber Barfüßele, die ehedem den Rock des Baters als ein Heiligthum betrachtet und gepriesen hatte, sand jest eben so viel Gründe, zu beweisen, daß ein Rock doch eigentlich nichts sei, daß gar nichts darauf ankame, wer ihn einstmals auf dem Leibe aebabt.

Der Kohlenmathes, der nicht weit von der schwarzen Marann' wohnte, nahm Dami mit als Gehülfen beim Holzschlagen und Kohlenbrennen. Dami war das abgeschiedene Leben am willstommensten, er wollte nur noch ausharren, dis er Soldat werden mußte, und dann wollte er als Einsteher eintreten und auf Lebenszeit Soldat bleiben; beim Soldatenleben ist doch Gerechtigkeit und Ordnung, und da hat Niemand Geschwister und Niemand ein eigen Haus und man ist in Kleidung und Speise und Trank verssorgt, und wenn's Krieg giebt; ein frischer Soldatentod ist doch das Beste.

Das war es, was Dami am Sonntag im Moosbrunnenwalbe aussprach, wenn Barfüßele hinablam zum Meiler, bem

Bruder Schmalz und Mehl und Rauchtabak brachte und ihn oft belehren wollte, wie er außer der gewöhnlichen Speise der Waldsköhler, die in schmalzgebähtem Brod besteht, auch die Anöbel, die er sich selbst bereitete, schmachaster machen könne; aber Dami wollte das nicht, gerade so wie sie auskamen, war es ihm recht: er würgte gern Schlechtes hinab, obgleich er hätte Bessers effen können, und überhaupt gesiel er sich in Selbstverwahrlosung, bis er einst zum Soldaten herausgeputt würde.

Barfüßele tämpste gegen bieses ewige Hinausschauen auf eine kommende Zeit und das Berlorengehenlassen der Gegenwart, sie wollte den Dami, der sich in Schlassheit wohlgesiel und sich dabei selbst bemitleidete, immer aufrichten; aber diesem schien in dem innern Zerfallen fast wohl zu sein. Er konnte sich eben dabei recht bemitleiden und bedurfte keiner Arastanstrengung. Nur mit Mühe brachte es Barfüßele dahin, daß sich Dami aus seinem Berdienste wenigstens eine eigene Art erward und zwar die des Baters, die der Kohlenmathes bei der Bersteigerung gekauft hatte.

Mit tiefer Berzweislung kehrte Barfüßele oft aus dem Walde zurud, aber sie hielt nicht lange an; die innere Zuversicht und der frohe Muth, der in ihr lebte, drängte sich unwillkurlich als heller Gesang auf ihre Lippen, und wer es nicht wußte, hätte nie gemerkt, daß Barfüßele je einen Kummer gehabt oder je einen habe.

Die Freudigkeit, die aus der unbewußten Empsindung floß, daß sie straff und unverdrossen ihre Pflicht that und Wohlthätigseit übte an der schwarzen Marann' und an Dami, prägte ihrem Antlitz eine unvertilgdare Heiterteit auf. Im ganzen Hause konte Robelbauer sagte: ihr Lachen als das Barfüßele, und der alte Robelbauer sagte: ihr Lachen tone just wie Wachtelschag, und weil sie ihm allzeit dienstsfertig und ehrerbietig war, gab er ihr zu versstehen, daß er sie einstmals in sein Testament seze. Barfüßele kummerte sich nicht darum und daute nicht viel darauf, sie erwartete nur den Lohn, den sie mit Recht und Sicherheit ansprechen tonnte, und was sie that, that sie aus einem innern Wohlwollen, ohne auf Entgelt zu warten.

## 8. Sad und Art.

Das haus des Scheckennarren war wieder aufgebaut, ftattlicher als je; der Winter tam herbei und die Loosung der Rekruten. Noch nie war mehr Betrübniß über ein glüdliches Loos entstanden, als da Dami sich freispielte. Er war verzweiselt und Barfüßele fast mit ihm, benn auch ihr war das Soldatenwesen als trefliches Mittel erschienen, um das lässige Wesen Dami's aufzurichten; bennoch sagte sie ihm jest:

"Nimm das als Fingerzeig, du sollst jetzt für dich selber als Mann einstehen. Aber du thust noch immer wie ein kleines Kind, das nicht allein essen kann und dem man zu essen geben

muß."

"Du wirfft mir vor, baß ich bich ausfresse?"

"Rein, das mein' ich nicht. Sei nicht immer so leibmuthig, fteb' nicht immer da: wer will mir was thun? Gutes ober

Boses? Schlag' selber um bich!"

"Und das will ich auch und ich hole weit aus!" schloß Dami. Er gab lange nicht kund, was er eigentlich vorhatte, aber er ging seltsam aufrecht durch das Dorf und sprach mit Jedem frei, er arbeitete fleißig im Walde bei den Holzschlägern, er hatte die Art des Vaters und mit ihr fast die Kraft dessen, der sie ehebem so rüstig gehandhabt.

Alls ihm Barfußele einmal im ersten Frühling bei der heimtehr vom Moosbrunnenwalde begegnete, sagte er, die Art von

ber Schulter nehmend: "Was meinft, wo bie hingebt?"

"Ins holg!" antwortete Barfußele. "Aber fie geht nicht

allein, man muß fie haden."

"Haft Recht, aber sie geht zu ihrem Bruber, und ber Eine hadt drüben und der Andere drüben, und da krachen die Bäume wie geladene Kanonen, und du hörst nichts davon, oder wenn du willst, ja, aber Keiner im Ort."

"Ich verstehe dich vom Simri tein Mäßle," antwortete Bar-

füßele. "Ich bin zu alt zum Rathselaufgeben. Red' deutlich."

"Ja, ich gebe jum Ohm nach Amerita."

"So? Gleich heut?" scherzte Barfüßele. "Weißt wie des Maurers Martin einmal seiner Mutter zum Fenster hinaufgerusen hat: Mutter, wirf mir ein frisches Sacktuch 'raus, ich will nach Amerika spaziren? Die so leicht fliegen wollen, sind Alle noch da."

"Wirst schon sehen, wie lang ich noch ba bin," sagte Dami und ging ohne Weiteres fort in bas Haus bes Kohlenmathes. Barfüßele wollte sich über ben lächerlichen Plan Dami's lustig machen, aber es gelang ihr nicht; sie fühlte, baß etwas Ernst

dabei sei, und noch in der Nacht, als Alles schon im Bett lag, eilte sie nochmals zu ihrem Bruder und erklärte ihm ein für allemal, daß sie nicht mitginge. Sie glaubte ihn dadurch plöplich besiegt zu haben, aber Dami sagte kurzweg: "Ich bin dir nicht

angewachsen." Sein Blan wurde immer fester.

In Barfüßele war auf einmal wieder all das Wogen von Ueberlegungen, das sie schon einmal in der Kindheit befallen hatte; aber jest sprach sie nicht mehr mit dem Bogelbeerbaum, als ob er ihr Antwort geben könne, und aus allen Ueberlegungen heraus lautete der Schluß: "Er hat Recht, daß er geht; ich hab' aber auch Recht, daß ich da bleibe!" Sie freute sich eigentlich innerlich, daß Dami einen so kühnen Entschluß haben könne; das zeigte doch von männlicher Kraft, und that es ihr auch tief wehe, fortan vielleicht allein zu sein in der weiten Welt, so fand sie es doch recht, daß der Bruder mit gesundem Muth hinausgriff. Dennoch glaubte sie ihm noch nicht ganz.

Am andern Abend paßte fie ihm ab und fagte:

"Sprich nur mit teinem Menschen von beinem Auswanderungsplan, sonst wirst du ausgelacht, wenn du's nicht ausführst."

"Haft Recht!" entgegnete Dami, "aber nicht beswegen; ich fürchte mich nicht bavor, mich vor anderen Menschen zu binden; so gewiß als ich die fünf Finger da an der Hand habe, so gewiß gehe ich, ehe hier die Kirschen zeitig sind; und wenn ich mich durchbetteln und wenn ich mich durchstellen und, daß ich fortkomme. Nur das Eine thut mir weh, daß ich fort muß und nicht dem Schedennarren einen Tud anthun kann, den er sein Lebens

lang fpürt."

"Das ist die rechte Großmännigkeit," eiferte Barfüßele, "das ist die echte Herzensliederlichkeit, einen Rachegedanken hinter sich zu lassen. Dort, dort drüben liegen unsere Eltern, komm mit, komm mit auf ihr Grab, und sage das dort noch einmal, wenn du kannst. Weißt, wer der Nichtsnutzigste ist? Wer sich verberben läßt. Gieb die Art her, du bist nicht werth, da die Hand zu haben, wo der Bater seine Hand gehabt hat, wenn du das nicht gleich mit Stumpf und Stiel aus der Seele reißest! Die Art gieb her! Die soll kein Mensch, der von Stehlen und Morden spricht. Die Art gieb her! Oder ich weiß nicht, was ich thue."

Rleinlaut sagte Dami: "Es ist nur so ein Gebanke gemesen.

Glaub' mir, ich hab's nicht gewollt, ich tann ja bas auch nicht; aber weil sie mich immer so ben Regelbuben beißen, ba bab' ich gemeint, ich muffe auch einmal wettern und breinfluchen und breinhauen. Aber bu haft Recht. Sieh, wenn bu willft, gebe ich noch beut Racht bin jum Schedennarren und fage ibm. bak ich teinen bofen Gebanten im Bergen gegen ibn bab'."

"Das brauchft bu nicht, bas ift zu viel; aber weil bu fo

Ginfict annimmft, will ich bir belfen, was ich tann."

"Das Befte mare, bu gingft mit."

"Nein, das kann ich nicht, ich weiß nicht warum, aber ich tann nicht. Aber bas habe ich nicht verschworen: wenn bu mir schreibst, daß bir's beim Ohm aut gebt, ba tomme ich nach. So in ben Nebel hinein, wo man nichts weiß . . . ich andere nicht gern, und ich hab's ja eigentlich gut bier. Aber jest lag uns

überlegen, wie bu fort tommit."

Es ift eine Cigenheit vieler Auswandernden und giebt Beugniß von einer finftern Seite ber Menschennatur überhaupt und unferer paterländischen Ruftande insbesondere, daß die lebendia Scheidenden gern noch por ihrem Abgange ungestraft Rache nehmen, und bei Bielen ift es bas Erfte, mas fie in ber neuen Belt thun, daß fie nach ber alten Welt an bie Gerichte ichreiben und allerlei Ungebereien über gebeimgebliebene Berbrechen machen.

Es waren schredliche Beispiele biefer Art in ber Gegend porgekommen, und Barfüßele flammte barum boppelt im Born auf, meil auch ihr Bruber fich ju ben aus bem Berftede Schießenben hatte gesellen wollen. Darum war fie jest boppelt freudia, als fie den bofen Willen Dami's befiegt batte; benn tiefer als alle Boblthat erquidt bas innere Gefühl, einen Andern von Lafter

und Irrmeg gurudgeführt gu haben.

Mit der gangen sichern Klarbeit ibres Wefens erwog fie nun alle Umstände. Die Frau bes Dhms batte an ihre Schwester geschrieben, daß es ihnen wohl gebe, und so wußte man ben Auf-

enthaltsort bes Obms.

Die Ersparniffe Dami's maren febr gering, und auch bie Barfüßeles reichten nicht voll aus. Dami fprach bavon, daß ihm die Gemeinde eine namhafte Beisteuer geben muffe; Die Schwester wollte nichts bavon wiffen, und fie fagte: "Das foll bas lette fein, wenn alles Andere fehlgeschlagen hat." Sie ertlarte nicht, was fie noch fonst versuchen tonne. Ihr erfter Ge-

banke war allerdings, sich an die Landfriedbäuerin in Zusmarshofen zu wenden; aber sie wußte, wie solch ein Bettelbrief einer
reichen Bäuerin erscheinen musse, die vielleicht auch nicht einmal
baar Geld habe; dann dachte sie an den Rodelbauer, der ihr versprochen hatte, sie in sein Testament zu setzen, er sollte ihr jetzt
das Zugedachte geben, und wenn es auch weniger sei. Dann
siel ihr wieder ein, daß man vielleicht den Schedennarren, dem
es jetzt wieder überaus wohl ergieng, zu einer Beisteuer bewegen
könne.

Sie sagte von alledem dem Dami nichts, aber wie sie sein Gewand musterte, wie sie mit vieler Mühe der schwarzen Marann' von ihrer aufgespeicherten Leinwand ein Stüd auf Borg abkaufte, alsdald zuschnitt und in der Nacht vernähte, alle diese gesetzen, sesten Bordereitungen machten Dami sast zittern. Er hatte sreilich getdan, als ob der Auswanderungsplan dei ihm unerschütterlich sest sein und doch kam er sich jetzt wie gedunden, wie gezwungen vor, als ob er durch den sesten Willen der Schwester zur Aussührung gedrängt würde. Ja, die Schwester erschien ihm sast hartherzig, als oh sie ihn fortdränge, ihn los sein wolle. Er wagte jedoch nicht, dies deutlich zu sagen, er wußte nur allerlei Duengeleien vorzubringen, und Barsüßele deutete diese als das verdeckte Wehe des Abschieds, das kleine Hindernisse gern als die Röthigung davon adzulassen annimmt, um nur sich wieder abbringen zu lassen. Sie machte sich nun vor Allem an den alten Rodelbauer und verlangte geradezu, daß er ihr das Erdstüd, welches er schon lange versprochen, jetzt gebe.

Der alte Robelbauer fagte: "Was preffirft bu fo? Rannft

nicht warten? Bas baft?"

"Richts hab' ich und tann nicht warten."

Sie erzählte, daß sie ihren Bruder aussteuern wolle, der nach Amerika auswandere. Das war ein glücklicher Griff für den alten Rodelbauer; er konnte seine Zähigkeit noch als Gutmüthigkeit, als weise Fürsorge hinstellen; er bedeutete Barfüßele, daß er ihr jett keinen rothen Heller gebe, er wolle nicht schuld sein, daß sie sich ganz ausziehe für ihren Bruder.

Nun bat Barfüßele, daß er ber Fürsprech sei beim Schedennarren; dazu ließ er sich endlich herbei, und that groß damit, daß er sich zum Betteln hergebe bei einem fremden Mann für einen fremden Menschen; aber er verschob die Ausführung von

Tag ju Tag, und als Barfußele nicht abließ, machte er fich endlich auf ben Weg. Er tam, wie vorauszusehen mar, mit leerer Sand gurud, benn bes Schedennarren erfte Frage mar naturlich: mas benn ber Robelbauer gebe, und als biefer geradezu fagte, baß er fich por ber hand ju nichts verftebe, mar bas ber gewiesene Weg, und ber Schedennarr blieb auch auf bemselben.

Als Barfußele ber ichwarzen Marann' ihren Rummer über biefe Bartherzigkeit klagte, traf die Alte die Spipe der Empfinbung, indem fie fagte: "Ja, so find die Menschen! Wenn morgen Giner ins Baffer fpringt, und man giebt ibn tobt beraus, ba fagt ein Jebes: hatt' er mir nur gefagt, was ihm fehlt, ich batt's ihm ja gern gegeben und in Allem geholfen. Was gab' ich nicht brum, wenn ich ibn wieber ins Leben bringen konnte! - Aber ihn beim Leben erhalten, bagu wollte fich teine Sand auftbun."

Und feltsam, eben baburch, bag Barfüßele bie gange Schwere ber Dinge sich immer voll auf that, lernte sie sie leicht ertragen. "Drum muß man sich nur auf sich selbst verlassen," war ihr innerer Bablipruch, und ftatt fich nieberbruden ju laffen von hinderniffen, murde fie baburch immer nur ichnellfraftiger. Sie raffte aufammen und machte ju Gelbe, was fich nur thun ließ, und ber reiche Anbenter, ben fie einft von ber Landfriedbauerin erhalten, manderte jur Wittme des alten Beiligenpflegers, Die fich in ihrem Wittmenftande an einem ergiebigen Bucher auf Fauftpfänder erfreute. Auch der Dutaten, den fie einft dem Oberbaurath auf bem Kirchhofe nachgeworfen hatte, murbe jest wieder geforbert, und feltsamer Beise erbot fich jest ber Robelbauer, beim Gemeinderath, in bem er faß, eine namhafte Unterflützung für ben auswandernden Dami zu erwirten. Mit öffentlichen Gelbern war er gern großmuthig und tugenbhaft.

Dennoch erfchrat Barfugele, als er ihr nach wenigen Tagen verfundete, es sei beim Gemeinderath Alles bewilligt, aber nur auf die Bedingung bin, daß Dami jebes Beimatherecht im Dorfe aufgebe. Das hatte fich von felbft verftanben, man hatte gar nicht anders gedacht; aber jest, ba es eine Bebingung mar, erfchien es als ein Schredbild: nirgends mehr babeim ju fein. Dem Dami fagte Barfugele nichts von biefen ihren Gebanten, und Dami fcbien wiederum frob und wohlgemuth. Befonders bie fcmarge Marann' rebete ibm viel zu, benn fie batte gern bas

ganze Dorf in die Fremde geschickt, um endlich Kunde von ihrem Johannes zu bekommen, und jest glaubte sie steif und fest, daß ihr Johannes über dem Meer sei. Der Krappenzacher hatte ihr gesagt: das Meer, die salzige Fluth, verhindere die Thränen, die man um Ginen weinen wolle, der am andern Ufer sei. Barfüßele erhielt von ihrer Dienstherrschaft die Erlaubniß,

Barfüßele erhielt von ihrer Dienstherrschaft die Erlaubniß, ben Bruber zu begleiten, als er seinen Uebersahrtsvertrag mit dem Agenten in der Stadt abschließen wollte. Wie erstaunten sie aber, als sie hier hörten, daß dies bereits geschehen sei. Der Gemeinderath hatte es schon bewerktelligt, und Dami genoß des Armenrechtes und der entsprechenden Verpslichtungen. Er mußte vom Schiff aus, bevor dasselbe ins weite Meer segelte, eine Bescheinigung seiner Absahrt unterzeichnen, und erst dann wurde das Geld ausgezahlt.

Die Geschwister kehrten traurig heim ins Dorf, schweigenb gingen sie dahin. Dami war von seiner Verdrescheit übersallen, daß nun Etwas geschehen musse, weil er's einmal gesagt, und Barfüßele empfand ein tieses Webe, daß doch ihr Bruder eigents lich wie auf dem Schub fortgeschafft wurde. An der Gemartung sagte Dami laut zu dem Stock, worauf der Ortsname und Amis-

bezirt ftand:

"Du da! Ich bin nicht mehr bei dir baheim, und alle Menschen da drin, die find mir jest grad so viel wie du."

Barfußele weinte, aber fie nahm fich vor, daß dies das leptemal sein solle bis zur Abreise Dami's und auch bei dieser

felbft. Sie bielt Bort.

Die Leute im Dorfe sagten: das Barfüßele musse kein Herz im Leibe haben, benn es waren ihr nicht die Augen naß geworden, als ihr Bruder schied, und die Leute wollen gerne selbst die Thranen sehen. Was gehen sie die heimlich geweinten an?

Barfüßele aber hielt fich mach und ftraff.

Rur in den letzten Tagen vor der Abreise Dami's versaumte sie zum erstenmal ihre Pflicht, denn sie vernachlässigte ihre Arbeit und war immer beim Dami; sie ließ sich von der Rosel darüber ausschelten und sagte nur: "Du hast Recht." Sie lief aber doch ihrem Bruder überall nach, sie wollte keine Minute verlieren, so lange er noch da war, sie meinte, sie könne ihm in jedem Augenblick noch etwas Besonderes erweisen, noch etwas Besonderes sagen für Lebenlang, und quälte sich wieder, daß sie

gang gewöhnliche Sachen fprach, ja, baß fie fogar manchmal mit ihm ftritt.

O biese Abschiedsstunden! Wie pressen sie das Herz, wie prest sich alle Bergangenheit und Zukunft in einen Augenblick zusammen, und man weiß nirgends anzusassen und nur ein Blick,

eine Berührung muß Alles fagen!

Amrei gewann indes doch noch Worte. Als fie ihrem Bruder bas Leinenzeug vorzählte, fagte fie: "Das find gute faubere hemben, halt' bich gut und fauber brin." Und als fie Alles in ben großen Sad padte, auf bem noch ber Rame bes Baters ftanb, sagte sie: "Bring' ben wieber mit, voll lauter Gimgolb. Wirst feben, wie gern bu bann bier wieder bie Burger Unnahme betommst, und bes Robelbauern Rosel, wenn sie bis babin noch ledig ift, springt bir über fieben Saufer nach." Und als fie bie Art bes Baters in Die große Rifte legte, fagte fic: "D wie glatt ist ber Stiel! Wie oft ift er burch bes Baters Sand gegangen und ich mein', ich fpur' noch feine Sand ba brauf. Go, jest hab' ich bas Babrzeichen: Sad und Art! Arbeiten und Ginsammeln, bas ist bas Beste und ba bleibt man luftig und gefund und gludlich. Bebut' bich Gott! und fag' auch recht oft vor dich hin: Sac und Art. Ich will's auch oft thun und das foll unfer Gebenten fein, unfer Buruf, wenn wir weit, weit von einander find, bis bu mir ichreibst ober mich holft ober wie bu's tannft, wie's eben Gott will. Sad und Art! ba brin ftedt Alles. Da tann man Alles bineinthun, alle Gebanten und Alles, was man erworben bat."

Und als Dami auf dem Wagen saß und sie ihm zum letten mal die Hand reichte, die sie lange nicht lassen wollte, dis er endlich davon suhr, da rief sie ihm noch mit heller Stimme nach: "Sac und Art! Bergiß das nicht." Er schaute zurück und winkte, und verschwunden war er.

## 9. Ein ungebetener Gaft.

Gelobt sei Amerika! rief ber Nachtwächter zum Ergötzen Aller mehrere Nächte beim Stundenanrusen aus, statt bes übelichen Dankspruches gegen Gott. Der Krappenzacher, ber, weil er selber nichts galt, gern bei den "rechten" Leuten auf die "rmen schimpfte, sagte beim Ausgang aus der Kirche am Sonn-

tag und Nachmittags auf der langen Bank vor dem Auerhahn: "Der Columbus ist ein wahrer Heiland gewesen. Bon was kann der einen nicht alles erlösen! Ja, das Amerika ist der Saukübel von der alten Welt, da schüttet man hinein, was man in der Küche nicht mehr brauchen kann: Kraut und Rüben und Alles durcheinander, und für die, wo im Schloß hinterm Haus wohnen und Französisch verstehen oui! oui! ist es noch gutes Fressen."

Bei ber Armuth an Gesprächstoffen war natürlich ber ausgewanderte Dami geraume Zeit ber Gegenstand der Unterhaltung, und wer zum Gemeinderath gehörte, pries seine Weisheit, daß er sich von einem Menschen befreit habe, der gewiß einmal der Gemeinde zur Last gefallen ware. Denn wer in allerlei Gewerben

berumtutidirt, fabrt ins Glend.

Natürlich gab es viele autmuthige Menschen, die Barfüßele Alles berichteten, mas man über ibren Bruber fagte und wie man über ibn frottete. Aber Barfüßele lachte barüber, und als pon Bremen aus ein iconer Brief von Dami tam - man batte gar nicht geglaubt, bag er Alles fo orbentlich fegen tann - ba triumphirte fie por ben Augen ber Menschen und las ben Brief mehrmals vor. Innerlich aber war fie traurig, einen folden Bruber wol auf ewig verloren ju haben. Sie machte fich Borwurfe, daß fie ibn nicht genug habe auftommen laffen, daß fie ihn nicht genug vorn bin gestellt habe; benn bas zeigte sich jest, welch ein geweckter Bursch ber Dami war, und babei jo gut. Er, ber von Allen im Dorfe hatte Abschied nehmen wollen, wie von bem Stod an ber Gemartung, fullte jest eine gange Seite mit lauter Grugen an Gingelne, und Jeber bieg ber "Liebe", ber "Gute" ober ber "Brave", und Barfußele erntete vieles Lob überall, wo fie die Gruße ausrichtete und babei immer genau zeigte: "Sebt, ba ftebt's!"

Barfüßele war eine Zeitlang still und in sich gekehrt, es schien sie zu gereuen, daß sie den Bruder sortgelassen oder nicht mit ihm gegangen war. Sonst hörte man sie in Stall und Scheune, in Küche und Rammer und beim Ausgang, mit der Sense über der Schulter und dem Grastuch unterm Arm, immer singen; jest war sie still. Sie schien das gewaltsam zurüczuhalten. Aber es gab ein gutes Mittel, die Lieder wieder hinaustönen zu lassen. Am Abend schläferte sie kinder des Robelbauern ein und dabei sang sie unaufhörlich, wenn die Kinder auch schon

lange schliefen. Dann eilte sie noch zur schwarzen Marann' und versorgte sie mit Holz und Wasser und Allem, was sie bedurfte.

An Sonntag-Nachmittagen, wenn Alles sich vergnügte, stand Barfüßele oft still und unbewegt an der Thürpfoste ihres Hauses und schaute hinein in die Welt und den Himmel und sah, wie die Bögel slogen, und träumte so vor sich hin, bald hinaus ins Weite, wo der Dami jett sei und wie es ihm ergehe, und dann konnte sie wieder unverwandten Blides lange Zeit einen umzgelegten Pssug detrachten und einem Huhn, das sich in den Sand eingrud, zuschauen. Wenn ein Juhrwert durchs Dorf suhr, schaute sie auf und sagte skal kaut: "Die schren zu Jemand! Auf allen zu mir; und gehör' ich denn nicht auch her?" Und dann war's ihr immer, als erwarte sie etwas, ihr Herz pochte schneller wie einem Ankommenden. Und unwillstrlich könte es von ihren Lippen:

Alle Bafferlein auf Erben Die haben ihren Lauf; Kein Mensch ift ja auf Erben, Der mir mein Herz macht auf.

"Ich wollte, ich ware so alt wie Ihr," sagte sie einmal, als sie aus solchen Träumen beraus bei ber schwarzen Marann' ankam.

"Sei froh, daß der Wunsch kein Wahr ist," erwiderte die schwarze Marann'. "Wie ich so alt war wie du, da war ich lustig und hab' drunten in der Gipsmühle 132 Pfund gewogen."

"Ihr feib boch einmal wie bas andermal, und ich bin gar

nicht gleich."

"Wenn man gleich sein will, muß man sich die Rase abschneiben, da ist man im ganzen Gesicht gleich. Du Kärrle, gräm' dir deine jungen Jahre nicht ab, es giebt sie dir Keiner wieder heraus. Die alten kommen schon von selber."

Es gelang ber schwarzen Marann' leicht, Barfußele zu troften. Nur wenn fie allein war, lag noch ein feltsames Bangen auf ibr.

Was foll bas werben?

Ein wunderliches Rumoren ging durch das Dorf. Man sprach seit vielen Tagen davon, daß es in Endringen eine Rachhochzeit gebe, wie seit Menschengebenken keine in der Gegend gewesen sei. Die alteste Tochter bes Dominit und bes Ameile — bie wir noch vom Lehnhold ber tennen — beirathete einen reichen Holzbarbler im Murgthal und man sagte, bas gabe ein Luftbar-

teit, wie man sie noch nie erfahren.

Der Tag rudte immer naher heran. Wo sich zwei Madchen begegnen, ziehen sie sich hinter eine Hede, in einen Hausslur, und können gar kein Ende sinden und behaupten doch stets, daß sie gewaltig Eile hätten. Wan sagt, es kame Alles aus dem Oberlande und aus dem ganzen Murgthal und dreißig Stunden Wegs her, denn das sei eine große Familie. Am Rathhausbrunnen, da war erst das rechte Leben, da wollte kein Mädchen ein neues Kleidungsstuck haben, um sich andern Tags umsomehr an der Ueberraschung und dem Staunen zu erfreuen. Bor lauter Fragen und Hin= und Herreben vergaß man das Wasserschen, und Barfüßele, die am spätesten gekommen war, ging am frühesten mit vollem Kübel wieder heim. Was ging sie der Tanz an! Und boch war's ihr immer, als hörte sie überall Musik.

Um andern Tage hatte Barfüßele viel im Hause bin und her zu rennen, benn fie sollte die Rosel ausputzen. Sie erhielt manchen heimlichen Knuff beim Böpfen, aber sie ertrug es still.

Die Rofel batte ein gewaltiges Saar und bas follte auch gewaltig prangen. Sie wollte beute etwas Neues damit probiren. Sie wollte einen Maria : Therefienzopf haben, wie man bier zu Lande ein tunftreiches Geflechte aus vierzehn Strangen nennt; bas follte als neu Auffeben erregen. Es gelang Barfußele, bas ichwere Runftwert ju Stande ju bringen, aber taum war es fertig, als die Rofel es im Unmuth wieder aufriß und fie fah wild aus, wie ihr die Strange über ben ganzen Ropf und über bas Geficht hingen, babei mar fie aber boch icon und stattlich und gewaltig im Umfang, und ihr ganzes Gebahren sprach es aus: minder als vier Rosse können nicht in dem Hause fein, in bas ich einmal beirathe! Und in ber That marben viele Boffohne um fie, aber fie fcbien noch teine Luft gu haben, fich für irgend einen zu bestimmen. Sie blieb nun bei ben landes üblichen zwei Bopfen, die ben Ruden binabhingen, mit eine geflochtenen rothen Banbern, die faft bis an ben Boben binabreichten. Sie ftanb fertig geschmudt ba und nun verlangte fie einen Blumenftrauß. Sie felbft hatte die ihr jugeborigen Blumen verwildern laffen, und trop aller Ginfprache mußte Barfüßele boch endlich nachgeben und ihre schöngehegten Blumen vor dem Fenster fast aller Blüthen berauben. Auch das kleine Rosmarinstöcken verlangte Rosel zu haben, aber Barfüßele wollte sich eher zerzeißen lassen, ehe sie das hergab, und die Rosel spottete und lachte, schimpste und schalt über die einfältige Ganshirtin, die so eigenwillig thue und die man doch um Gotteswillen im Hause habe. Barfüßele antwortete nicht und sie sah Rosel nur an mit einem Blick, vor dem Rosel die Augen niederschlug.

Jest hatte sich eine rothe Bollrose auf bem linken Schuh verschoben und Barfüßele war eben niedergekniet, um sie behutsam festzunäben, ba saate die Rosel balb in Reue über ihr Benehmen.

balb bod noch im Spott:

"Barfußele, heut' thu' ich's nicht anders, heut' mußt bu mit jum Zang."

"Spotte nicht so, was willst bu benn von mir?"

"Ich spotte nicht," betheuerte die Rosel noch halb nedisch; "du solltest auch einmal tanzen, bist ja auch ein junges Mable, und es wird auch beinesgleichen auf dem Tanz sein; unfer Roßbub geht ja auch, und es kann auch ein Bauernsohn mit dir tanzen, ich will schon einen überzähligen schicken."

"Las mich in Frieden ober ich steche bich," mahnte Bar-

füßele am Boden, gitternd por Freude und Trauer.

"Die Schwägerin hat Recht," nahm die junge Bäuerin, die bis jest zu Allem geschwiegen hatte, nun das Wort, "und ich gebe dir kein gutes Wort mehr, wenn du heute nicht mit zum Tanz gehst. Komm, da setz' dich hin, ich will dich auch einmal bedienen."

Und einmal über das andere übergoß Barfüßele eine Flammens röthe, wie sie so da saß und ihre Meisterin sie bediente, und als sie ihr die Haare aus dem Gesichte that und sie alle nach hinten wendete, wollte Barfüßele fast vom Stuhle sinken, da die Banerin sagte: "Ich zöpf' dich, wie die Allgäuerinnen gehen. Das wird dich ganz gut herauspußen, und du siehst auch so aus wie eine Allgäuerin: so untersetzt und so braun und so kugelig; du siehst aus wie die Zochter von der Landsstiedbäuerin in Ausmarsbofen."

"Bie die? warum wie die?" fragte Barfüßele und zitterte am ganzen Leibe. Bas war's, warum sie jest gerade an die Bäuerin erinnert wurde, die ihr von Kind auf im Sinne lag und die ihr damals erschienen war wie eine wohltbätige Fee aus bem Marchen? Aber fie hatte teinen Ring, ben fie breben tonnte, bamit fie ericbeinen muffe; nur innerlich tonnte fie fie

berbannen, und bas gefcah oft fast unwillfürlich.

"Balt' bich ruhig, fonst rupf' ich bich," befahl bie Bauerin, und Barfugele hielt ftill und athmete taum. Und wie ihr bie Saare fo mitten burch getheilt murben, und wie fie jo ba fag, bie Sande jufammengepreßt, und alles mit fich machen laffen mußte, und die bodichmangere Frau fie bald warm anbauchte, bald an ibr berumboffelte, ba tam fie fich por, als murbe fie ploblic verzaubert, und fie rebete fein Wort, als burfe fie ben Bauber nicht verscheuchen, und sentte bemuthig ben Blid. "Ich wollt', ich konnte bich zu beiner hochzeit so einkleiben!"

fagte bie Bauerin, Die beute von lauter Gute überfloß. "3ch mochte bir einen rechtschaffenen Sof gonnen und es mare Reiner mit bir angeführt; aber beutigen Tages geschieht bas nicht mehr. Da fpringt bas Gelb nach bem Gelb. Nun fei bu nur gufrieben. So lang mir ein Auge offen ftebt, foll bir bei mir nichts fehlen, und wenn ich fterbe - ich weiß nicht, es ift mir biegmal fo bang um die schwere Stunde — gelt, bu verläßft meine Rinder nicht und vertrittst an ihnen Mutterstelle?"

"D Gott im himmel, wie tonnt 3br nur fo etwas benten!" rief Barfußele, und Thranen rannen ihr aus ben Augen. "Das ist eine Sunde, und man tann auch sundigen, bag man Gebanten über fich tommen laßt, die nicht recht find."

"Ja, ja, du hast Recht," sagte die Bäuerin, "aber wart' noch, sit, noch still, ich will dir meinen Anhenter holen und ben

will ich bir um ben Sals thun."

"Rein, um Gotteswillen nicht; ich trage nichts, was nicht mein ift. Ich that' mich in ben Boben hinein schämen vor mir felber."

"Ja, aber so kannst du nicht geben. Ober bast du vielleicht

noch felber Etwas?"

Barfüßele ergablte, baß fie allerbings einen Anbenter habe, ben fie als Rind von ber Landfriedbauerin erhalten, ber aber wegen Dami's Auswanderung verpfandet fei bei ber Wittme bes Beiligenpflegers.

Barfußele mußte nun stillfigen und versprechen, fich nicht im Spiegel ju feben, bis bie Bauerin wieder tame, Die nun forteilte, um bas Rleinod ju holen und felber für bas Darleben ju burgen.

Welche Schauer stossen nun durch die Seele Barfüßeles, wie sie nun so da saß, sie, die allzeit Dienende, nun bedient, und in der That fast wie verzaubert. Sie fürchtete sich sast vor dem Tanze, sie war jest so gut und so freundlich behandelt — wer weiß wie sie herumgestoßen wird, und Keiner sieht nach ihr um, und all ihr äußerer Schmuck und ihre innere Lust ist verzgebens! "Nein!" sagte sie vor sich hin, "und wenn ich weiter nichts habe, als daß ich mich gefreut habe; das ist nun genug; und wenn ich mich gleich wiederum ausziehen und daheim bleiben müßte, ich wäre schon glückselig."

Die Bäuerin tam mit bem Schmude, und das Lob des Schmuckes und Schimpfen auf die Heiligenpflegerin, die einem armen Mädchen solche Blutzinsen abnehme, gieng seltsam durche einander. Sie versprach, noch heute das Darlehen zu bezahlen

und es Barfüßele allmablig am Lobne abzuzieben.

Jest endlich burfte sich Barfußele betrachten. Die Frau bielt ihr selber ben Spiegel vor, und aus ben Mienen Beider glangte es und sprach es wie ein jauchgender Wechselgesang ber Freude.

"Ich tenn' mich gar nicht! ich tenn' mich gar nicht!" sagte Barfüßele immer und betastete sich auf und nieder mit beiden Händen im Gesicht. "Ach Gott, wenn nur mein' Mutter mich so sehen tönnte! Aber sie wird Euch gewiß vom himmel herab segnen, daß Ihr so gut zu mir seid, und sie wird Euch beistehen in der schweren Stunde; brauchet nichts zu fürchten."

"Jest mach' aber ein ander Gesicht," sagte Die Bauerin, "nicht so ein Gotteserbarm; aber es wird scon tommen, wenn

bu die Mufit borft."

"Ich mein', ich höre sie schon," sagte Barfüßele. "Ja, borchet, da ist sie." In der That suhr eben ein großer Leiterwagen mit grünen Reisern besteckt durch das Dorf und darauf saß die ganze Musik, und der Krappenzacher stand mitten zwischen den Musikanten und blies die Trompete, daß es schmetterte.

Run war tein Halt mehr im Dorfe, Alles machte sich eilig bavon. Die Bernerwägelein, einspännig und zweispännig, aus dem Dorfe selber und aus den benachbarten, die hier durch mußten, jagten fast einander wie im Wettrennen. Rosel stieg zu ihrem Bruder auf den Bordersit, und Barfüßele saß hinten im Korbe. Es schaute immer vor sich nieder, so lange man durch das Dorf suhr, so schaute es sich. Nur beim Elternhaufe

waate es aufzubliden: bie fcwarze Marann' grufte beraus, ber rothe Godelhahn frabte auf ber Holzbeige und ber Boaelbeerbaum

nidte: "Glud auf ben Bea!"

Jest fuhr man burch bas Thal, wo ber Mang bie Steine flopfte, jest über ben holbermafen, wo eine alte Frau bie Ganfe hutete. Barfußele nicte ihr freundlich. Ach Gott, wie tomm' benn ich bazu, bag ich bier so ftolz und geschmudt vorbeifahre, und ift's benn nicht eine gute Stunde bis Endringen und man meint bod, man ware taum eingeseffen, und jest beißt's icon: absteigen! und die Rosel ift schon begrüßt und umstanden von allerlei Gefreundeten und : "Ift bas eine Schwester beiner Schmagerin, die bu ba bei bir baft?" heißt es vielfach.

"Rein, es ift nur unfere Dago," antwortete Rofel. Debrere Bettler aus Salbenbrunn, Die bier maren, betrachteten Barfugele staunend, fie tannten fie offenbar nicht, und erft als fie fie lange angeseben batten, riefen fie: "Gi, bas ift ja bas Barfußele."

"Das ift nur unsere Magb." Dieses Wortchen "nur" war Barfüßele tief ins Berg gebrungen; aber fie faste fich ichnell und lachelte, benn in ihr fprach es: "Lag dir nicht von einem Wortden beine Freude verberben. Wenn bu bas anfanaft, ba trittst bu überall auf Dornen."

Die Rosel nahm Barfußele bei Seite und fagte:

"Geh' bu nur einstweilen auf ben Tangboben, ober andersmobin, wenn bu fonft Befannte im Ort baft. Bei ber Mufit

febe ich bich bernach ichon wieder."

Ja, ba stand Barfüßele wie verlaffen, und fie tam fich vor, als batte fie ihre Aleiber geftoblen und gebore gar nicht baber, sie war ein Eindringling. "Wie kommst bu bazu, daß du zu so seiner Hochzeit gehst?" fragte sie sich und ware am liebsten wieder heimgekehrt. Sie ging durch das Dorf aus und ein, dort an bem iconen Saufe vorbei, bas fur ben Brofi erbaut worben mar, und worin auch beute viel Leben fich zeigte, benn bie Oberbaurathin bielt mit ihren Sobnen und Löchtern bier ihre Sommerfrifche. Barfußele ging wieder bas Dorf binein und icaute fich nicht um, und boch munichte fie, bag Jemand fie anrufe, bamit fie fich ju ihm gefelle.

Um Ende des Dorfes begegnete ihr ein schmuder Reiter auf einem Schimmel, ber bas Dorf bereinritt. Er trug eine frembe Bauerntracht und fab ftolg brein; jest hielt er an, ftemmte bie Rechte mit ber Reitgerte in die Seite, mit der Linken flatschte er ben Hals seines Bferdes und sagte: "Guten Morgen, schönes Jungferle! Schon mube vom Tang!"

"Für unnöthige Fragen bin ich schon mude," lautete bie

Antwort.

Der Reiter ritt bavon und Barfüßele saß lange Zeit hinter einer Haselhede und mußte allerlei in sich hineindenten, und ihre Wangen glühten von einer Röthe, die der Zorn über sich selbst, über die spisse Antwort auf eine harmlose Frage, die Betrossen, heit und ein unbegreisliches inneres Wogen ansachte, und unwillskrlich brängte sich ihr das Lied auf die Lippen:

"Es waren zwei Liebchen im Allgau, Die hatten einander so lieb . . ."

So zu Jubel gespannt hatte sie ben Tag begonnen, und jest wünschte sie sich den Tod. "Hier hinter der Hede einschlafen und nicht mehr sein, o wie herrlich wäre das! Du sollst keine Freude haben, warum noch so lange herumlausen? Wie zirpen die Heimchen im Grase, und ein warmer Dampf steigt auf von der Erde, und eine Grasmüde zwisschert immer sort und es ist, als ob sie mit ihrer Stimme immer in sich hineinlange und frische noch innigere Tone heraushole und sich gar nicht genug thun könne, das so recht von ganzem Herzen zu sagen, was sie zu sagen hat, und droben singen die Lerchen, und jeder Bogel singt sür sich und Keiner hört auf den Andern und Keiner stimmt dem Andern bei, und doch ist Alles..."

Noch nie in ihrem Leben war Amrei am hellen Tage und nun gar des Morgens eingeschlafen: und jest, sie hatte ihr Kopftuch über die Augen gezogen, und jest tüßte der Sonnenstrahl ihre geschlossenen Lippen, die im Schlafe noch immer wie trosig gepret waren, und die Röthe auf ihrem Kinn fälbte sich röther. Sie schlief wohl eine Stunde, da wachte sie zudend plöslich auf. Der Reiter auf dem Schimmel war auf sie zugeritten, und jest eben hob das Pserd seine beiden Vorderfüße, um sie auf ihre Brust zu stellen. Es war nur ein Araum gewesen, und Amrei ichaute sich um, als ware sie plöslich dem himmel gesallen; sie sab staunend, wo sie war, betrachtete verwundert sich selbst; aber Musittlang aus dem Dorfe weckte schnell Alles, und sie gieng neu gekrästigt ins Dorf zurück, wo bereits Alles noch lebendiger ge-

worden war. Sie spürte es, sie hatte sich ausgeruht von dem Allerlei, was heute schon mit ihr vorgegangen war. Jest sollten sie nur kommen die Länzer! Sie wollte tanzen dis zum andern

Morgen und nicht ausruhen und nicht mube werben.

Die frische Rötbe eines Kinderschlases lag auf ihrem Angessichte und Alles sah sie staunend an. Sie gieng nach dem Tanzboden; da tonte Musit, aber in den leeren Raum, es waren teine Tänzer da. Nur die Mädchen, die heute zur Bedienung der Gäste gedungen waren, tanzten mit einander herum. Der Krappenzacher betrachtete Barfüßele lange und schüttelte den Kopf. Er schien sie offenbar nicht zu tennen. Umrei drückte sich an den Wänden hin und wieder hinaus. Sie begegnete Dominit, dem Furchenbauer, der heut' in voller Freude strahlte.

"Mit Berlaub," fagte er, "gebort bie Jungfer ju ben Sochs

zeitegäften ?"

"Rein, ich bin nur eine Magb, und bin mit meiner haus-

tochter, bes Robelbauern Rofel, getommen."

"Gut, so geb' hinauf auf ben hof zur Bauerin, und sag' ibr, ich schick' bich, bu wolltest ihr helsen; man tann heute nicht

Sande genug in unferm Saufe haben."

"Beil Ihr es feid, recht gern," sagte Amrei und machte sich auf ben Weg. Unterwegs mußte sie viel daran benken, daß ber Dominik auch Knecht gewesen sei und . . . "ja, so etwas kommt nur alle hundert Jahr' Einmal vor. Und es hat viel Blut gekoftet, ehe er zu dem Hof gekommen ist, das ist doch arg."

Die Furchenbäuerin Ameile hieß die Antommende, die im Anerbicten ihrer Dienste zugleich die Jade abzog und sich eine große Schürze mit Brustlatz ausbat, freundlich willtommen; aber die Bäuerin that est nicht anders, Amrei mußte vorher selber sattiam Hunger und Durft stillen, bevor sie Andere bediente. Amrei willfahrte ohne viel Umstände, und schon mit den ersten Worten gewann sie die Furchenbäuerin, denn sie sagte: "Ich will nur gleich zugreisen, ich muß gestehen, ich bin hungrig und will Euch nicht viel Mühe machen mit Aureden."

Amrei blieb nun in ber Kuche und gab ben Auftragenden Alles so geschickt in die Hand und wußte bald Alles so zu stellen und zu greifen, daß die Bäuerin sagte: "Ihr beiden Amrei's, du da und meine Bruderstochter, Ihr könnt jest schon Alles

machen und ich will bei ben Gaften bleiben."

Die Amrei von Siebenhöfen, die sogenannte Schmalzgräfin, die weit und breit als stolz und trozig bekannt war, benahm sich ausnehmend freundlich gegen Barfüßele, und die Furchendäuerin sagte einmal zu Barfüßele: "Es ist schad, daß du kein Bursch bist; ich glaub', die Amrei ihat' dich auf dem Fleck heirathen und dich nicht heimschieden wie alle anderen Freier."

"Ich hab' einen Bruder, ber ist noch zu haben, aber er ift

in Amerita," fcerate Barfugele.

"Laß ihn drüben," sagte bie Schmalzgräfin, "am besten war's, man könnte alle Mannsleute hinüberschieden und wir bliesben allein da."

Amrei verließ den Hof nicht, dis wieder Alles an Platz gestellt war, und als sie ihre Schürze auszog, war sie noch so weiß und unzerknittert wie beim Anzieden.

"Du wirft mud fein und nimmer tangen konnen," fagte bie Bauerin, als Amrei endlich mit einem Geschente Abschieb nabm.

und biefe fagte:

"Bas mub sein? Das ist ja nur gespielt. Und glaubet mir, es ist mir jest wohler, daß ich heut' schon etwas geschafft habe. So einen ganzen Tag bloß zur Lustbarkeit, ich wüßt' ihn nicht herumzubringen, und das ist's gewiß auch gewesen, warum ich heute Morgen so traurig war; es hat mir was gesehlt; aber jest bin ich volkauf zum Feiertag aufgelegt, ganz aus dem Geschirr; jest ware ich erst recht ausgelegt zum Tanzen — wenn ich nur

Tanger friege."

Ameile wußte Barfüßele keine bessere Ehre anzuthun, als indem sie sie wie eine vornehme Bäuerin im hause herumführte, und in der Brautstube zeigte sie die große Kiste mit den Kunkelsschenken (Hochzeitägeschenken) und öffnete die hohen, blaugemalten Schränke, drauf Name und Jahrzahl geschrieden war, und darin vollgestopft die Aussteuer und zahrrachl geschrieden War, und darin vollgestopft die Aussteuer und zahlreiches Linnenzeug, alles mit bunten Bändern gebunden und mit kunstlichen Melken bestedt. Im Kleiderschranke mindestens dreißig Kleider, daneben die hohen Betten, die Wiege, die Kunkel mit den schönen Spindeln, um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespielen geschenkt batten.

"O lieber Gott," fagte Barfüßele, "wie gludlich ist boch fo ein Rind aus fo einem haus."

"Bift bu neibisch," fragte bie Bauerin, und im Unbenten,

daß fie das Alles einer Armen zeige, feste fie binzu: "Glaub' mir, das viele Sach' macht es nicht auß; es find viele gludlicher,

bie teinen Strumpf von ben Eltern befommen."

"Ja wohl, das weiß ich, und bin auch nicht neidisch um das viele Gut, weit eher darum, daß Euer Kind Euch und so vielen Menschen danken kann für das Gute, was es von ihnen hat. Solche Gewänder von der Mutter mussen doppelt warm balten."

Die Bauerin zeigte ihr Wohlgefallen an Barfüßele baburch, baf fie ihr bas Geleite gab bis vor ben hof, ebenfogut als einer,

bie acht Rogtopfe im Stall batte.

Es tummelte sich schon Alles wild durcheinander, als Amrei auf den Tanzboben kam. Sie blieb zuerst schüchtern auf dem Flur stehen. Bo ist denn die Kinderschaar, die sonst sich hier tummelte und die Vorfreude des künftigen Lebens im Borhof genoß? Ach freilich, das ist ja jest von der hohen Staatsregierung verboten; das Kirchen und Schulamt hat die Kinder verbannt, daß sie nicht zusehen dursen oder gar sich selbst nach den Tanzweisen drehen, wie einst noch in der Kinderzeit Amrei's.

Es ist das auch einer jener stillen Mordschläge vom grünen Tisch. Auf dem leeren Flur, über den nur manchmal Einer bin und her eilt, wandelt der Landjäger einsam auf und ab.

Als der Landjager Amrei so baber tommen fab, wie lauter

Licht im Angesichte, ging er auf sie zu und sagte: "Guten Abend, Amrei! So? kommst auch?"

Ameri schauberte zusammen und stand leichenblaß: hatte sie etwas Strassaliges gethan? War sie mit dem bloßen Licht in den Stall gegangen? — Sie durchsorschte ihr Leben und wußte nichts, und er that doch so vertraut, als ob er sie schon einmal transportirt hätte. In diesen Gedanken stand sie schaubernd da, als müßte sie eine Verdrecherin sein, und erwiderte endlich: "Dank'schon, ich weiß nichts davon, daß wir uns dugen. Wollt Ihr was?"

"Dho wie stolz, ich freff' bich nicht, barfft mir ordentlich

Antwort geben. Warum bift benn fo bos? Bas?"

"Ich bin nicht bos, ich will Niemand was zu leib thun, ich bin halt ein bummes Mable."

"Ctell' bich nicht fo budmauferig."

"Woher wiffet Ihr benn, was ich bin?"

"Weil du fo mit dem Licht flankirft."

"Was? Wo? Wo hab' ich mit bem Licht flankirt? Ich nehm' immer eine Laterne, wenn ich in ben Stall gebe."

Der Landiager lacte und fagte: "Da, ba, mit beinen braunen Guderle, ba flantirft bu mit bem Licht; beine Augen, bie find ja mie amei Feuertugeln."

"Gehet aus bem Weg, daß Ihr nicht anbrennet, Ihr tonntet in die Luft fahren mit Gurem Bulver ba in ber Batron-

tafche."

"Es ift nichts brin," fagte ber Lanbjager in Berlegen: beit. um boch Etwas zu fagen. "Aber mich haft bu fcon verfenat."

"Ich febe nichts bavon, es ift Alles noch gang. Es ift genug!

Laffet mich geben."

"Ich halt' bich nicht, bu Rrippenbeißerle, bu tonntest einem,

ber dich gern hat, das Leben fauer machen."
"Braucht mich Riemand gern zu haben," fagte Amrei und rik fich los, als mare fie ploblich von Retten befreit. Sie ftellte fich unter bie Thure, wo noch viele Buschauer sich zusammen-brangten. Gben begann wieber ein neuer Tang, fie wiegte sich auf bem Blate nach bem Tatte bin und ber; bas Gefühl, Ginen abaetrumpft ju haben, machte fie neu luftig, fie batte es mit ber aangen Welt aufgenommen und nicht nur mit einem einzigen Landiager. Diefer mar aber auch bald wieder ba, er ftellte fich hinter Amrei und redete Allerli ju ihr; fie gab teine Antwort und that, als ob fie gar nichts bore; fie nickte ben Borübertangenben ju, als ware fie von ihnen begruft worben. Rur als ber Landjager fagte: "Benn ich heirathen burfte, bich that' ich nehmen," ba fagte fie:

"Bas nehmen? Ich geb' mich aber nicht her." Der Landjager war frob, wenigstens wieder eine Antwort ju haben, und fubr fort:

"Benn ich nur einmal tangen burfte, ich that gleich Ginen

mit bir maden."

"Ich tann nicht tangen," fagte Amrei.

Eben fdwieg die Mufit, und Amrei ftief bie Borbern machtig an, brangte fich binein, um ein verborgnes Blatchen ju fuchen: fie borte nur noch binter fich fagen: "Die tann tangen, beffer als eine landauf und landab."

## 10. Mur ein einziger Tang.

Der Arappenzacher reichte Barfüßele von der Mufilbuhne herab das Glas. Sie nippte und gab es zurud, und der Arappenzacher sacher sagte: "Wenn du tanzest, Amrei, da spiele ich alle meine Instrumente durch, daß die Engel vom himmel herunter tämen und mitthaten."

"Ja, wenn kein Engel vom himmel herunter kommt und mich auffordert, werde ich keinen Tänzer kriegen," sagte Amrei halb spöttisch, halb schwermuthig, und jest dachte sie darüber nach, warum denn ein Landjäger beim Tanze sein müsse. Sie hielt sich aber bei diesem Gedanken nicht auf und dachte gleich weiter: er ist doch auch ein Mensch wie Andre, wenn er auch einen Säbel um hat, und bevor er Landjäger worden ist, war er doch auch ein Bursch wie Andere, und es ist doch eine Plag' für ihn, daß er nicht mittanzen darf. Aber was geht das mich an? Ich muß auch zuguden und ich krieg' kein Geld dafür."

Eine turze Beile gieng Alles viel stiller und gemäßigter auf dem Tanzboden her, denn "die englische Frau," so dieß im Dorse in der ganzen Umgegend noch immer Agy, die Frau des Oberbauraths Severin, war mit ihren Kindern auf den Tanz getommen. Die vornehmen Holzbändler ließen Champagner knallen und brachten der Engländerin ein Glas, sie trant auf das Wohl des jungen Paares und wußte dann Jeden durch ein huldvolles Wort zu beglücken. In den Mienen aller Anwesenden stand ein stetiges wohlgefälliges Lächeln. Ugy that manchem Burschen, der ihr im blumenbetränzten Glase zutrant, mit Nippen Besche, und die alten Weiber in der Nähe Barfüßeles wußten viel Lob von der englischen Frau zu sagen und waren schon lange aufgestanden, ehe sie sich ihnen nahte und ein paar Worte mit ihnen sprach. Und als Agy weggegangen war, brach der Jubel, Singen, Tanzen und Stampsen und Jauchzen mit neuer Macht los.

Der Oberknecht bes Robelbauern tam auf Amrei zu, und sie schauerte schon in sich zusammen, voller Erwartung, aber ber

Obertnecht fagte:

"Da Barfüßele, beb' mir meine Pfeif' auf, bis ich getanzt habe." Und viele junge Mädchen aus dem Otte kamen, von der einen erhielt sie eine Jack, von der andern eine Haube, ein Halstuch, einen Hausschlüssel, Alles ließ sie sich aufhalsen, und

fie ftant immer mehr bepadt ba, je mehr ein Tang nach bem andern vorüberging. Sie lachelte immer por fich bin, aber es tam Niemand. Jest wurde ein Balger aufgespielt, fo weich, bas geht ja, wie wenn man brauf ichwimmen tonnte, und jest ein hopser, so wild rasend, hei! wie da Alles bupft und stampst und springt, wie sie Alle in Lust hoch aufathmen, wie die Augen glangen und die alten Weiber, die in der Ede figen, wo Umrei steht, klagen über Staub und Sige, geben aber boch nicht heim. Da . . Amrei zucht zusammen, ihr Blid ist auf einen schonen Burichen geheftet, ber jest ftolg in bem Getummel bin= und bergeht. Das ift ja ber Reiter, ber ihr heute Morgen begegnete, und ben fie fo ichnippijch abgefertigt. Alle Blide find auf ibn gerichtet, wie er, bie linte Sand auf bem Ruden, mit ber rechten bie silberbeschlagene Bfeife halt, sein filbernes Uhrbehange tangt hin und her, und wie schon ift die schwarzsammtne Jade und bie ichwarssammtnen weiten Beintleiber und bie rothe Befte. Aber schöner ift noch sein runder Kopf, mit gerolltem braunem haar, die Stirne ist schneeweiß, von ben Augen an aber das Untlit tief gebraunt und ein leichter voller Bart bebedt Rinn und Manae.

"Das ift ein Staatsmensch," sagte eine ber alten Frauen. "Und was bat der für bimmelblaue Augen!" erganzte eine

andere, "bie find fo fcelmifc und fo gutherzig zugleich."

"Woher ber nur fein mag? Mus ber hiefigen Gegend ift er nicht." fprach eine britte, und eine vierte fügte bingu :

"Das ist gewiß wieder ein Freier für die Amrei." Barfüßele zucke zusammen. Was soll das sein? Was soll bas beißen? Sie wird balb belehrt, mas bamit gemeint ift, benn die erste faate wieder:

"Da dauert er mich, die Schmalgrafin führt alle Manns-

leut' am Narrenseil herum."

Ja, auch die Schmalggräfin beißt Amrei.

Der Buriche war mehrmals burch ben Saal gegangen und ließ die Augen um und um schweifen, ba ploplich bleibt er fteben, nicht weit von Barfugele, er wintt ihr, es überläuft fie fiebend beiß, aber fie ift wie festgebannt, fie regt fich nicht. Und nein, er hat gewiß Jemand hinter bir gewinkt, bich meint er gewiß nicht. Er brangt vor, Amrei macht Plat. Er sucht gewiß eine Anbere. Digitized by Google

"Rein, bich will ich," fagte ber Buriche, ihre Sand faffend.

"Willft bu?"

Amrei kann nicht reben, aber was braucht's bessen auch? Sie wirft schnell Alles, was sie in der hand hat, in einen Winkel: Jaden, Halstücher, Hauben, Tabakspfeisen und Hausschlüssel. Sie steht flügge da, und der Bursche wirst einen Thaler zu den Musikanten hinauf, und kaum sieht der Krappenzacher Amrei an der Hand des fremden Tänzers, als er in die Trompete stößt, daß die Wände zittern, und fröhlicher kann es den Seligen nicht erklingen beim jüngsten Gerichte als jetzt Amrei; sie drehte sich, sie wußte nicht wie, sie war wie getragen von der Berührung des Fremden und schwebte von selbst, und es war ja gar Niemand sonst da. Freilich, die Beiden tanzten so schön, daß Alle unswillkürlich anhielten und ihnen zuschauten.

"Wir find allein," fagte Umrei während bes Tanzes, und gleich barauf fpurte fie ben heißen Athem bes Tanzers, ber ihr

erwiderte:

"D waren wir allein, allein auf ber Belt! Barum tann

man nicht so fort tangen bis in ben Tob binein?"

"Es ist mir jest grad," sagte Amrei, "wie wenn wir zwei Tauben wären, die in der Luft sliegen. Juhu! fort, in den Himmel hinein!" und "Juhu!" jauchzte der Bursche laut, daß es ausschof, wie eine feurige Rakete, die zum Himmel ausspringt, und Juhu! jauchzte Amrei mit, und immer seliger schwangen sie sich, und Amrei fragte: "Sag', ist denn auch noch Musit? Spielen denn die Musikanten noch? Ich höre sie gar nicht mehr."

"Freilich fpielen fie noch, hörft du benn nichts?"

"Ja, jest, ja," sagte Amrei, und fie hielten inne, ihr Tanger mochte fuhlen, baß es ihr por Gludseligkeit fast schwindelig

au Muthe werben wollte.

Der Fremde führte Amrei an ben Tisch und gab ihr zu trinken, er ließ dabei ihre Hand nicht los. Er faste ben Schwebens Dukaten an ihrem Halsgeschmeibe und sagte: "Der hat einen guten Plat."

"Er ift auch von auter Sand," erwiderte Barfußele, "ich

hab' ben Unbenter geschentt getriegt als tleines Rind."

"Bon einem Bermandten?"

"Rein, die Bauerin ift nicht mit mir verwandt."

"Das Tanzen thut dir wohl, wie es scheint?"

"O wie wohl! Dent" nur, man muß das ganze Jahr so viel springen, und es spielt einem Niemand auf dazu. Jest thut das doppelt wohl."

"Du fiebft tugelig rund aus," fagte ber Frembe icherzend,

"bu mußt gut im Futter fteben."

Rasch erwiderte Umrei: "Das Futter macht's nicht aus, aber wie's einem schmedt."

Der Frembe nidte und nach einer Beile fagte er wieder

halb fragend: "Du bift bes Bauern Tochter von . . . ?"

"Rein, ich bien"," fagte Amrei und schaute ihm fest ins Auge, er aber wollte das seine niederschlagen, die Bimper zuckte, und er hielt das Auge gewaltsam auf, und dieser Kampf und Sieg des leiblichen Auges schien das Abbild bessen, was in ihm vorging; er wollte fast das Mädchen stehen lassen, doch wie im Selbsttrope sich zwingend, sagte er:

"Romm, wir wollen noch einen tangen."

Er hielt ihre hand fest, und nun begann von neuem Jubel und Lust, aber dießmal rubiger und stetiger. Die Beiben fühlten, daß die Gehobenheit in den himmel nun wol zu Ende sei, und wie aus diesem Gebanken heraus sagte Amrei:

"Bir find boch gludfelig mit einander gewesen, wenn wir und auch unfer Lebtag nimmer wieder feben und Reines weiß,

wie bas Andere beißt."

Der Buriche nidte und fagte: "Ja wohl."

Umrei nahm in Berlegenbeit ibren linten Ropf in ben Mund

und fagte wieder nach einer Beile:

"Was man einmal gehabt hat, das tann man einem nicht mehr nehmen, und sei du auch, wer du bist, laß dich's nicht gereuen, du haft einem armen Madchen für sein Lebenlang ein Gutes geschentt."

"Es reut mich nicht," fagte ber Burfche, "aber bich bat's

gereut, wie bu mich beute Morgen fo abgetrumpft baft."

"O ja, ba haft bu Gottes Recht!" fagte Amrei, und ber Bursche fragte:

"Getrauft bu bir, mit mir ins Felb ju geben?"

"Ja."

"Und trauft du mir?"

"Ja."

"Was merben aber die Deinigen bazu sagen?"

"Ich hab' mich vor Niemand zu verantworten als vor mir

felber, ich bin ein Baifentinb."

hand in hand verließen die Beiden den Tanzsaal. Barfußele hörte verschiedentlich hinter sich flüstern und pispern, und sie hielt die Augen auf den Boden geheftet. Sie hatte sich doch wol zu

viel zugetraut.

Draußen zwischen ben Kornfelbern, wo eben kaum die ersten Aehren aufschoffen und noch halb verhüllt in den Deckblättern lagen, da schauten die Beiden einander stumm an. Sie redeten lange kein Wort, und der Bursche fragte zuerst wiederum halb für sich:

"Ich mocht' nur wissen, woher es kommt, daß man einem Menschen beim ersten Anblid gleich, ich weiß nicht wie, gleich so ... gleich so ... vertraulich sein kann. Woher weiß man denn,

mas in bem Geficht gefdrieben fteht?"

"Da haben wir eine arme Seele erlöst," rief Amrei, "denn du weißt ja, wenn Zwei in derfelben Minute das Gleiche benten, erlösen sie eine arme Seele, und just auf das Wort hin hab' ich dasselbe, was du sagst, bei mir gedacht."

"Go? und weißt bu nun warum?"

"Ja."

"Willft bu mir's fagen ?"

"Warum nicht? Schau, ich bin Gansbirtin gewesen . . . "

Bei biefen Worten judte ber Bursche wieder jusammen, aber er that, als ob ihm mas ins Auge geflogen mare, und rieb sich

bie Mugen, und Barfußele fuhr unverzagt fort:

"Schau, wenn man so allein draußen sitzt und liegt im Feld, da sinnt man über Hunderteilei und da kommen einem wunder- liche Gebanken und da hab' ich ganz deutlich gesehen: — gied nur acht darauf, und du wirst es auch sinden — jeder Fruchtsbaum sieht, wenn man ihn so überhaupt und im Ganzen der trachtet, just aus wie die Frucht, die er trägt. Schau den Apselsbaum, sieht er nicht aus, so ins Breite gelegt, so mit Schrundenschnitten, wie ein Apsel selber? Und so der Birnenbaum und so der Kirschenbaum. Sieh sie nur einmal drauf an; schau, was der Kirschenbaum einen langen Stiel hat, wie die Kirsche selber. Und so mein' ich auch . . ."

"Ja, mas meinst bu?"

"Lach' mich nicht aus. Wie die Fruchtbaume aussehen wie

die Früchte, die sie tragen, so ware es auch bei den Menschen, und man sieht es ihnen gleich an. Aber freilich, die Baume haben ihr ehrlich Gesicht, und die Menschen können sich verstellen.

Aber gelt, ich fcmat' bummes Beug?"

"Nein, bu haft nicht umsonst die Ganse gehütet," sagte ber Bursche in seltsam gemischter Empfindung, "mit dir läßt sich gut reben. Ich möchte dir gern einen Kuß geben, wenn ich mich nicht einer Sunde fürchten that'."

Barfüßele gitterte am gange Leibe; fie budte fich, um eine Blume zu brechen, ließ aber wieder ab. Es entstand eine lange

Baufe, und ber Buriche fuhr fort:

"Bir sehen uns wol niemals wieder, drum ist's besser so."
"Hand in Hand gingen die Beiden wiederum zurück in den Tanzsaal. Und nun tanzten sie noch einmal, ohne ein Wort zu reden, und als der Tanz zu Ende war, führte sie der Bursche wiederum an den Tisch und sprach: "Jest sag' ich dir Lebewohl! Aber verschause nur und dann trink noch einmal."

Er reichte ihr bas Glas, und als fie es absete, sagte er: "Du mußt austrinten, mir zu lieb, ganz bis auf ben Grund."

Amrei trank fort und fort, und als sie endlich das leere Glas in der hand hatte und sich umschaute, war der fremde Buische verschwunden. Sie ging hinab vor das haus, und da sah sie ihn noch, nicht weit entsernt, auf seinem Schimmel davon reiten; aber er wendete sich nicht mehr um.

Die Nebel zogen wie Schleierwolken auf bem Wiesenthal babin, die Sonne war schon binab, Barfüßele sagte fast laut vor

fich hin:

"Ich wollt' es sollte gar nicht wieder morgen werden, immer

beut, immer beut!" und fie ftand in Traumen verloren.

Die Nacht tam rasch herbei. Der Mond wie eine bunne Sichel stand schon auf den dunkeln Bergen und nicht weit von ihm, Halbenbrunn zu, der Abendstern. — Ein Bernerwägelchen nach dem andern suhr wiederum davon. Barfüßele hielt sich zum Gesährte ihres Meisters, das eben auch angespannt wurde. Da kam Rosel und sagte ihrem Bruder, daß sie den Burschen und Mädchen aus dem Dorse versprochen habe, heute gemeinsam mit ihnen heimzugehen, und es verstand sich nun von selbst, daß der Bauer nicht allein mit der Magd suhr. Das Bernerwägelchen rasselte heim.

Die Rosel mußte Barfüßele gesehen haben, aber sie that, als ob sie nicht da wäre, und Barfüßele ging noch einmal hinaus, ben Weg, den der fremde Reiter dahin geritten war. Wohin ist er nur geritten? Wie viel hundert Dörser und Weiler liegen hier nach diesem Wege hinaus, wer tann sagen, wo er sich hingewendet? Barfüßele sand die Stelle, wo er sie heute früh zum erstenmale begrüßte; sie wiederholte laut Anrede und Antwort vor sich hin. Sie saß noch einmal dort hinter der Haselhede, wo sie heute Morgen geschlasen und geträumt. Sine Goldammer saß auf einer schlanten Spize, und ihre sechs Töne lauteten gerade: was thust denn du noch da? Was thust denn du noch da?

Barfußele batte beute eine gange Lebenegeschichte erlebt. Bar benn bas nur ein einziger Tag? Sie tehrte wiederum gurud gum Lange, aber fie ging nicht mehr binauf, fie ging allein beimmarts nach Salbenbrunn, wohl ben halben Weg, aber ploplich tehrte fie wieder um, fie ichien nicht fortautonnen von bem Ort. wo fie so gludselig gewesen war, und fie fagte fich nur, es schicke fich nicht, daß fie allein beimtebre. Sie wollte gemeinsam mit ben Burichen und Mabchen ihres Dorfes geben. Als fie mieber por bem Birthshause in Endringen antam, maren bereits Mehrere aus ihrem Orte versammelt. Und: So? Bist auch ba, Barfüßele? bas war ber einzige Gruß, ber ihr warb. Run gab es ein Bin: und Berlaufen, benn Manche, Die gebrangt hatten, bag man beimtehre, tangten noch oben, und jest tamen noch frembe Buriche und baten und bettelten und brangten, bag man nur noch diefen Tang bableibe. Und in ber That willfahrte man, und Barfüßele ging mit binauf, aber fie fab nur gu. Endlich bieß es: wer jest noch tangt, ben laffen wir ba! Und mit vieler Mube, mit Sin : und herrennen war endlich die gange Saldenbrunner Truppe beisammen por bem Saufe. Gin Theil ber Musit gab ihnen bas Geleite bis por bas Dorf, und mancher verichlafene Sausvater fab noch beraus, und ba und bort fam eine hier verheirathete Gefpiele, Die nicht mehr gum Sange ging. an bas Fenfter und rief: Glud auf ben Bea!

Die Nacht war dunkel. Man hatte lange Rieferspäne als Fackeln mitgenommen, und die Burschen, die sie trugen, tanzten damit auf und nieder und jauchzten. Kaum aber war die Musik zurückgekehrt, kaum war man eine Strecke vor Endringen hinausgetommen, als es hieß: "die Fackeln blenden nur!" und beson-

bers zwei beurlaubte Soldaten, die in ganzer Unisorm unter dem Trupp waren, spottiten im Bewußtsein ihrer angehängten Sabel über die Fackeln. Man verlöschte sie in einem Graben. Nun sehlte noch Dieser und Jener und Diese und Jene. Man rief ihnen zu, und sie antworzeten aus der Ferne.

Die Rosel wurde von des Kappelbauern Sohn von Lauterbach begleitet, aber kaum war er sort und war sie bei ihren Ditsangehörigen, als sie laut sagte: "Ich will Richts von Dem." Einige Bursche stimmten ein Lied an und Einzelne sagen mit, aber es war kein rechter Zusammenhalt mehr, denn die Soldaten wollten neue Lieder zum Besten geben. Es wurde nur manchmal laut gesacht, denn einer der Soldaten war ein Enkel des lustigen Bross, der Sohn der Gipsmüllerin Monika, und der brachte allerlei Wise vor, denen besonders der Schneidersörg, der mit ging, zum Stichblatt dienen mußte. Und wieder wurde gesungen, und jest schien man sich geeinigt zu haben, denn es tönze voll und hell.

Barfußele ging immer binter brein, eine gute Strede von ihren Ortsangeborigen entfernt. Man ließ fie gemabren und bas mar bas Beste, mas man ihr anthun tonnte. Sie mar bei ihren Ditsangeborigen und boch allein, und fie ichaute fich oft um nach ben Kelbern und Balbern: wie mar bas munderlich jest in ber Racht, fo fremt, und boch wieber fo vertraut. Die gange Welt war ihr fo wunderlich, wie fie fich felbft geworden war. Und wie fie ging, einen Schritt nach bem andern, wie fortgeschoben und gezogen, und nicht mußte, baß fie fich bewegte, fo bewegten fich die Gedanten in ihr von felbst, bin und ber; bas schwirrte von felbst so fort, fie tonnte es nicht faffen, nicht leiten: fie mußte nicht, mas es mar. Ihre Wangen erglubten, als ob jeder Stern am Simmelszelt eine beißstrablende Sonne mare, und in ihr entflammte bas Berg. Und jest, ja als batte fie's felbft angegeben, als batte fie's felbst angenimmt, fangen ihre vorausgebenden Ortsgenoffen bas Lied, bas ibr am Morgen auf bie Lippen gekommen mar.

> Es waren zwei Liebchen im Allgau, Und die hatten einander so lieb.

Und der junge Knab zog in Kriege: "Und wann tommst du wiederum heim?"Ogle

"Das tann ich bir ja nicht sagen, Welches Jahr, welchen Tag, welche Stund . . . "

Und jest wurde das Nachtlied gesungen und Amrei sang mit aus der Ferne:

Bur schönen guten Nacht, Schat, lebe wohl! Benn alle Leute schlafen, So muß ich wachen, Muß traurig sein.

Bur schönen guten Nacht, Schatz, lebe wohl! Leb immer in Freuden, Und ich muß dich meiden, Bis ich wiederum komm.

Wenn ich wiederum komm, komm ich recht zu dir, Und dann thu ich dich kuffen, Und das schmedt so suße, Schap, du bist mein.

Schaß, du bist mein und ich bin dein! Und das thut mich erfreuen Und du wirst's nicht bereuen, Schaß, lebe wohl!

Man kam endlich am Dorfe an und eine Gruppe nach ber andern siel ab. Barfüßele blieb an ihrem Elternhause bei dem Bogelbeerbaum noch lange sinnend und träumend stehen. Sie wollte hinein und der Marann' Alles sagen, gab es jedoch auf. Warum heute noch die Nachtruhe stören und wozu soll's? Sie ging still heimwärts, alles lag in sestem Schlaf.

Als sie endlich in das haus eintrat, tam ihr Alles noch viel seltsamer vor als draußen: so fremd, so gar nicht dazu gebörig. "Warum kommst du denn wieder heim? Was willst du denn eigentlich da?" Es war ein wundersames Fragen, das in jedem Tone für sie lag, wie der hund bellte und wie die Treppe knacke, wie die Kühe im Stalle brummten, das Alles war ein Fragen: "Wer kommt denn da heim? Wer ist denn das?" Und

als sie endlich in ihrer Kammer war, ba saß sie still nieder und starrte ins Licht und plöglich stand sie auf, faßte die Ampel und leuchtete damit in den Spiegel und sah darin ihr Antlig, und sie selber fragte sast immer: "Wer ist denn daß?... Und so hat er mich gesehen, so siehst du auß," setze ein zweiter Gedanke hinzu. "Es muß ihm doch was an dir gesallen haben, warum hätte er dich sonst so angesehen?"

Ein stilles Gefühl ber Befriedigung stieg in ihr auf, das noch gesteigert wurde durch den Gedanken: "Du bist doch jest auch einmal als eine Person angesehen worden, du bist daber immer nur zum Dienen und helsen für Andere dagewesen. Gut Nacht, Amrei, das war einmal ein Tag!" Aber es mußte

boch endlich biefer Tag ein Enbe baben.

Mitternacht mar porüber, und Barfußele legte ein Stud nach bem andern von ihrer Rleidung gar forglich wieder zu= fammen. "Ei, bas ift ja noch die Mufit, horch, wie der wiegende Balger tont!" Sie öffnete bas Fenfter. Es tont feine Mufit, fie liegt ihr nur in ben Ohren. Drunten bei ber ichmargen Marann' fraht schon ber hahn, die Frosche quaten, es naben Schritte von Mannern, die des Weges tommen: bas find wol spate Beimganger von ber Bochzeit, Die Schritte tonen fo laut in ber Nacht. Die jungen Ganfe im Saufe ichnattern in ber Steige. Ja, die Ganse schlafen nur stundenweise, so bei Tag, fo bei Racht. Die Baume fteben ftill, unbewegt. Bie ift boch so ein Baum gang anders in der Nacht als am Tage! Gold eine geschloffene duntle Maffe, wie ein Riese in feinem Mantel. Wie muß das fich regen in bem unbewegt stebenden Baume. Bas ift bas für eine Belt, in ber foldes ift! - Rein Binbbauch regt fic, und boch ift es wieder wie ein Tropfen von ben Baumen, bas find mobl Rauben und Rafer, bie nieberfallen. Gine Bachtel schlägt, bas tann teine andere fein, als die beim Auerhahnwirth eingesperrte. Sie weiß nicht, daß es Nacht ift. Und ichau. ber Abendstern, ber bei Sonnenuntergang entfernt und tief unter bem Monde ftand, ftebt jest nabe und über ihm, und je mehr man ihn ansieht, je mehr glanzt er. Spurt er wohl ben Blid eines Menschen? Jest still, bord, wie die Nachtigall schlägt, bas ift ein Gefang, fo tief, fo meit; ift es benn nur ein einziger Bogel? Und jest - Amrei schaubert zusammen - mit bem Glodenschlag Ein Uhr rutscht ein Liegel von bem Dache und

fällt flatidend auf ben Boben. Amrei gittert, wie vom Gespenfterfurcht gepadt, fie zwingt fich, noch eine Beile ber Rachtigall que guborden, bann aber ichließt fie bas genfter. Gin Rachtfalter, ber wie eine große fliegende Raupe mit vielen Flügeln aussieht, hat fich mit in bas Dachstübchen gewagt und fliegt um bas Licht, angezogen und abgestoßen, so grau und grauenhaft. Amrei faßt ihn endlich und wirft ibn binaus in bie Racht.

Ind m fie nun Saube, Goller und Jade in eine Trube legte, ergriff fie unwillfurlich ibr altes Schreibebuch von ber Schule ber, bas fie noch aufbewahrt batte, und fie las barin, fie mußte felbft nicht warum, allerlei Sittenspruche. Wie fteif und forglich waren bie babin gezeichnet. Ja, es mochte fie aus biefen Blattern etwas anmuthen, baß fie boch einmal eine Bergangenbeit gebabt,

benn es ichien, bag bas Alles verichwunden mar.

"Jest hurtig ine Bett!" rief fie fich ju; aber mit ber gangen Bebachtfamteit ihres Wefens tnupfte fie bie Banber alle leife und ruhig auf, und vertnotete fich einmal eine Schlinge, fie ließ nicht ab, bis sie mit Fingern, Zahnen und Nabeln auseinander ge-bracht war. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Knoten entzwei geschnitten, und noch jest in ihrer hoben Ervegung verließ fie nicht ihr bedachtsamer Ordnungesinn, und es gelang ihr bas anscheinend Unentwirrbarfte zu lofen.

Endlich loichte fie rubig und behutsam die Ampel und lag im Bett; aber fie fant teine Rube, rafch fprang fie wieber beraus und legte fich unter bas offene Fenfter, bineinftartend in bie buntle Racht und in bas Sternengeflimmer, und in teufcher Schambaftigfeit por fich felber bebedte fie Bufen und Bals mit

beiben Sanben.

Das war ein Schauen und Sinnen, so schrankenlos, so wortlos, fo nichtswollend und boch alles faffend, eine Minute

Geftorbenfein und Leben im All, in bet Ewigfeit.

In ber Seele biefer armen Daab in ber Dachtammer batte fich aufgethan alles unendliche Leben, alle Sobeit und alle Geligfeit, Die ber Menich in fich ichließt, und biefe Sobeit fragt nicht, wer ift es, aus bem ich erftebe, und die ewigen Sterne erglangen über ber nieberften Sutte . . . .

Ein Windzug, ber bas Fenfter flappend gufchlug, wedte Amrei auf; fie mußte nicht, wie fie ins Bett getommen war, und Digitized by Google

jest mar Tag.

## 11. Bie's im Liebe ftebt.

"Rein Feuer, teine Kohle Kann brennen so heiß, Als heimlich stille Liebe, Bon ber Niemand nichts weiß..."

So sang Amrei Morgens am Herbfeuer stehend, während

Alles im Saufe noch ichlief.

Der Rogbub, ber ben Pferden zum erstenmal Futter aufftedte, tam in die Ruche und holte fich eine Kohle für seine Pfeife.

"Bas thuft benn bu icon fo fruh auf, wenn bie Spagen

murren ?" fragte er Barfußele.

"Ich mache eine Trante für die Kalbertuh," antwortete Bar-

füßele, Debl und Rleie einrührend, ohne fich umguschauen.

"Ich und der Oberknecht wir haben dich gestern Abend beim Tanz noch gesucht, aber du bist nirgends zu sinden gewesen, sagte der Roßbub. "Freilich, du hast nimmer tanzen wollen; du bist zusrieden, daß dich der fremde Prinz zum Narren gehalten hat."

"Es ift kein Bring und er hat mich nicht zum Narren gehabt. Und ware das auch, ich mocht' lieber von so einem zum Narren als von dir und dem Oberknecht zum Gescheiten gehabt sein."

"Warum hat er bir aber nicht gefagt, wer er ift?"

"Beil ich ihn nicht gefragt habe," erwiderte Barfüßele. Der Roßbub machte einen berben Big und lachte selber barüber; benn es giebt Gebiete, in benen ber Einfältigste noch wißig ift. Das Antlit Barfüßeles flammte auf in doppelter Rothe, angeglüht vom herdseuer und von innerer Flamme, sie

inirichte die Babne über einander, und jest fagte fie:

"Ich will bir was sagen: du mußt selber wissen, was du werth bist, und ich kann dies nicht verbieten, daß du vor dir selber keinen Respekt hast; aber das kann ich dir verdieten, daß du vor mir keinen Respekt hast. Das sag' ich dir. Und jett gehst du hinaus aus der Küche, du hast hier nichts zu thun, und wenn du nicht gleich gehst, will ich dir zeigen, wie man hinauskommt."

"Willft bu bie Meistersleute weden?"

"Ich brauch' sie nicht," rief Barfüßele und hob ein brennendes Scheit vom Herde, das knatternd Funken sprühte. "Fort, oder ich zeichne dich." Der Rogbub icilich mit gezwungenem Laden bavon. Barfüßele aber ichurzte fich boch auf und ging ichwer aufathmend mit ber bampfenden Trante binab in ben Stall.

Die Kälbertuh schien es mit Dank zu empfinden, daß sie schon in so früher Stunde bedacht wurde, sie brummte, setzte mehrmals ab im Saufen und schaute Barfüßele mit großen Augen an.

"Ja, jest werd' ich viel gefragt und gehanselt werben,"

fagte Barfußele vor fich bin, "aber mas thut's ?"

Mit bem Melffubel auf eine andere Ruh loggebend, fang fie:

"Dreh dich um und dreh dich um Rothg'schedete Kub, Wer wird dich denn melken, Wenn ich heirathen thu?"

"Dummes Reug!" setzte sie bann, wie sich selbst ausscheltend, hinzu. Sie vollführte ihre Arbeit nun still, und allmälig erwachte das Leben im Hause, und kaum war Rosel erwacht, als sie Barfüßele nachlief und sie ausschalt, denn Rosel batte ein schönes Halstuch verloren. Sie behauptete, sie habe es Barfüßele zum Ausbewahren gegeben, diese aber habe in ihrer Mannstollheit Alles weggeworsen, als der Fremde sie aufsorderte, und wer weiß, ob's nicht ein Died war, der den Gaul und die Kleider gestoblen dat und den man morgen in Ketten eindringt, und es sei eine Schande gewesen, wie Barfüßele laut beim Tanze gejauchzt habe, und sie solle sich in Acht nehmen, denn der Enzians Balentin bade gesagt: wenn eine Kenne kräht wie ein Hahn, schlägt das Wetter ein und giedt's Unglüd. Sie habe sie zum ersten und letztenmale mit zum Tanz genommen; sie habe sich sahe müssen aus dem Kopfe geschämt, daß sie sich überall habe müssen sagen lassen: so Sine dient dei Guch. Wenn ihr die Schwägerin nicht die Stange hielte und es ihr nachginge, müste die Ednsbirten sogleich fort aus dem Haus.

Barfüßele ließ Alles ruhig über sich ergeben, sie hatte heute schon die beiden Endpunkte bessen wahrgenommen, was sie nun erfabren musse, und sie hatte darauf von selbst gethan, wie sie es nun immer halten wollte: wer sie ausschimpste, den schutelte sie mit Schweigen von sich, wer sie ausspottete, den trumpste sie ab. Hatte sie auch nicht immer ein brennendes Scheit bei der

hand wie beim Rofbuben, fie hatte Blide und Worte, bie ben

gleichen Dienft thaten.

Barfüßele konnte ber schwarzen Marann' nicht genug erzählen, was ihr die Rosel anthat im Hause, und da sie es zu Hause nicht thun konnte, ließ Barfüßele hier ihre Zunge los und schalt auf die Rosel mit den heftigsten Worten. Schnell aber besann sie sich wieder und sagte:

"Ach Gott, das ist nicht recht, die macht mich jest auch so

schlecht, daß ich folche Worte in ben Mund nehme."

Die Marann' aber tröstete: "Daß du so schimpfest, das ist brav. Schau, wenn man etwas Etelhastes sieht, muß man ausspeien, sonst wird man trant, und wenn man etwas Schlechtes sieht und hört und erfährt, da muß man schimpfen, da muß die Seele auch ausspeien, sonst wird sie schlecht."

Barfüßele mußte lachen über die wunderlichen Tröftungen

ber fcmargen Marann'.

Tag um Tag verging in alter Weise, und man vergaß balb Hochzeit und Tanz und Alles, was dabei geschehen war. Barfüßele aber spürte ein ewiges hinausdenken, das sie gar nicht bewältigen konnte.

Es war gut, daß sie der schwarzen Marann' Alles anderstrauen konnte. "Ich meine, ich habe mich versündigt, daß ich damals so über Alles hinaus lustig war," klagte sie einmal.

"An wem haft bu bich verfündigt?"
"Ich meine. Gott ftraft mich bafür."

"D Kind, was machst du da? Gott liebt die Menschen wie seine Kinder. Giebt es für Eltern eine größere Freude, als ihre Kinder lustig zu sehen? Ein Bater, eine Mutter, die ihre Kinder fröhlich tanzen sehen, sind doppelt glücklich, und so dent' auch: Gott hat dir zugesehen, wie du getanzt hast, und hat sich recht gestreut, und beine Eltern haben dich auch tanzen sehen und haben sich auch gefreut. Laß du die ungestorbenen Menschen reden, was sie wollen. Wenn mein Johannes kommt, hei, der kann tanzen! Aber ich sage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der dir Recht giebt; was brauchst du denn mehr?"

Freilich, Wort und Beistand ber schwarzen Marann' war tröstlich, aber Barfüßele hatte ihr boch nicht Alles gesagt. Es war ihr nicht bloß um bas Gerebe ber Menschen zu thun, und es war nicht mehr wahr, baß sie sich genügen ließ, nur Einmal vollauf gludlich gewesen zu sein. Sie sehnte sich boch wieder nach bem Manne, der ihr wie eine erlösende Erscheinung gekommen war, ber sie so ganz verändert hatte und nun nichts mehr von ihr wußte.

Ja, Barfüßele war sehr verändert. Sie ließ es an keiner Arbeit fehlen, man konnte ihr nichts nachreben; aber eine tiefe Schwermuth feste sich in ihr fest. Jest kam noch ein anderer Grund dazu, der sich vor der Welt offen geltend machen durfte. Dami hatte von Amerika aus noch kein Wort geschrieben, und sie vergaß sich so weit, daß sie einmal zur schwarzen Marann' sagte:

"Es heißt niche umsonst im Sprichwort, wenn man Feuer unter einem leeren Topf hat, verbrennt eine arme Seel'. Unter meinem Herzen brennt ein Feuer, und meine arme Seele ver-

brennt."

"Was ift benn?"

"Daß der Dami auch nicht schreibt! Das Warten, das ist die schrecklichst gemordete Zeit, es gibt keine, die man ärger umbringen kann als mit dem Warten; da ist man ja in keiner Stunde, in keiner Minute mehr daheim, auf keinem Boden mehr fest, und immer mit einem Fuß in der Luft."

"O Kind! Sag' bas nicht," jammerte die Marann'. "Was willst denn du vom Warten reden? Dent' an mich, ich warte gedulbig und warte bis zu meiner letten Stunde und geb's nicht aus."

In der Erkenntniß fremden Kummers löste sich der Schmerz Barsüßeles in Thränen auf und sie klagte: "Mir ist so schwerz Barsüßeles in Thränen auf und sie klagte: "Mir ist so schwer. Ich dent' jetzt immer ans Sterben. Wie viel tausend Kübel Wasser muß ich noch bolen und wie viel Sonntage giedt's noch? Man sollte sich eigentlich gar nicht so viel grämen, das Leben hat ja so bald ein Ende, und wenn die Rosel zankt, denk' ich: ja zank' du nur, wir sterben beide bald, dann hat's ein End'; und dann überfällt mich wieder eine Angst, daß ich mich so arg vor dem Sterben fürchte. Wenn ich so liege und will mir denken, wie es ist, wenn ich todt din: ich höre nichts, ich sehe nichts, dieses Auge, dieses Ohr ist todt, Alles da um mich her ist nicht mehr da, es wird Tag, und ich weiß nichts mehr davon; man mäht, man erntet, ich bin nicht mehr dabei. O warum ist denn das Sterben! . . Bas willst du machen? Haben Andere auch sterben müssen und die waren noch mehr als du. Man muß es rubig ertragen. — Horch, der Schüß schellt aus," so unterbrach sich Barsüßele in der seltsamen Klage, und sie, die eben sterben

wollte, und wieber nicht fterben wollte, hatte boch gern erfahren,

was ber Dorficute noch ausschellt.

"Laß ihn schellen, er bringt bir boch nichts," fagte bie Mte wehmutbig ladelnb. "D was ift ber Menfch! Bie muß Jeber wieder die barte Rug aufzufnaden fuchen und fie boch endlich ungeöffnet bei Seite legen! Ich will bir fagen. Amrei, was mit bir ift: Du bift jest sterbensverliebt. Sei frob, fo gut wird es wenigen Menschen, es wird wenig Menschen fo mohl, bag fie eine rechte Liebe in fich fpuren; aber nimm bir ein Beispiel an mir, lag bie hoffnung nicht fabren. Weißt, wer icon bei lebenbigem Leibe geftorben ift? Wer nicht von jebem Tag, absonberlich wer nicht von jedem Frühling meint: jest fangt bas Leben erft recht an, jest tommt etwas, mas noch gar nie bagemefen ift. Dir muß es noch gut geben, bu thuft ja lauter Gottesthaten. Was haft bu an beinem Bruber gethan, mas an mir, mas am alten Robelbauer, mas an allen Menschen! Aber es ift aut, baß bu nicht weißt, was bu thuft. Wer Gutes thut und betet und immer baran bentt und fich mas brauf einbilbet. ber betet fich burch ben himmel burch und muß auf ber anbern Seite bie Ganfe buten."

"Das bab' ich schon bier gethan, bavon bin ich erlöst,"

lachte Barfüßele, und die Alte fuhr fort:

"Mir sagt eine Stimme, daß der, der mit dir getangt hat, mein Johannes gewesen ist, kein anderer Mensch. Und ich will dir's nur sagen; wenn er nicht verheirathet ist, dich muß er nehmen. Sammetkleider hat mein Johannes immer gern gehabt, und ich dent' jest so : er läust jest um die Grenze herum, dis unser König stirbt, dann kommt er herein ins Land; aber unrecht ist's, daß er mir nichts sagen läßt, und es thut mir so and (sehnssüchtig) nach ihm."

Barfüßele ichauberte vor ber unverwüftlichen Hoffnungstraft ber ichwarzen Marann' und wie fie fich immer und immer an

ibr feftbielt.

Sie erwähnte fortan selten ben Fremben, nur wenn sie von der Hoffnung auf Wiederkehr sprach und dabei Dami nannte, konnte sie sich nicht enthalten, dabei auch innerlich an den Fremben zu denken. Er war ja nicht über dem Meer und konnte boch auch wiederkommen und schreiben; aber freilich, er hat dich ja nicht gefragt, wo du her bist. Wie viel tausend Städte und

Dörfer und Einsiedelhöfe giebt's in der Welt . . . vielleicht sucht er bich und findet dich nimmer wieder. Aber nein, er kann ja in Endringen fragen. Er kann nur den Dominik fragen und das Ameile, und die werden ihm gut Bescheid geben. Aber Ich

weiß nicht, wo er ift, Ich tann nichts thun."

Es war wiederum Frühling geworden, und Amrei stand bei ihren Blumen am Fenster, da kam eine Biene dahergeslogen und saugte sich sest an dem offenen Kelche. Ja so ist's, dachte Barssühele, so ein Mädchen ist wie eine Pflanze, sestgewachsen an dem Ort, das kann nicht herumgehen und suchen, das muß warten, bis das da zusliegt.

"Wenn ich ein Böglein war' Und auch zwei Flügelein hatt', Flög' ich zu dir; Weil's aber nicht kann sein, Bleib' ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Traum bei bir Und red' mit bir; Wenn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Cs vergeht kein' Stund in der Nacht, Daß nicht mein Herz erwacht Und an dich denkt" —

So sang Barfüßele.

Es war wunderbar, wie jest alle Lieder auf Barfüßele gefest waren, und wie viel Taufend haben sich diese schon aus der Seele gesungen, und wie viel Tausende werden sie sich noch aus der Seele singen!

Ihr, die ihr euch sehnt und endlich ein herz umschlungen haltet, ihr haltet damit umschlungen das Lieben aller berer, die

je waren und fein werben.

## 12. Er ift gefommen.

Barfüßele stand eines Sonntags Nachmittags nach ihrer Gewohnheit an die Thurpfoste des Hauses gelehnt und schaute träumend vor sich hin, ba tam der Entel bes Rohlenmathes das Dorf heraufgesprungen und wintte schon von ferne und rief:

"Er ift getommen! Barfugele, er ift getommen!"

Barfußele gitterten bie Aniee, und mit bebenber Stimme rief fie: "Wo ift er? wo?"

"Bei meinem Grofvater im Moosbrunnenwald."

"Bo? Wer? Wer fchidt bid?"

"Dein Dami. Er ift brunten im Balb."

Barfüßele mußte sich auf die Steinbant vor dem Hause setzen, aber nur eine Minute, dann bezwang sie sich selbst, richtete sich straff auf mit den Worten: "Mein Dami? Mein Bruber?"

"Ja, bes Barfüßeles Dami," sagte ber Knabe treuherzig, "und er hat mir versprochen, bu gabest mir einen Kreuzer, wenn ich zu dir Boten gehe und es dir sage; jest gib mir einen Kreuzer."

"Mein Dami wird bir ichon brei bafur geben."

"D nein," fagte ber Knabe, "er hat ja zu meinem Großvater geheult, weil er keinen Kreuzer mehr habe."

"Ich habe jest auch teinen," fagte Barfußele, "aber ich

bleib' bir gut bafür."

Sie ging schnell zurud ins Haus, bat die Nebenmagd, an ihrer Statt des Abends die Kübe zu melten, wenn sie zum Abend nicht wieder da sei; sie musse schnell einen Gang machen. Mit Herzklopsen, bald im Jorn auf Dami, bald in Wehmuth über ihn und sein Ungeschick, bald in Aerget, daß er wieder da sei, und dann wieder in Vorwürfen, daß sie ihrem einzigen Bruder so begegne, ging Barfüßele das Feld hinaus, das Thal binab nach dem Moosbrunnenwald.

Der Weg zum Kohlenmathes war nicht zu versehlen, ob man gleich von dem Fußweg abseits gehen mußte. Der Geruch des Meilers führte unsehlbar zu ihm. — Wie singen die Bögel in den Bäumen, und ein jammerndes Menschenkind wandelt drunter hin, und wie traurig muß es Dami sein, der das Alles wiedersieht, und es muß ihm hart gegangen sein, wenn er keinen andern Ausweg mehr weiß, als heim und sich an dich hängen und dich aussaugen. Andre Schwestern haben von den Brüdern eine Hüsse und ich . . . Aber ich will dir jest schon zeigen, Dami, du mußt bleiben, wo ich dich hinstelle, und darfst nicht zucken.

In folderlei Gebanten ging Barfußele babin und war end-

Digitized by Google

lich beim Kohlenmathes angekommen. Aber sie sab hier nur ben Kohlenmathes, der vor seiner Blockbutte beim Meiler saß und seine Holzpfeife mit beiden Handen hielt und rauchte, benn ein Köbler thut es seinem Meiler nach und raucht immer.

"hat mich Jemand jum Narren gehabt?" fragte sich Barfüßele. "D bas ware schandlich! Was thue ich benn ben Menschen, bag fie mich jum Narren haben? Aber ich trieg's schon

beraus, wer das angestellt bat; ber foll mir's bugen."

Mit geballter Fauft und flammenrothem Gesicht ftand fie jett vor dem Kohlenmathes. Dieser hob kaum das Antlit nach ihr, viel weniger daß er ein Wort redete; er war, so lang die Sonne schien, sast immer wortlos, und nur des Nachts, wenn ihm Niemand ins Auge sehen konnte, sprach er viel und gern.

Barfüßele starrte eine Minute in bas schwarze Untlig bes

Röhlers und fragte bann gornig: "Wo ift mein Dami?"

Der Alte schüttelte mit bem Kopfe verneinend. Da fragte Barfüßele nochmals mit bem Fuße aufftampfend: "Ift mein Dami bei Euch?"

Der Alte legte bie Sande aus einander und zeigte rechts

und links, baß er nicht ba fei.

"Ber hat benn ju mir geschidt?" fragte Barfüßele immer heftiger: "Go rebet boch!"

Der Röhler wies mit bem rechten Daumen nach ber Seite,

wo ein Fugweg sich um ben Berg bingog.

"Um Gottes willen, saget boch ein Wort," brangte Barfüßele vor Jorn weinend, "nur ein einziges Wort. Ist mein Dami da, ober wo ist er?"

Endlich sagte ber Alte: "Er ist da, dir entgegengegangen, ben Fußweg," und gleich als hätte er viel zu viel gesprochen, preßte er rasch die Lippen zusammen und ging um den Meiler.

Da stand nun Barfüßele und lachte höhnisch und wehmüthig über den einfältigen Bruder. "Er schickt nach mir und bleibt doch nicht an einer Stelle, wo man ihn sinden kann; und wenn ich jest den Weg hinauf gehe — wie konnte er nur glauben, daß ich den Fußweg gehe? das ist ihm jest gewiß auch eingefallen, und er geht einen andern und ist nicht mehr zu sinden, und wir laufen um einander herum wie im Nebel."

Barfußele seste sich still auf einen Baumstumpf, und in ihr brannte es wie in dem Meiler, die Flamme tonnte nicht ausschlagen, sie mußte still in sich verkohlen. Die Bögel sangen, der Wald rauschte, ach, was ist das Alles, wenn kein heller Ton im Herzen klingt... Wie aus einem Traume erinnerte sich jetzt Barfüßele, wie sie einst Liebesgedanken nachgehangen. Wie kommst du dazu, solches in dir auskommen zu lassen? Hast du nicht Elend genug an dir und an deinem Bruder? Und der Gedanke dieser Liebe war ihr jetzt wie mitten im Winter die Erinnerung an einen hellen Sommertag. Man kann's nur glauben, daß es einst so sonnig warm gewesen, aber man weiß nichts mehr davon. Jetzt mußte sie lernen, was "Warten" heißt: hoch oben auf einer Spitze, wo kaum eine Hand breit Boden; und wenn du erst weißt, wie es ist, bist du im alten Elend und in noch größerem ...

Sie ging hinein in die Blochfutte bes Köhlers, ba lag ein Sac loder und taum halb voll, und auf bem Sace ftand ber

Name bes Baters.

"D wie bist du herumgeschleppt!" sagte sie fast laut. Sie ging aber schnell über die Erregung des Gemüthes hinweg und wollte sehen, was denn Dami wieder mit zurückgebracht. "Er hat doch mindestens die guten Hemden noch, die du ihm von der Leinwand der schwarzen Marann' hast machen lassen? Und vielleicht ist auch ein Geschent von dem Ohm aus Amerika darin. Aber wenn er noch etwas Ordentliches hätte, wäre er dann zuerst zum Kohlenmathes im Walde? Hätte er sich nicht gleich im Dorse gezeigt?"

Barfüßele hatte Zeit, diesen Gedanken nachzuhängen, denn das Sackdändel war wahrhaft kunstmäßig verknotet, und nur ihrer gewohnten Geschicklichkeit und Unablässeit gelang es, ihn endlich zu entwirren. Sie that Alles heraus, was in dem Sack war, und mit zornigem Blicke sagte sie vor sich hin: "O du Garnichts! da ist ja kein heiles Hemd mehr. Du hast jest die Wahl, ob du Bettellump oder Lumpenbettler beißen willst."

Das war keine gute Stimmung, in der sie den Bruder zum erstenmal wieder begrüßen konnte, und dieser mochte es sühlen, denn er stand lauernd am Eingange der Blochütte, dis Barfüßele wieder Alles in den Sac gethan hatte. Dann trat er auf sie zu und sagte: "Grüß Gott Amrei! Ich bringe dir nichts als schwarze Wäsch, aber du bist sauber und wirst mich auch wieder..."

"O lieber Dami, wie fiehst bu aus!" schrie Barfüßele und lag an seinem halse, aber schnell riß sie fich wieder los und sagte:

"Um Gottes willen, du riechst ja nach Branntwein. Bist bu schon so weit?"

"Nein, der Kohlenmathes hat mir nur ein bischen Wachholdergeist gegeben, ich hab' auf teinem Bein mehr stehen können; es ist mir schlecht gegangen, aber schlecht bin ich drum nicht geworden, das glaub' mir, ich kann dir's freilich nicht beweisen."

"Ich glaub' dir. Du wirst doch das Einzige, was du auf der Welt hast, nicht betrügen? D wie verwildert und elend siehst du aus! Du hast ja einen großen Bart wie ein Scheerenschleifer. Das leid' ich nicht, den mußt du heruntermachen. Du bist doch sonst gesund? Es sehlt dir doch nichts?"

"Gefund bin ich und will Solbat werben."

"Was du bist und was du wirst, das wollen wir schon

noch überlegen; jest fag', wie es bir ergangen ift."

Dami stieß ein Scheit halbverbranntes Holz, von den fogenannten unbrauchbaren Branden, mit dem Fuße weg und sagte: "Siehst du? Grad so bin ich; nicht ganz Kohle geworden und

boch auch kein frisch Holz mehr."

Barfüßele ermahnte ibn, er folle ohne Rlagen ergablen, und nun berichtete Dami eine lange, lange Geschichte, wie er es beim Dom nicht ausgehalten, wie bartherzig und eigennützig ber fei, besonders aber, wie ihm die Frau jeden Biffen miggonnt habe, ben er im Sause genoß, wie er bann ba und bort gearbeitet, aber immer mehr bie Sartherzigfeit ber Menfchen erfahren babe; in Amerika ba konnten die Menschen einen Andern im Glend vertommen feben und ichauen nicht nach ihm um. Barfußele mußte fast lachen, als in der Erzählung immer und immer wieder bet Endreim vortam: "Und da haben fie mich auf die Straße ge-worfen." Sie konnte nicht umbin einzuschalten: "Ja, so bist du, bu lagt bich immer werfen. Bift icon als Rind fo gewesen: wenn du einmal gestolpert bist, da haft du bich fallen laffen wie ein Stud holz. Man muß aus bem Stolper auch einen hopfer machen, brum fagt man ja im Sprichwort: von Stolpe nach Danzig (tang ich). Sei luftig. Weißt, was man thun muß, wenn einem die Menschen web thun wollen?"

"Man muß ihnen aus dem Weg geben."

"Nein, man muß ihnen weh thun, wenn man kann, und am wehesten thut man ihnen, wenn man sich aufrecht erhält und was vor sich bringt. Aber du stellst dich immer hin und sagt zur Welt: thu' mir gut, thu' mir bos, kuff' mich, schlag' mich, wie du willst. — Das ist leicht. Du lässest die Ues geschehen, und dann hast Erdarmen mit dir selbst. Wär' mir auch recht, wenn mich ein Anderes da und dort hinstellte, wenn ich's nicht selbst zu thun hätte; aber du mußt jest selbst Einsteher für dich sein, hast dich genug in der Welt herumstoßen lassen, jest zeig' einmal den Meister."

Borwürfe und Lehren werden einem Unglücklichen gegenüber oft zu ungerechten harten, und auch Dami nahm die Worte der Schwester als solche. Es war fürchterlich, daß sie nicht einssah, wie er der unglücklichste Rensch auf der Welt sei. Sie konnte ihm streng vorhalten, daß er das nicht glauben möge, und wenn er es nicht glaube, so sei es auch nicht. Aber das Schwierigste von Allem ist: einem Menschen den Glauben an sich beizudringen; die Meisten gewinnen ihn erst, nachdem ihnen etwas gelungen ist.

Dami wollte der herzlosen Schwester tein Wort weiter erzählen, und erst später gelang es ihr, daß er aussuhrlich von seinen Fahrten und Schicksalen berichtete, und wie er zuletzt als Heizer auf einem Dampsschiff nach der alten Welt zuruchgekehrt sei. Indem sie ihm jett seine selbstquälerische Weichmuthigkeit vorhielt, ward sie inne, daß auch sie nicht frei davon war.

Durch den fast ausschließlichen Berkehr mit der schwarzen Marann' hatte sie sich gewöhnt, immer so viel von sich zu reden und an sich zu denken, und sie war in ein schweres Besen gerathen. Jest, indem sie den Bruder aufrichtete, that sie es auch unwillkurlich mit sich selbst; denn das ist die geheimnisvolle Macht des Menschenzusammenhanges, daß wir immer, indem wir Anderen belsen, und selbst mit belsen.

"Wir haben vier gesunde hande," schloß fie, "und da wollen wir sehen, ob wir uns nicht durch die Welt durchschlagen, und durchschlagen ist tausendmal bester als fic burchbetteln. Jest

tomm, Dami, jest tomm mit beim."

Dami wollte sich im Orte gar nicht zeigen, er fürchtete sich vor dem Gespötte, das von allen Seiten auf ihn losdreche, er wollte vor der Hand noch verstedt bleiben; aber Barfüßele sagte: "Jett gehst mit, am hellen Sonntag, und mitten durch das Dorf und läßst dich ausspotten. Laß sie nur reden und deuten und lachen, dann bist du sertig und diss's los, hast den bittern Kolben auf einmal verschluckt und nicht tropsenweis."

Erst nach vielem und heftigem Widerstreben und erst nachbem der schweigsame Kohlenmathes auch sein Wort und Barssübele Recht gegeben hatte, ließ sich Dami führen. Und in der That hagelte und regnete es von allen Seiten bald grob bald spit auf des Barfüßeles Dami los, der auf Gemeindekosten eine Bergnügungsreise nach Amerika gemacht habe. Kur die schwarze Marann' nahm ihn freundlich auf, und ihr zweites Wort war: "Hast du nichts von meinem Johannes gehört?"

Dami konnte keine Kunde geben. Und in doppelter Weise mußte Dami heute Haare lassen, denn noch am Abend brachte Barfüßele den Bader, der ihm den wilden Vollbart abnehmen

und ihm bas landesübliche glatte Geficht geben mußte.

Schon am andern Morgen wurde Dami aufs Rathhaus besichieben, und da er davor zitterte — er wußte nicht warum — versprach Barfüßele ihn zu begleiten, und das war gut; wenn es gleich nicht viel half.

Der Gemeinderath verkundete Dami, daß er aus dem Orte ausgewiesen sei; er habe kein Recht bier zu bleiben, um vielleicht

ber Gemeinde wiederum gur Laft gu fallen.

Alle Gemeinderathe staunten, da Barfüßele hierauf erwiederte: "Ja wohl, Ihr könnet ihn ausweisen; aber wisset Ihr wann?

"Ja wohl, Ihr könnet ihn ausweisen; aber wisset Ihr wann? Wenn Ihr hinausgehen könnt auf den Kirchhof, dort wo unser Bater und unsere Mutter liegt, und wenn Ihr zu den Begrabenen sagen könnt: "Auf! geht fort mit Eurem Kind! — Dann könnt Ihr ihn ausweisen. Man kann Riemand ausweisen aus dem Ort, wo seine Eltern begraben sind, da ist er mehr als daheim; und wenn's tausend und tausendmal da in den Büchern steht — sie deutete auf die gebundenen Regierungsblätter — und anders stehen mag, es geht doch nicht und Ihr könnet nicht."

Ein Gemeinberath sagte bem Schullehrer ins Ohr: "Diese Reben hat bas Barfüßele von Niemand anders gelernt als von ber schwarzen Marann'!" Und ber Heiligenpfleger neigte sich zum Schultheiß und sagte: "Warum bulbest du, daß das Aschenbuttel so schreit? Klingle dem Schüß, er soll sie ins Karrenhäuste steden."

Der Schultheiß aber lächelte und erklärte Barfüßele, daß sich die Gemeinde von allen Ueberlasten, die ihr durch den Dami werden könnten, losgekauft habe, indem sie den größten Theil des Uebersahrtsgeldes für ihn auslegte.

"Ja, wo ift er benn jest babeim?" fragte Barfusele 310

"Bo man ibn annimmt, aber bier nicht und vor ber Sand

nirgenbe."

"Ja, ich bin nirgends babeim," sagte Dami, bem es fast mobl that, immer noch mehr ungludlich zu fein. Jest konnte boch Riemand laugnen, bag es feinem Menfchen auf ber Welt ichlechter ginge als ibm.

Barfüßele tampfte noch bagegen, aber fie fab balb, bier half nichts; bas Gefet war wiber fie, und nun betheuerte fic, daß ihr eber bas Blut unter ben Rageln bervorfließen folle, ebe fie je wieder etwas für fich und ihren Bruber von ber Gemeinde annehme, und fie versprach alles Erbaltene gurudguerstatten.

"Soll ich bas auch ins Brotofoll nehmen?" fragte ber Gemeindeschreiber die Umfigenden, und Barfüßele antwortete: "Ja, ichreibet's nur, bei Guch gilt ja boch nur bas Gefdriebene."

Barfüßele unterzeichnete bas Protofoll, aber als bies geichehen war, wurde bennoch Dami verfundet, bag er als Frember Die Erlaubniß habe, brei Tage im Dorfe zu bleiben; wenn er bis babin tein Untertommen gefunden, werde er ausgewiesen und notbigenfalls mit Amangemitteln über bie Grenze gebracht.

Done weiter ein Wort ju fagen, verließ Barfugele mit Dami bas Rathbaus, und Dami weinte barüber, bag fie ibn unnötbig gezwungen habe, ins Dorf zuruchzukehren; er ware beffer im Balbe geblieben und hatte sich baburch ben Spott und jest ben Rummer erspart, zu wissen, daß er aus seinem Heimathsorte als Fremder ausgewiesen sei. Barfüßele wollte ihm erwidern, daß es beffer fei, wenn man Alles flar wiffe und fei es auch bas Berbste: aber fie verschludte bas, fie felber fühlte, bag fie alle Rraft brauche, um fich aufrecht zu erhalten; fie fublte fich auch ausgewiesen mit ihrem Bruber, und fie empfand es, bag fie einer Welt gegenüber ftand, die fich auf Macht und Gefete ftutte, und fie felber batte nur die leere Sand; aber fie bielt fich jest aufrechter als je.

Das Ungeschid und Miggeschid Dami's brudte fie nicht nieber, benn fo ift ber Menich: bat er ein Schmerzen, bas ibn gang erfüllt, tragt er ein anderes, und fei es noch fo fcmer. oft leichter, als wenn es allein gefommen mare. Und weil Bar: füßele ein unnennbares Webe empfand, gegen bas fie nichts thun tonnte, trug fie bas nennbare, gegen bas fie wirten tonnte, um fo williger und freier. Sie gonnte fich teine Minute ber Traumerei mehr und ging immer mit straffen Armen und mit geballter Faust hin und her, als wollte sie sagen: wo ist denn die Arbeit? und sei es auch die schwerste, ich nehme sie über mich, wenn ich nur mich und meinen Bruder aus der Abhängigkeit und Berlassenheit herausdringe. Sie dachte setzt selber daran, mit Dami ins Essaß zu wandern und dort in einer Fabrik zu arbeiten. Es kam ihr schrecklich vor, daß sie das sollte; aber sie wollte sich dazu zwingen. Wenn nur der Sommer vorüber war, dann sollte es fortgehen, und Lebewohl Heimath! Wir sind ja auch in der Fremde, wo wir daheim sind.

Der nächste Annehmer, den die beiden Waisen in der Ortseregierung gehabt hatten, war jest machtlos. Der alte Robelbauer lag schwer krank barnieder, und in der Nacht nach der

fturmischen Gemeinderathesitzung verschied er.

Barfüßele und die schwarze Marann' waren diejenigen, die auf dem Kirchhofe bei seiner Beerdigung am meisten weinten. Ja, die schwarze Marann' sagte auf dem Heimwege noch als besonderen Grund: "Der Robelbauer ist der letzte noch Lebende gewesen, mit dem ich einstmals in meinen jungen Jahren getanzt habe. Mein letzter Tänzer ist nun gestorben."

Bald aber hielt sie ihm eine andere Nachrebe, benn es zeigte sich, daß der Robelbauer, der Barfüßele so jahrelang darauf vertröstet hatte, sie in seinem Testamente gar nicht erwähnte, viel

weniger ihr etwas vererbte.

Als die schwarze Marann' gar nicht aufhören wollte mit Klagen und Schelten, sagte Barfüßele: "Das geht jest in Einem bin, es ist jest einmal so, es hagelt jest von allen Seiten auf

mich log, aber die Sonne wird icon wieder icheinen."

Die Hinterlassenen bes Robelbauern schenkten indes Barfüßele einige Kleider des Alten; sie hätte sie gern zurückgewiesen, aber durfte sie es wagen, jest noch mehr Tros kund zu geben? Auch Dami wollte die Kleider nicht annehmen, aber er mußte nachzgeben. Es schien einmal sein Loos, in den Kleidern allerlei Abgeschiedener sein Leben zu verbringen.

Der Kohlenmathes nahm Dami zu fich in ben Walb zum Meiler, und Zuträger fagten bem Dami, er solle nur einen Proces anfangen, man könne ihn nicht ausweisen, weil er noch an keinem andern Orte angenommen sei; das sei stillschweigende Boraussehung beim Aufgeben des Heimatherechtes.

Die Leute schienen sich fast baran zu erlustigen, baß bie armen Waisen weber Zeit noch Gelb hatten, einen Rechtöstreit

anzufangen.

Dami schien sich in der Einsamkeit des Waldes wohlzugefallen. Es war so nach seiner Art, daß man sich nicht an : und
auszuziehen brauchte, und jedesmal am Sonntag Nachmittag kostete
es Barsüßele einen Kampf, dis sich Dami nur ein dischen
reinigte; dann saß sie dei ihm und dem Matthes, man sprach
wenig, und Barsüßele konnte ihre Gedanken nicht abhalten, daß
sie in der Irre umhergingen in der Welt und Den suchten, der
sie einst einen ganzen Tag so glüdlich gemacht und in den Himmel gehoben hatte. Wußte er nichts mehr von ihr und dachte
er nicht mehr an sie? Kann denn der Mensch den andern vergessen, mit dem er einmal so glüdlich war?

Es war am Sonntag Morgen gegen Ende Mai, Alles war in der Kirche. Es hatte am Tage vorher geregnet. Ein frischer erquidender Athem hauchte von Berg und Thal, denn die Sonne schien hell bernieder. Auch Barfüßele hatte in die Kirche gehen wollen, aber sie lag wie sestgebannt unter dem Fenster, während es läutete, und sie versäumte die Kirche. Das war seltsam und noch nie geschen. Nun da es zu spät war, entschloß sie sich, allein zu bleiben und daheim in ihrem Gesangduche zu lesen. Sie kramte in ihrer Truhe und war überrascht von allerlei Sachen, die sie besaß. Sie saß auf dem Boden und las eben einen Gesang und summte ihn halb laut vor sich hin, da regte sich etwas am Fenster. Sie schaute sich um; eine weiße Taube steht auf dem Simse und sichaut nach ihr, und wie sich die Blicke des Mäddens und der Taube begegnen, sliegt die Taube davon, und Barfüßele schaut ihr nach, wie sie hinausstiegt über das Feld und sich dort niederläßt.

Dieses Begegniß, das doch so natürlich war, macht sie plötzlich ganz froh, und sie nicht immer hinaus ins Weite nach den Bergen, nach Feld und Wald. Sie ist den ganzen Tag ungewöhnlich heiter. Sie kann nicht sagen warum, es ist ihr, als ob ihr eine Freude in der Seele jauchzte, sie weiß nicht, woher sie kam. Und so oft sie auch am Mittag, an die Thürpsoste gelehnt, über die seltsame Erregung, die sie spürt, den Kopf schütztelt, sie weicht nicht von ihr. "Es muß sein, es muß doch sein, daß Jemand gut an dich gedacht hat; und warum kann das nicht

sein, daß so eine Taube der stille Bote ift, der mir das sagt? Die Thiere leben doch auch auf der Welt, wo die Gedanken der Menschen hin und her fliegen, und wer weiß, ob sie nicht Alles still davon tragen."

Die Menschen, Die an Barfühele vorübergingen, konnten nicht abnen, was für ein feltsames Leben sich in ihr bewegte.

## 13. Ans einem Mntterherzen.

Während Barfüßele im Dorf und in Feld und Wald träumte und sorgte und kummerte, bald von seltsamen Freudenschauern sich durchrieselt fühlte, bald sich wie ausgestoßen vorkam in der weiten Welt, schidten Eltern ihr Kind fort, freilich, damit es

um fo reicher wiebertame.

Droben im Allgau, auf dem großen Bauernhofe, genannt zur "wilden Reuthe," saß der Landfriedbauer mit seiner Frau bei ihrem jüngsten Sohne, und der Bauer sagte: "Hör' einmal, Johannes, jest ist mehr als ein Jahr um, seitdem du zurückgekehrt bist, und ich weiß nicht, was mit dir ist; du bist damals wie ein geschlagener hund heim gekommen und hast gesagt, du wollest dir lieber hier in der Gegend eine Frau suchen, aber ich sehe nichts davon. Willst du mir noch einmal solgen, dann will ich dir kein Wort mehr zureden."

"Ja, ich will," sagte ber junge Mann, ohne sich aufzurichten.

"Nun gut, versuch's noch einmal; Ginmal ist Reinmal; und ich sage dir, du macht mich und die Mutter glüdlich, wenn du dir eine Frau nimmst aus unserer Gegend, und am liebsten, wo die Mutter ber ist. Ich kann dir's schon ins Gesicht sagen, Bäuerin, es giebt in der ganzen Welt nur Einen guten Schlag Weidsleut', und der ist bei uns daheim, und du bist gescheit, Johannes, du wirst schon eine Rechtschsene sinden, und dann wirst du uns noch auf dem Todtendene danken, daß wir dich in unsere Heimath geschickt haben, dir eine Frau zu holen. Wenn ich nur sort könnte, ich ginge mit dir, und wir Beide fänden schon die Rechte. Aber ich hab' mit unserm Jörg geredet, er will mit dir gehen, wenn du ihn darum ansprichst. Reit' hinüber und sag's ihm."

"Wenn ich meine Meinung fagen barf," erwiderte ber Sobn,

"wenn ich noch einmal geben foll, mocht' ich wieder allein. Ich bin einmal fo. Das pertraat bei mir tein anderes Aug', ich möcht' mit Riemand barüber reben. Wenn's möglich war', mocht' ich am liebsten ungesehen und ftumm Alles erkundschaften; und tommt man nun gar zu Zweit', ba ift's so gut, wie wenn man's ausschellen ließ', und Alles putt fich auf."

"Bie bu willft," fagte der Bater, "bu bift einmal fo aus ber Art. Weißt was? Dach' bich jest gleich auf ben Weg; es fehlt uns ein Gefpann ju unferm Schimmel, fuch' bir einen baju, aber nicht auf bem Martt; und wenn bu fo in ben Saufern berumtommit, tannit bu icon viel feben, und tannit auch auf bem Beimweg ein Bernermagelein taufen. - Der Dominit in Endringen foll ja noch brei Löchter baben wie die Orgelpfeifen. fuch' bir Gine aus, aus bem Saus mare uns eine Tochter recht."

"Ja," erganzte die Mutter, "bas Ameile bat gewiß brave Töchter."

"Und besser war's," fuhr ber Bater fort, "bu siehst bir einmal in Siebenhöfen bie Amrei an, bes Schmalzgrafen Tochter, Die hat einen gangen Sof, ben konnte man gut vertaufen, Die Siebenbofener Bauern, Die ichleden die Finger barnach, wenn fie nur noch Aeder triegen konnten, und ba ift baar Belb, ba giebt's teine Bieler; aber ich reb' bir weiter nichts ju, bu baft ja beine Mugen felber bei bir. Romm, mach' bich gleich auf ben Beg. 3d full' bir bie Gelbgurte voll. Zweihundert Rronenthaler merben genug sein, und ber Dominit leibt bir, wenn bu mehr brauchft. Gieb bich nur ju erkennen. Ich tann's noch nicht veriteben, baß bu bich bamals auf ber hochzeit nicht zu ertennen gegeben baft; es muß bir mas gescheben fein, aber ich will nichts miffen."

"Ja, weil er's nicht fagt," erganzte bie Mutter lachelnb.

Der Bauer machte fich nun gleich baran, bie Gelbgurte ju füllen. Er brach zwei gestößelte Rollen auf, und man fab es ibm an, es that ibm wohl, wie er fo bie grobe Munge von ber einen hand in die andere laufen ließ. Er machte Saufden von je zehn Thalern und gahlte fie zweis, dreimal ab, um fich ja nicht zu irren.

"Run meinetwegen," fagte ber junge Mann und richtete fich auf. — Es ist ber frembe Tanger, ben wir bei ber Hochzeit in Endringen tennen gelernt. Bald bringt er ben gesattelten Schim:

mel aus bem Stall, schnallt noch ben Mantelfack barauf, und ein schöner Wolfsbund springt babei an ihm empor und ledt ibm die Sande.

"Ja, ja, ich nehm' bich mit," fagte ber Bursche zu bem Sunde und erschien zum erstenmal im ganzen Gesicht freundlich, und er rief jum Bater binein in bie Stube: "Bater. barf

ich ben Lur mitnehmen?"

"Ja, wie du willft," lautete von brinnen die Antwort aus bem Klingen ber Thaler beraus. Der Sund ichien Sine und Widerrebe verftanden zu haben. Er fprang bellend und fich im

Rreife brebend im Sofe umber.

Der Buriche ging binein in die Stube, und indem er fich bie Gelogurte umschnallte, fagte er: "Ihr habt Recht, Bater, es wird mir jest icon wohler, weil ich jest aus bem fo Sinleben mich berausmache, und ich weiß nicht, man foll freilich teinen Aberglauben haben, aber es bat mir boch moblgethan, bag ber Schimmel sich nach mir wendet, wie ich in den Stall tomme, und wiehert, und daß der Hund so mit will; es ist doch ein gutes Beichen, und wenn man bie Thiere befragen tonnte. wer weiß, ob die Ginem nicht ben besten Rath geben konnten."

Die Mutter lachelte, aber ber Bater fagte: "Bergiß nicht, daß bu bich an ben Krappengacher baltft und geh' nicht voran und bind' bich nicht, ebe bu ibn befragt haft; ber tennt bas Inwendige aller Menschen auf gebn Stunden im Umtreis und ift ein lebendiges Sypothetenbuch. Jest bebut' dich Gott und laß

bir Beit, bu tannst auf zehn Tage ausbleiben." Bater und Sohn schüttelten sich die Hande und die Mutter

fagte: "3ch geb' bir noch ein Stud bas Geleite."

Der Buriche führte nun bas Bferd am Bügel und ging neben ber Mutter ber, ftill bis binaus por ben hof, und erft bei einer Biegung bes Weges fagte bie Mutter jagend: "Ich mochte dir gern Anweisungen geben."

"Ja, ja, nur ju, ich bore gern brauf."

Run begann die Mutter, indem fie die Hand bes Sohnes faste: "Bleib fteben, ich tann im Geben nicht gut reben. -Schau, baß fie bir gefällt, bas ift natürlich bas Erfte: ohne Lieb' ist teine Freud', und ich bin nun eine alte Frau, gelt ich barf Alles fagen ?"

"Wenn du dich nicht darauf freust und es nicht wie ein Gnadengeschent vom Himmel ansiehst, daß du ihr einen Kuß geben darst, da ist's die rechte Liebe nicht, aber . . . bleib doch stehen . . . und auch diese Liebe reicht noch nicht aus, da kann sich noch etwas anderes dahinter versteden. Glaub mir . . . " Die alte Frau hielt stotternd inne und wurde skammroth im Gesichte. "Schau, wo der rechte Respekt nicht ist, und wo man nicht Freud daran hat, daß eine Frau grad so eine Sache in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anders, da geht's schwer; und vor Allem achte darauf, wie sie sich zu den Dienstboten stellt."

"Ich will Euch immer abnehmen und in klein Geld wechseln, was Ihr meinet, Mutter; das Sprechen wird Euch schwer. Jest bas verstebe ich schon. Sie darf nicht zu ftolz und nicht zu ver-

traut fein."

"Das freilich, aber ich seh's einer am Mund an, ob der Mund schon gestucht und geschimpft und gescholten hat, und ob er's gern thut. Ja, wenn du sie im Aerger weinen sehen, wenn du sie im Jorn ertappen könntest, da wäre sie am besten kennen zu lernen; da springt der versteckte inwendige Mensch heraus, und das ist oft einer mit Geierkrallen wie ein Teusel. O Kind! Ich hab' viel ersahren und ins Aug' gesaßt. Ich seh' daran, wie eine das Licht auslöscht, wie's in ihr aussieht und was sie für ein Gemüth hat. Die so im Borbeigehen mit einem Hui das Licht ausdläst, mag's fünkeln und blaken, das ist eine, die sich auf ihr schnelles Schaffen was einbildet, und sie thut doch Alles nur halb und hat keine Rube im Gemüth."

"Ja, Mutter, bas machet Ihr mir ju fcmer; eine Lotterie

ift und bleibt es immer."

"Ja, ja, du brauchst auch nicht Alles zu behalten, was ich mein', nur so obenhin, wenn dir's nacher vorkommt, wirst schon sinden, wie ich's gemeint habe, und dann paß auf: ob sie gut beim Arbeiten redet, ob sie etwas in die Hand nimmt, wenn sie mit dir spricht, und nicht allemal still balt, wenn sie ein Wort sagt, und nicht eine Scheinarbeit thut. Ich sage dir, Arbeitsamsteit ist bei einer Frau Alles. Meiner Mutter Red' ist immer gewesen: ein Mädchen darf nie mit leeren Handen gehen und muß über drei Zäune springen, um ein Federchen auszulesen. Und dabei muß sie doch beim Schassen ruhig und stetig sein, nicht so um sich rasen und ausbegehren, als wolle sie jest grad

ein Stud von der Welt herunter reißen. Und wenn sie dir Red' und Antwort giebt, merk auf, ob sie nicht zu blöd' und nicht zu ked ist. Du glaubst gar nicht, die Mädchen sind ganz anders, wenn sie einen Mannshut sehen, als wenn sie unter sich sind, und die, wo immer gar so thun, als ob sie bei Jedem sagen wollten: friß mich nicht! das sind die schlimmsten, aber die so ein gewestes Mundstud haben und die meinen, wenn Jemand in der Stude sei, durste das Maul gar nicht still stehen, die sind noch ärger."

Der Bursche lachte und fagte: "Mutter, Ihr solltet einmal predigen geben in ber Welt berum und Rirche balten für bie

Madden allein."

"Ja, das könnte ich auch," sagte die Mutter ebenfalls lachend, "aber ich bringe das Letzte zuerst vor. Natürlich, daß du zuerst drauf siehst, wie sie zu Eltern und Geschwistern steht; du bift ja selber ein gutes Kind, da brauch' ich dir nichts zu sagen. Das vierte Gebot kennst du."

"Ja, Mutter, da seib ruhig, und da habe ich mein besons beres Merkzeichen: die viel Wesens von der Elternliebe machen, da ist's nichts; das zeigt sich am besten wie man thut; und wer viel davon schwätzt, ist mud und matt, wenn's ans Thun geht."

"Du bift ja gescheit," sagte bie Mutter in spottischer Gludseligkeit, legte bie hand auf bie Bruft und schaute ju ihrem

Sohne auf: "Soll ich bir noch mehr fagen?"

"Ja, ich hör' Guch immer gern."
"Mir ist, wie wenn ich heut' zum erstenmal so recht mit dir reben könnte, und wenn ich sterbe, so habe ich nichts mehr hinter mir, was ich vergessen habe. Das vierte Gebot! ja, da sällt mir ein, was mein Bater einmal gesagt hat. O, der hat Alles verstanden und viel in Schriften gelesen, und ich habe eins mal zugehört, wie er zum Pfarrer, der ost bei ihm war, gesagt hat: Ich weiß den Grund, warum beim vierten Gebot allein eine Belohnung ausgesetzt ist, und man meint doch, da wäre es grad am unnöthigsten, denn das ist ja das natürlichste, aber es heißt: Chre Bater und Mutter, damit du lange lebest! ... damit ist nicht gemeint, daß ein braves Kind siedzig oder achtzig Jahr alt wird; nein, wer Vater und Mutter ehrt, lebt lange, aber rückwärts. Er hat das Leben von seinen Eltern in sich, in der Ersinnerung, in Gedanten, und das kann ihm nicht genommen wers

ben und er lebt lange auf Erben, wie alt er auch sei. Und wer Bater und Mutter nicht ehrt, ber ift erft beut auf die Welt getommen und morgen nicht mehr ba."

"Mutter, bas ift ein gutes Wort, bas verftebe ich und werbe es auch nicht vergeffen, und meine Rinber follen's auch lernen; aber je mehr 3hr fo rebet, je fcwerer wird mir's, daß

ich Gine finde; ich meine, fie mußte fo fein wie 3br."

"D Rind, sei nicht so einfaltig! Mit neunzehn, zwanzig Jahren bin ich auch noch gang anbers gewesen, wild und eigenwillig, und auch jest bin ich noch nicht, wie ich fein möchte! Aber was ich bir noch sagen wollte? ja, von wegen ber Frau. Es ist wunderlich, warum es gerade dir so schwer wird. Aber bir ift von Rlein auf Alles ichwerer geworben, bu haft erft mit awei Sabren laufen gelernt und tannft boch jest fpringen wie ein Kullen. Nur noch ein paar Rleinigkeiten, aber ba kennt man oft Großes braus. Mert' auf, wie fie lacht; nicht fo platicia jum Musichutten, und nicht fo fpigig jum Schnabelden machen, nein, fo von innen beraus, ich wollt', bu mustest wie bu lachft, bann tonntest bu's icon abmerten."

Der Sohn mußte hierbei laut auflachen und die Mutter fagte immer: "Ja, ja, fo ifte, fo bat grad mein Bater auch gelacht, fo hat's ihm ben Budel geschüttelt und die Achfeln gehoben." Und je mehr die Mutter bas fagte, um so mehr mußte ber Sobn lachen, und fie stimmte endlich felbst mit ein, und so oft bas Gine aufhörte, ftedte bas fortgefeste Lachen bes Anbern es wieber an. Sie festen fich an einen Wegrain, ließen bas Bferb grafen, und indem die Mutter ein Maasliebchen abpflucte und damit in ber hand spielte, sagte sie: "Ja, bas ift auch mas, bas bat viel ju bedeuten. Gieb Ucht, ob ihr Blumen gebeiben, ba ftedt viel drin, mehr als man glaubt."

Man borte in der Ferne Madchen fingen, und die Mutter fagte: "Mert' auch auf, ob fie beim Singen gern gleich bie zweite Stimme fingt; bie wo gern immer ben Zon angeben, bas hat etwas zu bebeuten; und schau! ba tommen Schultinder, Die fagen mir auch mae. Wenn bu's ertundschaften tannft, ob fie

ihr Schreibbuch aus ber Schule noch hat, bas ift auch wichtig."
"Ja, Mutter, Ihr nehmt noch bie ganze Belt zum Bahrgeichen. Bas foll benn bas jest zu bedeuten baben, ob fie ibr

Schreibbuch noch bat?"

Digitized by Google

"Daß bu noch fragst, bas zeigt, baß bu noch nicht ganz gescheit bift. Gin Mabchen, bas nicht gern alles aufbewahrt, mas

einmal gegolten bat, bas bat tein rechtes Berg."

Der Sobn batte mabrend bes Rebens versucht, die Treib. fonur an ber Beitiche, Die fich vertnotet batte, aufzufnupfen; iett bolte er bas Meffer aus ber Tafche und schnitt ben Anoten entzwei. Dit bem Finger barauf hindeutenb, fagte bie Mutter :

"Siehft bu? bas barfft bu thun, aber bas Mabden nicht. Gieb Acht, ob fie einen Anoten ichnell gerschneibet; ba liegt ein

Gebeimniß brin."

"Das tann ich errathen," fagte ber Sohn. "Aber Guer Schubbandel ift Guch aufgegangen, und wir muffen jest fort."

"Ja, und bu bringft mich bamit noch auf mas," faate bie Mutter. "Schau, bas ift noch eins ber beften Zeichen: gieb Acht, wie sie bie Soube vertritt, nach innen ober nach außen, und ob fie ichlurtt und viel Soubmert gerreift."

"Da mußte ich jum Souhmacher laufen," fagte ber Sohn lachelnb: "o Mutter, Alles bas, mas 3br fagt, bas finbet man

nicht bei einander."

"Ja, ja, ich red' zu viel, und bu brauchft ja nicht Alles ju behalten, es foll bich nur baran erinnern, wenn's bir portommt. Ich meine nur: nicht mas eine hat ober erbt, ift bie hauptsache, sondern mas eine braucht. Jest aber, bu weißt, ich habe bich ruhig geben laffen, jest mach' mir bein Gerz auf und fag': Bas ift bir benn geschehen, bag bu voriges Jahr von ber Bochzeit in Endringen beim getommen bift wie bebert und feitdem nicht mehr ber alte Burich bift von ebebem? Saa's, vielleicht tann ich dir belfen."

"O Mutter, bas tennet Ihr nicht, aber ich will's Guch sagen. 3ch hab' Eine gesehen, bie bie Rechte gewesen ware, aber es ist bie Unrechte gewesen."

"Um Gottes willen! Du haft bich boch nicht in eine Chefrau verliebt ?"

"Nein, es ist aber bod bie Unrechte gewesen. Was foll ich

ba viel brum berum reben? Es war eine Magb."

Der Sohn athmete tief auf, und Mutter und Sohn fcwiegen eine geraume Beile; endlich legte bie Mutter die Sand auf seine Schulter und fagte: "D bu bift brav, ich bante Gott, baß er bich so hat werben laffen. Das haft bu brav gemacht, baß bu bir bas aus bem Sinn geschlagen haft. Dein Bater hatt' bas nie zugegeben, und bu weißt ja, was Batersegen zu bebeu-

ten bat."

"Nein, Mutter, ich will mich nicht braver machen, als ich bin, es hat mir selber ganz allein nicht gesallen, daß sie eine Magd ist; das geht nicht, und drum bin ich fort. Aber es ist mir doch härter geworden, mir das aus dem Sinn zu bringen, als ich geglaubt habe; aber jest ist's vorbei, und es muß vorbei sein, ich habe mir das Wort gegeben, daß ich mich nicht nach ihr erkundige, Niemand frage, wo sie ist und wer sie ist; ich bringe Euch, will's Gott, eine rechte Bauerntochter."

"Du haft doch ben Rechtschaffenen an bem Madchen gemacht

und haft ihm nicht ben Ropf verwirrt?"

"Mutter, da, meine Hand, ich habe mir nichts vorzuwerfen." "Ich glaube dir," fagte die Mutter und brückte mehrmals

feine hand, "und Blud und Segen auf ben Beg."

Der Sohn stieg auf, und die Mutter sah ihm nach und jest rief sie: "Halt', ich muß dir noch was sagen, ich habe das Beste vergessen."

Der Sohn wendete das Pferd, und bei der Mutter angestommen, sagte er lächelnd: "Aber nicht wahr, Mutter, das ift

bas Lette?"

"Ja, und die beste Probe. Frage das Mädchen auch nach den Armen im Ort und dann lauf' herum und horch die Armen aus, was sie über sie reden. Das muß eine schlechte Bauerntochter sein, die nicht ein Armes an der Hand hat, dem sie Gutes thut. Mert dir das, und jest behüt' dich Gott und reit' scharf zu."

Und wie er nun davon ritt, sprach die Mutter noch ein

Gebet auf feinen Beg, bann tehrte fie gurud nach bem Sof.

"Ich hatt' ihm boch noch sagen sollen, daß er sich auch nach des Josenhansen Kindern erkundigen soll, was aus denen geworden ist," sagte die Mutter in seltsamer Erregung vor sich hin, und wer weiß die verborgenen Wege, die die Seele geht, die Strömungen, die hinziehen über unserer erkennbaren Schicht oder tief unter ihr? Es erwacht eine längst verklungene Lied- und Tanzweise in deiner Erinnerung, du kannst sie nicht laut singen, du bringst die Töne nicht zusammen, aber innerlich bewegt es sich dir ganz deutlich und es ist dir, als ob du es

bortest. Was ist's, bas plöglich biese verklungenen Tone in bir erweckte?

Warum bachte jest die Mutter an diese Kinder, die schon längst aus ihrem Gedächtniß geschwunden waren? War die and dächtige Stimmung von jest wie eine Erinnerung an eine andere längst verklungene, und erweckte sie damit die begleitenden Umstände derselben? Wer kann die unwägdaren und unsichtbaren Elemente sassen, die hin und her von Mensch zu Mensch, von Erinnerung zu Erinnerung schweben und schwingen!

Mls bie Mutter in ben Sof gurudtam gu bem Bauer, fagte

biefer fpottisch:

"Du hast ihm gewiß noch viel Unterweisung gegeben, wie man die beste sischt; ich habe auch dafür vorgesorgt, ich habe voraus an den Krappenzacher geschrieben, der wird ihn schon in die rechten Häuser bringen. Er muß eine bringen, die brav Baten hat."

"Das Bagenhaben macht die Bravheit nicht aus," entgegnete

Die Mutter.

"So gescheit bin ich auch," hohnte ber Bauer, "aber warum soll eine nicht brav sein können und boch auch brav Bagen baben?"

Die Mutter ichwieg. Nach einer Beile aber fagte fie:

"An ben Krappenzacher haft ihn gewiesen? Beim Krappenzacher ist ber Bub vom Josenhans untergebracht gewesen." So knüpfte sie jest durch ben Namen laut an ihre frühere Erinnerung an, und jest erst wurde sie sich bewußt, wessen sie sich erinnert hatte, und kam später bei nachfolgenden Ereignissen, die sich uns bald aufthun werden, noch oft darauf zurück.

"Ich weiß nicht, was bu rebest," fagte ber Bauer, "was bast bu mit bem Kind? Warum fagst bu jest nicht, baß ich bas

gescheit gemacht habe?"

"Ja, ja, bas ift gescheit," bestätigte bie Frau, aber bem Alten genügte bas nachträgliche Lob nicht, und er ging brummend binaus.

Ein gewisses ärgerliches Bangen, daß es doch mit dem Johannes schief gehen könne, und daß man sich vielleicht zu sehr übereilt habe, machte den Alten für die Gegenwart und Alles, was ihn umgab, unwirsch.

## 14. Der Schimmelreiter.

Am Abend beffelben Tages, an bem Johannes ausgeritten war von Zusmarshofen, tam ber Krappenzacher ins Haus bes Robelbauern und saß mit diesem lange im hinterstübchen und las ibm leise einen Brief vor.

"Hundert Kronenthaler mußt bu mir geben, wenn die Sache ins Reine tommt, und das will ich schriftlich," fagte der Krappen-

zacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler waren auch genug, bas

ift ein icon Stud Gelb."

"Rein, keinen rothen Heller weniger als runde hundert, und ich schenke dir dabei noch gut und gern hundert, aber ich gönne es dir und beiner Schwester, und thue gern einem im Ort einen Gefallen. Ich bekame in Endringen und in Siebenhöfen gut und gern das Doppelte. Deine Rosel ist eine rechte Bauerntochter, da kann man nichts dagegen sagen, aber was Besonderes ist sie nicht, da kann man fragen: was kostet das Dupend von denen?"

"Sei still, das leid' ich nicht."

"Ja, ja, will still sein und bich nicht im Schreiben verwirren. Jest schreib' gleich."

Der Robelbauer mußte bem Rrappengacher willfahren, und

als er geschrieben batte, fagte er:

"Wie meinft, foll ich meiner Rofel etwas bavon fagen?"

"Freilich mußt du das, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch Niemand im Ort; das verträgt das Schnausen nicht, und ein Jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag' der Rosel, sie soll sich alltagsmäßig anziehen und die Kühe melken, wenn er kommt. Ich lasse ihn allein zu dir ins Haus, hast ja gelesen, daß der Landsriedbauer schreibt, er habe seinen eigenen Kopf und liese gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnell heut' Abend hinüberschieden nach Lauterbach und dir den Schimmel von deinem Schwager holen lassen; ich will den Freier dann schon durch einen Unterhändler nach einem Gaul zu dir schieden. Laß du dir auch nichts merken."

Der Krappenzacher ging weg, und ber Robelbauer rief seine Schwester und seine Frau ins hinterstübchen und theilte ihnen unter Angelobung ber Geheimhaltung mit, baß morgen ein

Freier für die Rosel käme, und zwar ein Mensch wie ein Prinz, der einen Hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit Einem Wort, des Landfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheimhalten. Rach dem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten,

Nach dem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüßele zu fragen, ob sie, wenn sie heirathe, gern mit ihr ginge als Magd, sie gabe ihr den doppelten Lohn, den sie jett habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barfüßele gab ausweichende Antwort, denn sie war nicht geneigt, mit der Rosel zu gehen, und wußte, daß diese bei ihrem Antrag noch andere Absichten hatte: sie wollte zuerst ihren Triumph andringen, daß sie einen Mann kriege, und was sur einen, und dann sollte Barfüßele ihr daß Hauswesen in Stand halten, um daß sie sich disher fast gar nichts bekummert datte. Daß hätte nun Barfüßele gerne gethan für eine ihr zugeneigte Herrin, aber nicht für Rosel, und sollte sie einmal von ihrer jeßigen Meisterin fort, dann wollte sie nicht mehr in Dienst, dann lieber sür sich, sei es auch in der Fabrik mit ihrem Bruder.

Roch als sich Barfußele zu Bette legen wollte, rief sie bie Meisterin und vertraute ihr bas Geheimniß mit bem Hinzufügen: "Du haft zwar immer Gebuld gehabt mit ber Rosel, jest aber hab' boppelte, so lange ber Freier ba ift, bag est keinen

Larmen im Sause giebt."

"Ja, ich finde es aber schlecht, daß sie jest das einzige mal die Kühe melten will; das heißt ja den guten Menschen betrügen, und sie kann ja gar nicht melten."

"Du und ich wir konnen bie Welt nicht anbern," sagte bie Meifterin, "ich mein', bu haft fur bich allein schwer genug; laß

bu Andere treiben, mas fie wollen."

Barfüßele legte sich mit dem schweren Gedanken nieder, wie doch die Menschen sich gar kein Gewissen daraus machen, einzander zu betrügen. Sie wußte zwar nicht, wer der Betrogene sein wurde; aber sie hatte tieses Mitleid mit dem armen jungen Mann, und schwarz wurde es ihr vor den Augen, als sie denten mußte: wer weiß, vielleicht wird die Rosel mit ihm ebenso anzgeführt, wie er mit ihr.

Um Morgen, als Barfüßele in aller Frühe jum Fenster hinaus fab, forat fie plöglich zurud, als ware ihr ein Schuß an die Stirne gefahren. "Himmel! Was ist denn das?" Sie rieb sich hastig die Augen und riß sie wieder auf und fragte sich, ob sie noch träume. "Das ist ja der Schimmelreiter von der Endringer Hochzeit, er kommt daher ins Dorf, er holt dich, nein, er weiß nichts; aber er soll's wissen... Rein, nein, was willst du? Er kommt näher, immer näher, er schaut nicht auf ... Sine doppelt ausgeblühte Relke fällt von der Hand Barfüßeles über dem Fensterdrett aus ihn nieder, sie trisst den Mantelsack seines Pferdes, aber er sieht sie nicht, und sie fällt auf die Straße, und Barfüßele eilt hinad und nimmt das verräthersiche Beichen wieder zu sich, und jest geht es ihr auf wie ein neuer sürchterlicher Tag: das ist ja der Freier der Nosel, der ist's, den sie gemeint hat am gestrigen Abend. Sie hatte ihn nicht genannt, aber es kann kein Anderer sein, Keiner, und der soll betrogen werden?

Im Schuppen auf bem grünen Alee, ben sie ben Kühen aufsteden wollte, kniete Barfüßele und betete inbrunftig zu Gott, er möge ben Fremben bavor bewahren, baß er die Rosel bestäme. Daß er ihr eigen werden sollte — sie wagte es nicht, sich bem Gebanken binzugeben, und nicht, ibn zu verscheuchen.

Raum hatte sie gemolten, als sie zur schwarzen Marann' hinüber eilte; sie wollte sie fragen, was sie thun solle; die schwarze Marann' lag schwer trant, sie war fast taub geworden und versstand taum mehr zusammenhängende Worte, und Barfüßele wagte es nicht, das Geheimniß, das ihr halb anvertraut worden und das sie halb errathen hatte, so laut zu schreien, daß es die schwarze Marann' verstand. Leute von der Straße konnten es hören. Sie kehrte wieder rathlos nach Haus zurück.

Barfüßele mußte ins Feld und ben gangen Tag braußen bleiben beim Einpflanzen der Rübenseglinge. Bei jedem Schritte sast zögerte sie und wollte zurüd und dem Fremden Alles sagen, aber das Gebot der Unterthänigkeit eben so sehr als eine bessondere Betrachtung drängte sie fort zu ihrer angewiesenen Pflicht. Wenn er so einfältig und unbesonnen ist, daß er so sahrlässig hineinrennt, dann ist ihm nicht zu helsen, dann verdient er's nicht besser, und — versprochen ist ja noch nicht geheirathet, tröstete sie sich zulest; aber sie war doch den ganzen Tag voll Unruhe, und als sie nach der Heimkehr Abends die Kühe molt und Rosel mit dem vollen Kübel an einer ausgemoltenen Kub

Digitized by Google

faß und hell fang, ba borte fie ben Fremben mit bem Bauer im benachbarten Bferbeftall. Es handelt fich um einen Schimmel. Aber mober tam benn ein Schimmel in ben Stall? fie batten ja bisber feinen?

Sest fragte ber Frembe: "Wer ift bas, bas baneben fingt?" "Das ift meine Schwester," sagte ber Bauer, und auf bieses Bort bin fiel Barfußele ein und sang bie zweite Stimme so machtig, fo tropig, daß fie ibn zwingen wollte, daß er auch fragen muffe, mer benn bruben bas fei; aber bas Singen batte ben Uebelstand, daß man baburch nicht hören konnte, ob er benn mirtlich gefragt babe. Und als Rosel mit bem vollen Rübel über ben hof ging, wo eben jest ber Schimmel vorgeführt und be-

. ichaut murbe, fagte ber Bauer: "Da, die da, das ist meine Schwester. Rosel! Stell' ab und richt' mas jum Rachteffen, wir haben einen Bermanbten jum

Saft; ich will ibn icon binaufbringen."

"Und die Kleine da hat wol die zweite Stimme gesungen?" fragte ber Frembe. "Ift bas auch eine Schwester?"
"Nein, bas ist so halb und halb ein angenommenes Kind;

mein Bater ift fein Bfleger gewesen."

Der Bauer wußte recht mobl, daß folche Milothätigfeit ein iconer Rubm eines Saufes fei, und barum batte er es vermieben, Barfüßele gradaus Magd zu nennen.

Barfubele mar aber innerlich frob, daß ber Frembe nun boch von ihr mußte. Wenn er gescheit ift, muß er fich bei mir nach ber Rofel ertundigen, berechnete fie richtig; bann mar bie Anknüvfung gegeben, und er war wenigstens vor Unglud bewahrt.

Rofel trug bas Effen auf, und ber Frembe mar gar erftaunt, bag fo fonell eine fo fone Gafterei bergerichtet fei; er konnte nicht wiffen, daß Alles porbereitet mar, und Rosel entschuldigte, daß er einstweilen fürlieb nehmen follte mit ber geringen Aufwartung, er fei's gewiß ju Saufe beffer gewohnt. Gie rechnete nicht obne Klugbeit, daß bas Bervorbeben eines weltbefannten Ruhmes Jebem wohlthue.

Barfüßele mußte beute in ber Rüche bleiben und Rosel Alles in die Sand geben, und immer und immer bat fie: "Go fag' mir boch um Gotteswillen, wer ift's benn? Wie beift er benn?" Rosel gab feine Antwort, und die Meisterin loste endlich bas Bebeimniß, indem fie erklarte: "Jest tannft bu's icon fagen,

es ift bes Lanbfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Richt wahr, Umrei, bu haft noch ein Andenken von feiner Mutter?"

"Ja, ja," sagte Barfüßele, und sie mußte sich auf ben Herd niebersegen, so war es ihr in die Knies gesahren. Wie wunderbar war das Alles! Also der Sohn ihrer ersten Wohlthäterin ist es. "Nun muß ihm geholsen werden, und wenn das ganze "Dorf mich steinigt, ich leid's nicht!" sprach sie in sich binein.

Der Fremde ging fort, man gab ihm das Geleite, aber noch auf der Treppe tehrte er wieder um und sagte: "Meine Pfeise ist mir ausgegangen, und ich zünd' mir sie am liebsten mit einer Kohle an." Er wollte offenbar mustern, wie es in der Küche aussähe. Die Rosel brängte sich vor ihm herein und reichte ihm mit einer Zange eine Kohle, sie stand gerade vor

Barfußele, bas hinten an ber Effe auf bem Berb faß.

Und noch fpat in ber nacht, als Alles im Sause fcon fchlief, verließ Barfußele baffelbe und rannte im Dorfe bin und ber. Sie fucht Jemanben, bem fie es fagen konnte, bamit er ben Johannes marne, aber fie weiß Riemand. Salt, ba wohnt ber Beiligenpfleger, ber ift ein Feind bes Robelbauern, und ber weiß Alles geschmälzt anzubringen; aber . . zu einem Geinde beines Meifters gehft bu nicht, und überhaupt ju Reinem bier. Saft icon Feinde genug von ber Gemeinberathefitung ber wegen bes Dami . . . Ja, ber Dami, ber tann's. Warum nicht? Gin Mann tann eber bavon reben, was tann man ihm Sinterhaltiges gutrauen? Und ber Johannes, ja, so beißt er, er wird ibm bas nicht vergeffen, ja, und bann bat ber Dami einen Unnebmer, und was für einen! So einen Mann! So eine Familie! Da tann's ibm nicht mehr fehlen. Rein, ber Dami barf fich nicht ins Dorf magen. D lieber Gott, er ift ja ausgewiesen! Aber ber Roblenmathes, ber konnte es, und vielleicht boch ber Dami . . .

hin und her wie ein Irrlicht schweiste ihr Denken, und sie selber irrte durch die Feldwege, ohne zu wissen wohin, und es war ihr heute so schreckhaft, wie das immer ist, wenn man nichts weiß von der Welt und in Gedanken so dahin geht; sie erschrak vor jedem Tone, die Frosche im Weiher krächzen so surchterlich, und die Schnarren in den Wiesen so heimtüdisch, die Baume stehen so schwarz in die Nacht binein. So hat beute

gegen Endringen zu gewittert. Der himmel ift von fliegenden Wolken überzogen, nur manchmal blinkt ein Stern bervor.

Barfüßele eilt durch das Feld in den Wald, sie will boch zum Dami, sie muß sich wenigstens mit einem Menschen davon ausreden. Wie ist es im Wald so dunkel! Was ist das für ein Bogel, der jett in der Nacht zwitschert, fast wie eine Amsel, wenn sie am Abend heimsliegt, und "ich tomm' tomm' tomm'; tomm' schon, tomm' schon!" lautet der Klang? Und jett schlägt die Nachtigall, so ohne Athemholen, so von innen heraus, quellend, sprudelnd, leise rieselnd, wie ein Waldquell, der aus dem Innersten der Erde gespeist wird.

Mehr hin und her schlängelten sich nicht die Wurzeln auf bem Walbwege, als die Gebanken Barfüßeles burcheinander liefen.

"Nein, der Plan ist nichts! Geh nur wieder heim," sagte sie sich endlich und kehrte um, aber noch lange wanderte sie in den Feldern umher; sie glaubte nicht mehr an Irrlichter, aber heute war es doch, als ob sie eines hin und her führte, und heute zum erstenmal spürte sie auch, daß sie im Nachtthau so lange barfuß umherging, und dabei brannten ihr die Wangen. In Schweiß gebadet kam sie endlich heim in ihre Kammer.

## 15. Gebannt und erlöst.

Um Morgen als Barfüßele erwachte, lag das Halsgeschmeide, das sie einst von der Landfriedbäuerin erhalten, auf ihrem Bette; sie mußte sich lange besinnen, dis sie sich erinnerte, daß sie dasselbe noch gestern Abend herausgenommen und lange betrachtet hatte.

Als fie fic aufrichten wollte, waren ihr alle Glieber wie zerschlagen, und bie Sanbe mubfam ineinander klammernd, jam-

merte fie:

"Um Gotteswillen nur jest nicht krant sein! Ich habe keine Beit dazu, ich kann jest nicht." Wie im Zorn gegen ihren Körper, ihn mit der Willenskraft gewaltsam bezwingend, stand sie auf; aber wie erschrak sie, als sie jest sich in dem kleinen Spiegel betrachtete. Ihr ganzes Gesicht war geschwollen. "Das ist die Strafe, weil du gestern Nacht noch so herumgelausen bist und hast fremde Menschen und auch böse zu Hülfe rusen wollen." Sie schlug sich wie zur Züchtigung ins schwerzende Gesicht, nun aber verband sie sich über und über und ging an ihre Arbeit.

Als die Meisterin sie sah, wollte sie, daß sie sich zu Bette lege; aber die Rosel schimpfte, das sei eine Bosheit des Barfüßele, daß sie jest krank sein wolle, sie habe das zum Possen gethan, weil sie wisse, daß man sie jest nöthig habe. Barfüßele war sill, und als sie im Schuppen war und Klee in die Rause steckte, da sagte eine helle Stimme: "Guten Morgen! Schon fleißig?" Es war seine Stimme.

"Nur ein bisle," antwortete Barfüßele und big bann bie Bahne über einander, vor Allem über den neidischen Teufel, ber sie so verhert und entstellt hatte, daß er fie unmöglich erkennen

fonnte.

Sollte fie fich jest zu ertennen geben?

Man muß es abwarten.

Während sie nun molf, fragte Johannes Allerlei. Zuerst über das Milchergebniß der Kühe, und ob man verlaufe und wie, und wer buttere, und ob vielleicht eines im Hause Buch barüber führe.

Barfüßele zitterte; jett war es in ihrer Hand, ihre Nebenbuhlerin zu beseitigen, indem sie zeigte, wie sie war; aber wie seltsam zusammengesponnen sind die Fäden alles Thuns! Sie schämte sich vor Allem, über ihre Meistersleute schlecht zu sprechen, obgleich sie nur eigentlich die Rosel getrossen hätte, denn die Anderen waren brav; aber sie wußte, daß es auch einen Dienstboten schändet, wenn er das innere Wesen des Hauses zur Schande preisgibt, und sie sicherte sich daher, indem sie zuerst sagte: das stehe einem Dienstboten nicht wohl an, seine Meistersleute zu beurtheilen: "und gutherzig sind sie Alle," seine Meistersleute zu beurtheilen: "und gutherzig sind sie Alle," seine Meistersleute zu beurtheilen: "und gutherzig sind sie Alle," seine dies auch Rosel trop ihres hestigen und herrischen Wesens. Zest siel ihr was Gutes ein. Sagte sie gleich, wie die Rosel sei, so reiste er schnell wieder ab, er war dann freilich von der Rosel los, aber er war dann auch fort, und mit kluger Rede sagte sie daher:

"Ihr scheint mir bedachtsam, wie auch Eure Eltern ben Ramen dafür haben. Ihr wisset aber, daß man tein Stückle Bieh in einem Tag recht kennt; so mein' ich, Ihr solltet ein bischen hier bleiben, und nachher können auch wir Zwei einander besser kennen lernen, und da wird dann schon ein Wort das andre geben, und wenn ich Such dienstlich sein kann, an mir soll's nicht sehlen.

Ich weiß zwar nicht, warum Ihr so viel ausfragetagle."

"D bu bift ein Schelm, aber bu gefällst mir," sagte Johannes. Barfüßele zudte zusammen, so daß die Ruh vor ihr zurud: wich und sie fast ben Melkfübel verschüttete.

"Und bu follft auch ein gutes Trintgelb haben," feste Johannes hinzu und ließ einen Thaler, benn er icon in ber hand

gehabt, wieder in die Tasche fallen.

"Ich will Euch noch was fagen," begann Barfüßele noch mals, als fie sich zu einer andern Kuh begab. "Der Heiligenspsieger ist ein Feind von meinem Meister, daß Ihr das ja wisset, wenn er sich an Euch anklammern will."

"Ja, ja, ich seh' schon, mit dir kann man reden; aber du haft ja ein geschwollenes Gesicht; ben Kopf verbinden, das hilft

bir nichts, wenn bu fo barfuß gehft."

"Ich bin's so gewohnt," sagte Barfüßele, "aber ich will Euch folgen. 3ch bante."

Man hörte oben Schritte sich naben. "Wir reben schon noch

mehr miteinander," ichloß der Buriche und ging bavon.

"Ich danke dir, dider Baden!" sagte Barfüßele hinter ihm drein und hätschelte sich die geschwollene Wange, "du bist gescheit gewesen; durch dich kann ich ja mit ihm reden, wie wenn ich nicht da wäre, unter der Larve wie der Kastnachtshansel. Juchbe!

Das ist lustig!"

Bunderbar war's, wie diese innere Freudigkeit ihr körperliches Fiebern sast auslöste, nur müde war sie, unsäglich müde, und es war ihr theils lieb, theils wehe, als sie den Oberknecht das Bernerwägelein schmieren sah und hörte, daß der Meister jett gleich mit dem Fremden über Land sahren wolle. Sie eilte in die Küche, und da hörte sie, wie in der Stude der Bauer zu Johannes sagte: "Wenn du reiten willst, Johannes, das wäre ganz geschickt; da könntest du zu mir aus's Bernerwägelein sitzen, Rosel, und du Johannes reitest neben her."

"Da fahrt bie Bäuerin aber auch mit," feste Johannes nach

einer Baufe bingu.

"Ich habe ein Kind an der Brust, ich kann nicht weg," sagte die Bauerin.

"Und ich mag auch nicht so am Werktag .im Land herum-

fahren," erganzte Rofel.

"Oh mas! Wenn so ein Better ba ift, barfft bu schon einen freien Tag machen," brangte ber Bauer, benn er wollte, baß

Johannes alsbald mit der Rosel beim Furchenbauer ankomme, damit sich dieser keine Hoffnung mache für eine seiner Zöchter; zugleich wußte er auch, daß so eine kleine Aussahrt über Land die Leute rascher zusammenbringe als achttägiger Besuch im Hause.

Johannes fowieg, und ber Bauer in feinem innern Drangen ftieß ihn an und fagte halblaut: "Reb' ihr boch ju; es tann

fein, fie folgt bir eber und geht mit."

"Ich mein'," fagte Johannes laut, "beine Schwester hat Recht, daß sie nicht so mitten in der Woche im Land herumsfahren will. Ich spann' meinen Schimmel zu deinem, dann tönnen wir auch sehen, wie sie mit einander gehen, und zum Nachtessen sind wir wieder da, wenn nicht schon früher."

Barfüßele, die das Alles hörte, biß sich auf die Lippen und konnte sich fast gar nicht halten vor Lachen über die Rede des Johannes; "ja," dachte sie vor sich bin, "den habt ihr noch nicht am Halfter, geschweige denn am Zaum, der läßt sich nicht gleich in der Welt herumführen wie versprochen, daß er nicht

mehr gurud tann."

Sie mußte ihr Tuch von bem Gefichte abthun, fo beiß wurde

es ihr vor Freude.

Das war nun ein seltsamer Tag heute im Hause, und Rosel erzählte halb ärgerlich, was für wunderliche Fragen der Johannes an sie gestellt habe, und Barfüßele jubelte innerlich, denn Alles das, was er wissen wollte und wovon sie sich recht gut abnehmen konnte, warum er es fragte, alles das war ja in ihr erfüllt. Aber was nütt das? Er kennt dich nicht, und wenn er dich auch kennt, du bist ein armes Waisenkind und in Dienst, da kann nimmer was draus werden. Er kennt dich nicht und wird dich nicht fragen.

Um Abend, als die beiben Manner zurudkehrten, hatte Barfüßele schon das Tuch um die Stirne abnehmen können, nur das um Kinn und Schläfe gebundene aber mußte fie noch bebalten

und breit vorziehen.

Johannes schien jest weber Wort noch Blid für sie zu haben. Dagegen war sein Hund bei ihr in ber Küche, und sie gab ihm zu fressen und streichelte ihn und redete auf ihn hinein: "Ja! Wenn du ihm nur Alles sagen könntest, du würdest ihm gewiß Alles treu berichten!"

Der hund legte feinen Ropf in ben Schoof Barfugeles und

Digitized by Google

icaute fie mit verftanbnifreichen Mugen an, bann icuttelte er ben Ropf, wie wenn er sagen wollte: es ift bart, ich tann leiber

Gottes nicht reben.

Rest ging Barfüßele binein in die Rammer und fang die Rinder, Die icon lange ichliefen, noch einmal ein mit allerlei Liebern, aber ben Balger, ben fie einft mit Johannes getangt, fang fie am meiften. Johannes borchte wie verwirrt barauf bin und ichien abwesend in seinen Reben. Rosel ging in die Rammer und bieß Barfüßele ichweigen.

Noch spat in ber Nacht, als Barfußele eben für die schwarze Marann' Baffer geholt batte und mit bem vollen Rubel auf bem Ropfe nach bem Elternhause ging, begegnete ihr eben Johannes, ber fich nach bem Wirthshause begab. Mit gepreßter Stimme

fagte fie: "Guten Abend!"

"Ei, du bist's?" sagte Johannes, "wohin benn noch mit bem Baffer ?"

"Bu ber fcmargen Marann'."

"Wer ift benn bas?"

"Eine arme bettlägerige Frau."

"Die Rosel hat mir ja gefagt, es gebe bier feine Armen?" "D, lieber Gott, mehr als genug; aber bie Rofel bat's gewiß nur gefagt, weil fie meint, es ware eine Schande fur bas Dorf. Gutmuthig ift fie, bas tonnt Ihr mir glauben, fie ichentt gern meg."

"Du bift eine gute Bertheidigung, aber bleib' nicht steben

mit bem schweren Rubel. Darf ich mit bir geben?"

"Warum nicht?"

"Du hast Recht, bu gehst einen guten Weg und ba bist bu bebutet, und vor mir brauchft bu bich gar nicht zu fürchten."

"3d fürchte mich vor Riemand und am wenigsten vor Gud.

3d hab's Gud beute angeseben, baß 3br aut seib." "Wo benn?"

"Weil Ihr mir gerathen habt, wie ich bas geschwollene Gesicht wegbringe; es hat mir schon geholfen, ich hab' jest Schuhe an."
"Das ist brav von bir, baß bu folgst," fagte Johannes

mit Boblgefallen, und ber Sund ichien bas Boblgefallen an Barfüßele zu bemerken, benn er fprang an ibr binauf und ledte ibre freie Sand.

"Romm ber, Lur," befahl Johannes.

Digitized by Google

"Nein, laffet ibn nur," entgegnete Barfugele, "wir find icon aute Freunde, er ift beute bei mir in der Ruche gewesen; mich und meinen Bruder haben die hunde alle gern."

"So? bu haft auch noch einen Bruber?"

"Ja, und da hab' ich Euch bitten wollen, Ihr thatet Guch einen Gotteslohn erwerben, wenn 3hr ihn als Rnecht ju Guch nebmen konntet: er wird Guch gewiß fein Lebenlang treu bienen."

"Bo ift benn bein Bruber?"

"Da drunten im Walde, er ift vor der Hand Rohlenbrenner." "Ja, wir baben wenig Balb und gar teine Röhlerei, einen Senn' tonnt' ich eber brauchen."

"Ja, dazu wird er sich auch anschiden. Jest, da ist das Haus."

"Ich warte, bis bu wieber tommst, fagte Johannes, und Barfußele ging binein, bas Waffer abzustellen, bas Feuer ber-

zurichten und ber Marann' frifch zu betten.

Als fie herauskam, ftand Johannes noch ba, ber hund sprang ihr entgegen, und lange stand fie hier noch bei Johannes an dem Bogelbeerbaum, ber flufterte fo ftill und wiegte feine Bweige, und fie fprachen über allerlei, und Johannes lobte ihre Rlugbeit und ihren regen Sinn und fagte gulett: "Wenn bu einmal beinen Blat andern willft, bu warft bie rechte Berfon für meine Mutter."

"Das ist bas größte Lob, was mir ein Mensch auf ber Belt batte fagen konnen," betheuerte Barfußele, "und ich habe noch ein Anbenten von ihr." Sie ergablte nun bie Begebenheit aus ber Rinbergeit, und Beibe lachten, als Barfugele bemertte, wie ber Dami es nicht vergeffen wolle, bag bie Landfriedbäuerin ibm noch ein Baar leberne hofen schuldig fei.

"Er foll fie haben," betheuerte Johannes.

Sie gingen noch mit einander bas Dorf hinein, und 30-hannes gab ihr eine Hand zur "Guten Nacht."

Barfüßele wollte ibm fagen, bag er ihr icon einmal eine Sand aegeben, aber wie von bem Gebanten erschredt, flog fie davon und hinein ins haus. Sie gab ihm teine Antwort auf seine Gute Nacht! Johannes ging finnend und innerlich verwirrt in feine Berberge im Auerhabn.

Barfüßele aber fand am anbern Morgen ben biden Baden wie weggeblafen, und luftiger trallerte es noch nie burch Saus,

Hof und Stall und Scheuer, als am heutigen Tage, und heute auch sollte sich's entscheiben, heute mußte sich Johannes erklären. Der Robelbauer wollte seine Schwester nicht länger ins Geschrei bringen, wenn's vielleicht boch nichts wäre.

Fast ben ganzen Tag faß Johannes brinnen in ber Stube bei ber Rosel, sie nahte an einem Mannshembe, und gegen Abend tamen bie Schwiegereltern bes Robelbauern und andere Gefreun-

bete. Es muß fich entscheiben.

In der Kuche prozelte der Braten, und das Fichtenholz knackte, und die Wangen Barfüßeles brannten von dem Feuer auf dem Herde und von innerem Feuer angefacht. Der Krappenzacher ging ab und zu, herauf und herunter in großer Geschäftigteit, er that im ganzen Hause wie daheim und rauchte aus der Pfeise des Rodelbauern.

"Also ist's doch entschieden!" klagte Barsüßele in sich hinein. Es war Nacht geworden, und viele Lichter brannten im Hause, Rosel ging hoch aufgeputzt zwischen Stude und Küche hin und her und wußte doch nichts anzurühren. Eine alte Frau, die ehemals als Köchin in der Stadt gedient hatte, war mit zum Kochen angenommen worden. Es war Alles bereit.

Jest fagte bie junge Bauerin zu Barfugele: "Geh' nauf und

mad' bich g'funntigt" (fonntaglich angetleibet).

"Warum?"

"Du mußt heute aufwarten, bu triegst bann auch ein beffer Leggelb."

"3d möchte in der Ruche bleiben."

"Nein, thu', was ich dir gesagt habe, und mach' hurtig." Amrei ging in ihre Kammer, und todtmüde setzte sie sich eine Minute verschnausend auf ihre Trube; es war ihr so bang, so schwer, — wenn sie nur jest einschlafen und nimmer auswachen könnte. Aber die Pflicht rief, und kaum hatte sie das erste Stück ihres Sonntagsgewandes in der Hand, als Freude in ihr ausbliste, und das Abendroth, das einen hellen Strahl in die Dachkammer schickte, zitterte auf den hechgerötheten Wangen Amrei's.

"Mach' bich g'sunntigt!" Sie hatte nur Ein Sonntagskleib, und das war jenes, das sie damals beim Tanze auf der Nachhochzeit in Endringen angehabt, und jedes Biegen und Rauschen des Gewandes tönte Freude und jenen Walzer, den sie bamals getanzt; aber wie die Nacht rasch hereinsant und Amrei nur noch im Dunkeln alles sestknüpste, so bannte sie auch wieder alle Freude hinweg und sagte sich nur, daß sie Johannes zu Ehren sich so ankleide; und um ihm zu zeigen, wie sehr sie Alles, was aus seiner Familie-komme, hochbalte, band sie zuletzt auch noch den Anhenker um.

So tam Barfüßele geschmudt, wie bamals zum Tanze in

Enbringen, von ihrer Rammer berab.

"Bas ist das? Was hast du, dich so anzuziehen?" schrie Rosel im Aerger und in der Unruhe, daß der Bräutigam so lang ausdlieb. "Was hast du deinen ganzen Reichthum an? Ist das eine Magd, die so ein Halsband anhat und so eine Denknunze? Gleich thust du das herunter!"

"Nein, das thu' ich nicht, das hat mir seine Mutter gesschenkt, wie ich noch ein kleines Kind war, und das hab' ich angebabt, wie wir in Endringen mit einander getanzt haben."

Man borte etwas fallen auf der Treppe, aber Niemand

achtete barauf, benn Rosel schrie jest:

"So, bu nichtsnutige verteufelte Her, bu warst ja in Lumpen versault, wenn man bich nicht herausgenommen hatte, bu willst

mir meinen Brautigam wegnehmen?"

"Heiß' ihn nicht so, ehe er's ift," antwortete Amrei mit einer seltsamen Mischung von Tönen, und die alte Köchin aus der Küche rief: "Das Barfüßele hat Recht, man darf ein Kind nicht bei seinem Namen nennen, eh' es getauft ist: das ist lebensegefährlich."

Umrei lachte, und bie Rofel fcrie:

"Warum lachft du?"

"Soll ich heulen?" fagte Barfußele, "ich hatte Grund ge-

nug, aber ich mag nicht."

"Wart', ich will bir zeigen, was du mußt," schrie Rosel! "da!" und sie riß Barfüßele nieder auf den Boden und schlug ihr ins Gesicht.

"Ich will mich ja ausziehen, laß los!" schrie Barfüßele, aber Rosel ließ ohnedieß ab, benn wie aus bem Boben heraus

gewachsen, ftanb jest Johannes por ibr.

Er war leichenblaß, seine Lippen bebten, er konnte kein Bort hervorbringen und legte nur bie Hand schützend auf Barsfüßele, die noch auf ber Erbe kniete.

Digitized by Google

Barfußele war die erfte, die ein Wort sagte, und fie rief: "Glaubet mir, Johannes, fie ist noch nie so gewesen, in ihrem

ganzen Leben nicht, und ich bin Schulb . . .

"Ja, du bist Schuld, und komm! Mit mir gehst du, und mein bist du! Willst du? Ich hab' dich gefunden und habe dich nicht gesucht! und jest bleibst du bei mir, meine Frau. Das hat Gott gewollt."

Ber jest in bas Auge Barfüßeles hatte feben tonnen!

Aber noch hat kein sterbliches Auge ben Bliz am himmel völlig erfaßt, und erwarte es ihn noch so sest, es wird boch geblendet; und es gibt Blize im Menschenauge, die nie und nimmer sest gesehen, es gibt Regungen im Menschengemüthe, die nie und nimmer fest gesaßt werden; sie schwingen sich über die Welt und lassen sich nicht halten.

Ein rascher Freudenblit, wie er in dem Auge erglänzen müßte, dem sich der Himmel aufthut, hatte aus dem Antlite Amrei's gezuckt, und jest bedeckte sie das Gesicht mit beiden Händen, und die Thränen quollen ihr zwischen den Fingern bervor.

Johannes bielt feine Sand auf ibr.

Alle Gefreundete waren herzugekommen und faben staunend,

was hier vorging.

"Was ist benn bas mit bem Barfüßele? Was ift benn ba?"

larmte ber Robelbauer.

"So? Barfüßele heißt bu?" jauchzte Johannes, er lachte laut und heftig und rief wieder: "Jest tomm. Willst du mich? Sag's nur hier gleich, ba sind Zeugen, und die muffen's bestätigen. Sag' Ja, und nur ber Tob soll uns von einander scheiben."

"Ja! und nur der Tod soll uns von einander scheiden!"

rief Barfüßele und warf fich an seinen hals.

"Gut, so nimm sie gleich aus bem haus!" schrie ber Robel-

bauer ichaumend vor Born.

"Ja, und das brauchst du mir nicht zu heißen, und ich dant' dir für die gute Auswartung, Better; wenn du einmal zu uns tommst, wollen wir's wett machen." So erwiderte Johannes. Er safte sich mit beiden handen an den Kopf und rief: "Herr Gott! O Mutter, Mutter! Was wirst Du dich freuen!"

"Geh hinauf, Barfüßele, und nimm beine Trube gleich mit, es foll nichts mehr von dir im Haus fein," befahl ber Robelbauer. "Ja wohl, und mit weniger Geschrei geschieht bas auch," erwiderte Johannes. "Komm, ich geh' mit bir, Barfüßele; sag', wie beißt benn du eigentlich?"

"Amrei!"

"Ich hatt' schon einmal eine Amrei haben follen, die ift die Schmalzgräfin, und du bist meine Salzgräfin. Juche! Jest komm, ich will auch beine Kammer seben, wo du so lange gelebt haft; jest kriegst du ein großes Haus."

Der hund ging immer mit borstig aufstehenden Rudenhaaren um den Robelbauer herum, er merkte wohl, daß der Robelbauer eigentlich gerne den Johannes erwürgt hätte, und erst als Johannes und Barfüßele die Treppe hinauf waren, ging der hund ihnen nach.

Johannes ließ die Kifte stehen, weil er sie nicht aufs Pferd nehmen konnte, und packte alle habseligkeiten Barfüßeles in den Sac, den sie noch von dem Bater ererbt hatte, und Barfüßele crzählte dabei durcheinander, was der Sac alles schon mitgemacht habe, und die ganze Welt drängte sich zusammen in Gine Minute und war ein tausendschriges Wunder. Barfüßele sah staunend drein, als Johannes ihr Schreibebuch aus der Kindheit mit Freude begrüßte und dabei rief: "Das bring' ich meiner Mutter, das hat sie geahnt; es giebt noch Wunder in der Welt."

Barfüßele fragte nicht weiter barnach. War benn nicht Alles ein Bunder, was mit ihr geschah? Und als wüßte sie, daß die Rosel alsbald die Blumen ausreißen, und auf die Straße wersen würde, so fuhr sie noch einmal mit der Hand über die Pflanzen alle hin; sie füllten ihre Hand mit Nachtihau, und jest ging sie mit Johannes hinab, und eben als sie das haus verlassen wollte, drüdte ihr noch Jemand im Finstern still die Hand; es war die

Bauerin, die ihr fo noch Lebewohl fagte.

Auf der Schwelle rief noch Barfüßele, indem sie die Hand an die Thürpfoste hielt, an der sie so oft träumend gelehnt hatte: "Möge Gott diesem Hause alles Gute vergelten und alles Böse vergeben!" Aber kaum war sie einige Schritte entsernt, als sie rief: "Ach Gott, ich habe ja alle meine Schuhe vergessen; die stehen oben auf dem Brett." Und noch hatte sie diese Worte kaum ausgesprochen, als wie nachtrabend die Schuhe von dem Fenster herabslogen auf die Straße.

"Lauf' drin zum Teufel!" fcrie eine Stimme aus dem Dachfenster. Die Stimme tonte tief, und boch war's Die Rosel.

Digitized by Google

Barfüßele las die Schuhe zusammen und trug sie mit Joshannes, der den Sad auf dem Ruden hatte, nach dem Wirthshause. Der Mond schien hell, und im Dorfe war bereits Alles still.

Barfüßele wollte nicht im Wirthshause bleiben.

"Und ich möchte am liebsten heut' noch fort," feste Johannes

hinzu.

"Ich will bei ber Marann' bleiben," entgegnete Barfüßele, "das ist mein Elternhaus, und du läßt mir deinen Hund. Gelt, du bleibst bei mir, Lux? Ich fürchte, sie thun mir heute Nacht was an, wenn ich bier bleibe."

"Ich wach' vor dem Haus," entgegnete Johannes, aber es ware beffer, wir gingen jest gleich; was willst du denn noch hier?"

"Bor Allem muß ich noch zu ber Marann'. Sie hat Muttersftelle an mir vertreten, und ich hab' sie heute den ganzen Tag noch nicht gesehen und nichts für sie sorgen können, und sie ist noch krank dazu. Ach Gott, es ist hart, daß ich sie allein lassen muß. Aber was will ich machen? Komm, geh mit zu ihr."

Sie gingen mit einander durch das schlafende mondbeschienene Dorf hand in hand. Richt weit von dem Elternhause blieb Barfüßele stehen und sagte: "Siehst du? Auf diesem Fled da, da hat mir beine Mutter den Anhenter geschenkt und einen Kuß gegeben."

"So? Und ba haft noch einen und noch einen."

Selig umarmten sich bie Liebenben. Der Bogelbeerbaum rauschte brein, und vom Walbe ber tonte Nachtigallenschlag.

"So, jest ift's genug, nur noch ben, und dann gehft mit herein zur Marann'. O lieber Gott im fiebenten himmel! Bas

wird die fich freuen!"

Sie gingen mit einander hinein in das Haus, und als Barfüßele die Stubenthür öffnete, siel eben wieder, wie damals der Sonnenstrahl, jest ein breiter Mondstrahl auf den Engel am Kachelosen, und er schien jest noch fröhlicher zu lachen und zu tanzen, und jest rief Barfüßele mit mächtiges Stimme: "Marann'! Marann'! Wachet auf! Marann', Glück und Segen ist da. Wachet auf!"

Die Alte richtete sich auf, ber Mondstrahl fiel auf ihr Antlig und ihren Hals, sie riß die Augen weit auf und fragte: "Bas

ift? Was ift? Wer ruft?"

"Freut Cuch, ba bring' ich Guch meinen Johannes!" "Meinen Johannes!" schrie die Alte gellend. "Lieber Gott, meinen Johannes! Wie lang ... wie lang ... ich hab' bich, ich hab' bich, ich banke bir Gott, tausend und tausendmal! D mein Kind! Ich seine hach mit tausend Augen und tausendsach ... Nein da, da beine Hand!... Romm her! bort in der Kiste die Aussteuer ... Nehmt das Tuch ... Mein Sohn! Mein Sohn! Ja, ja, die ist dein ... Johannes, mein Sohn! mein Sohn!" Sie lachte trampfhaft auf und siel zurück ins Bett. Amrei und Johannes waren davor niedergekniet, und als sie sich aufrichteten und sich über die Alte beugten, athmete sie nicht mehr.

"O Gott, sie ist todt, die Freude hat sie getödtet!" schrie Barfüßele, "und sie hat dich für ihren Sohn gehalten. Sie ist glücklich gestorben. D! wie ist denn das Alles in der Welt, o wie ist das Alles!" Sie sank wiederum am Bette nieder und

weinte und ichluchte bitterlich.

Endlich richtete fie Johannes auf, und Barfüßele brudte ber Tobten die Augen zu. Sie ftand lange mit Johannes ftill am

Bette, bann fagte fie:

"Komm, ich will Leute weden, daß sie bei der Leiche wachen. Gott hat's wunderbar gut gemacht. Sie hat Niemand mehr gehabt, der für sie sorgt, wenn ich sort bin, und Gott hat ihr noch die höchste Freude in der letzten Minute gegeben. Wie lang, wie lang hat sie auf diese Freude gewartet!"

"Ja, jest kannst aber heute nicht hier bleiben," sagte Johannes, "und jest folgst mir und gehst gleich heute noch mit mir."

Barfüßele wedte die Frau des Lodtengraders und schidte sie zur schwarzen Marann', und sie war so wunderbar gefaßt, daß sie dieser sogleich sagte, man solle die Blumen, die auf ihrem Fensterbrett stehen, auf das Grad der schwarzen Marann' pslanzen und nicht vergessen, daß man ihr, wie sie immer gewünscht hätte, ihr Gesangbuch und das ihres Sohnes unter den Kopf lege.

· Als sie endlich Alles angeordnet hatte, richtete sie sich hoch auf, streckte und baumte sich und sagte: "So! Zest ist alles sertig; aber verzeih mir nur, du guter Mensch, daß du jest gleich so mit mir in das Elend hinein sehen mußt, und verzeih mir auch, wenn ich jest nicht so bin, wie ich eigentlich sein möcht. Ich seh' wohl, es ist Alles gut, und Gott hatt's nicht besser machen können, aber der Schreck liegt mir noch in allen Gliedern, und Sterben ist doch gar eine harte Sache, du kannst nicht glauben, wie ich mir darüber fast das hirn aus dem Kopf

gebacht habe. Aber jett ist's schon gut, ich will schon wieber beiter sein, ich bin ja bie gludseligste Braut auf Erben."

"Ja, bu hast Recht. Komm, wir wollen fort, Willst bu

mit mir auf bem Gaul figen?" fragte Johannes.

"Ja. Ift bas noch ber Schimmel, ben bu auf ber Endringer Bochzeit gehabt haft?"

"Freilich."

"Und o! ber Robelbauer! Schickt ber noch in ber Nacht, eh bu tommst, nach Lauterbach und läßt sich einen Schimmel holen, damit du ins Haus kommen kannst. Hotto! Schimmele, geh nur wieder heim, "schloß sie fast freudig, und so kehrten sie in Benken und Empsinden wieder ins gewöhnliche Leben zurud und lernten aus ihm ihre Glückseligkeit neu kennen.

## 16. Silbertrab.

Nicht wahr, es ist tein Traum? Wir sind Beibe mit einander wach, und morgen wird's Tag und dann wieder ein Tag und so tausendmal fort?" So sprach Barfüßele mit dem Lux, der bei ihr verblieben war, während Johannes drinnen im Stall den Schimmel aufschirrte. Jetzt kam er heraus, packte den Sac auf und sagte: "Da sit," ich drauf, und du sitzest vor mir im Sattel."

"Laß mich lieber auf meinen Sad figen."

"Wie bu willft."

Er schwang sich hinauf, bann sagte er: "So, jest tritt auf meinen Juß, tritt nur fest brauf und gieb mir beine beiben Hanbe," und leicht schwang sie sich hinauf, und er hob sie empor und kußte sie und sagte bann: "Jest kann ich mit bir machen, was ich will, bu bist in meiner Gewalt."

"Ich fürchte mich nicht," sagte Barfüßele, "und bu bift auch

in meiner Gewalt."

Schweigend ritten sie mit einander durch das Dorf hinaus. Im letten hause brannte noch ein Licht, dort wachte die Todtengräberin bei der Leiche der Marann', und Johannes ließ Barfüßele sich ausweinen.

Erst als fie über ben Holberwasen ritten, sagte Barsußele: "Da hab' ich einmal die Ganse gehütet, und ba hab' ich einmal beinem Bater zu trinken gegeben aus bem Brunnen bort. Behut'

dich Gott, du Holzbirnenbaum, und euch, ihr Felder und ihr Wälber! Es ift mir, wie wenn ich Alles nur geträumt hätte, und verzeih mir nur, lieber Johannes, ich möcht' mich freuen und kann doch nicht und darf doch nicht, wenn ich benk', daß da drinnen eine Todte liegt; es ist eine Sünde, wenn ich mich freue, und eine Sünde, wenn ich mich nicht freue. Weißt was, Johannes? Ich sag, es ist schon ein Jahr um, und ich freue mich; aber nein, über's Jahr ist schon und heut ist auch schon, ich freue mich heut', just. Jest reiten wir in den himmel hinein! Ach, was hab' ich da auf dem Holderwasen stür Träume gehabt, daß der Kutuk vielleicht ein verzauberter Prinz sei, und jest sit; ich auf dem Gaul und jest bin ich Salzgräfin geworden. Das freut mich, daß du mich Salzgräfin geheißen hast; ich weiß, daß sie jest in Haldendrunn darüber spötteln, aber mir ist's recht, daß du mich Salzgräfin geheißen hast. Kennst du denn anch die Gesschichte von dem: so lieb wie daß Salz?"

- "Nein, mas ift benn bas?"

"Es ift einmal ein Ronig gewesen und ber fragt seine Tochter: wie lieb haft bu mich benn? und ba fagt fie: ich hab' bich fo lieb . . . fo lieb wie das Salz. Der König benft, das ist eine einfältige Antwort, und ift bos barüber. Es vergeht nicht lange Reit, ba giebt ber Konig eine große Gafterei, und bie Lochter macht es, daß alle Speisen ungefalzen auf den Tifch tamen. Da bat's natürlich bem König nicht geschmedt, und er fragte bie Tochter: warum ist benn heut' Alles so schlecht gekocht? bas schmedt ja Alles nach gar nichts — und ba fagt fie: febt Ibr nun? Weil bas Salz fehlt. Und bab' ich nun nicht Recht gehabt, daß ich gefagt habe, ich hab' Euch fo lieb, fo lieb wie bas Salg? Der König bat ihr Recht gegeben, und barum fagt man noch beutigen Tages: fo lieb wie bas Salg. Die Geschichte bat mir die fcwarze Marann' ergablt. Ach Gott, die tann jest nicht mehr ergablen. Da brinnen liegt eine Tobte, und borch! bort folagt bie Nachtigall, fo gludfelig. Aber jest porbei! Ich will icon beine Salggrafin fein, Johannes. Du follft es fcon fpuren. Ja, ich bin gludselig, just, o bie Marann' hat ja auch gefagt: Gott freut fich, wenn bie Menfchen luftig find, wie fich Eltern freuen, wenn ihre Rinber tangen und fingen; getangt haben wir icon, und jest tomm, jest wollen wir fingen. Wend' jest da links ab in den Wald, wir reiten ju meinem Bruder,

fie haben jest ben Meiler ba unten an ber Strafe. - Sing', Nachtigall! wir fingen mit!

> Rachtigall, ich bor' bich fingen; Das Berg im Leib mocht' mir gerfpringen; Romm nur bald und fag mir wohl. Wie ich mich verhalten foll!"

Und die Beiden fangen allerlei Lieder, traurig und luftig, ohne Aufhoren, und Barfußele fang die zweite Stimme ebenfo wie bie erfte. Um meiften aber fangen fie ben Lanbler, ben fie auf ber Endringer Sochzeit breimal mit einander getanzt, und fo oft fie absetten, berichtete balb bas Eine balb bas Undere, wie es bes Fernen gebacht, und Johannes fagte:

"Es ift mir ichwer geworden, ben Landler aus bem Ropf gu friegen, benn ba bift bu immer brin berum getangt. 3ch bab' teine Magb zur Frau haben wollen, benn ich muß bir nur fagen,

ich bin ftolg."

"Das ist recht, ich bin's auch." Nun erzählte Johannes, wie er mit sich gekampft babe, wie bas aber nun gut fei, benn jest fei Alles vorbei. Er berichtete, wie er zum erften und zweitenmal in die Heimath ber Mutter geschickt worden, um sich von ba eine Frau zu holen. Wie ihm Barfüßele bamals beim Antritt in Endringen gleich ins Berg gestiegen sei, er habe es gespurt und sich barum, als er gehort habe, daß fie eine Magd fei, nicht zu erkennen gegeben.

Barfußele berichtete bagegen von bem Benehmen ber Rofel in Endringen, und wie fie's bamals jum erstenmal gefrantt babe, daß die Rofel fagte: es ift nur unfere Magb, und nach allerlei beweglicher bin = und Wiberrebe folog Johannes: "3d tonnte narrisch werben, wenn ich mir benten will, es hatte anders tommen tonnen. Wie tonnte bas nur fein, ich joge mit einer Andern als bu beimmarts? Wie mare bas nur moglich?"

Rach ihrer besonnenen Art fagte Barfüßele:

"Dent' nicht zu viel, wie's batt' anders fein tonnen; fo und fo und anders. Wie's einmal ift, ift es recht und muß recht fein, fei's Freud ober Leib, und Gott hat's fo gewollt, und jest ift's an uns, bag wir's weiter recht machen."

"Ja," fagte Johannes, "wenn ich bie Augen jumache und Muerbad, Dorfgefdicten. Vl. 13

bich fo reben bore, so meine ich, ich bore meine Mutter. Grade so batte fie auch gesagt. Und auch beine Stimme ist fast fo."

"Sie muß jest von uns traumen," sagte Barfüßele. "Ich glaub's ganz gewiß und fest." Und nach ihrer Art inmitten aller lebenssichern Fassung doch erfüllt von allerlei Bundersamem, mit dem ihre Jugend vollgepfropft war, sagte sie jest:

"Bie beißt benn bein Gaul?"

"Wie er aussieht."

"Rein, wir wollen ihm einen Namen geben, und weißt bu wie? Silbertrab."

Und nach der Weise des Ländlers, den sie mit einander getanzt, sang jett Jodannes immer und immer das eine Wort: Silbertrab! Silbertrab! und Barfüßele sang mit, und eben jett indem sie keinersei Worte mehr sangen, die irgend was sagten, ward ihre Lustigkeit die reine, volle, undegrenzte; sie konnten allerlei Jubel hineinlegen und hinausklingen lassen. Und wieder hing sich allerlei Jodeln daran; denn es giebt ein Glodengeläute in der Seele, das keinen zusammenhängenden Ton mehr hat, keine bestimmte Weise, und doch Alles in sich schließt, und hin und her und auf und ab in Jubeltönen schwang und wiegte sich das Herz der Liebenden. Und wieder ging's an Schelmenlieder, und Amrei sang:

"Mein'n Schat halt' ich fest, Wie der Baum seine Aest, Wie der Apfel seinen Kern, Ich bab' ibn so gern,"

### Und Johannes erwiderte:

"In Ewigkeit laß ich mein Schätzele net (nicht), Und wenn es der Teufel am Kettele hatt; Am Kettele, am Schnürle, am Bandele, am Seil, In Ewigkeit ist mir mein Schätzle nicht feil."

### Und wieber sang Amrei:

"Tausendmal dent' ich dran, Wie mein Schatz tanzen kann, 'rum und 'num, hin und her, Wie ich's begehr'." Johannes erwiederte:

"Und alleweil ein biste luftig Und alleweil fidel, Der Teufel ist g'storben, 's tommt Niemand in d'Höll!"

Und jett fangen fie gemeinsam in langgezogenen Tonen bas tiefe Lieb:

"Auf Trauern folgt große Freud, Das tröftet mich allezeit; Beiß mir ein schwarzbraunes Mägbelein, Die hat zwei schwarzbraune Aeugelein, Die mir mein Herz erfreut."

"Mein eigen will sie sein, Keinem Andern mehr als mein, Und so leben wir in Freud und Leid, Bis uns der Tod von einander scheidt."

Das war ein helles Klingen im Walbe, wo ber Monbichein burch die Wipfel spielte und an Zweigen und Stämmen hing und zwei fröhliche Menschenkinder mit der Nachtigall um die Wette sangen. —

Und drunten beim Meiler saß noch in stiller Nacht der Dami beim Kohlendrenner, und der Kohlendrenner, der in der Racht gern sprach, erzählte allerlei Wundergeschichten aus der Bergangenbeit, wo der Wald hier zu Lande noch so geschlossen bestanden war, daß ein Sichhörnchen, ohne auf den Boden zu kommen, von Baum zu Baum vom Redar dis zum Bodensee lausen konnte, und jest eben berichtete er die Geschichte vom Schimmelreiter, der eine Wandlung des alten Heidengottes ist und überall Glanz und Pracht verbreitet und Glad ausgießt.

Es giebt Sagen und Märchen, die find für die Seele was für das Auge das hineinstarren in ein loderndes Feuer: wie das züngelt und sich verschlingt und in bunten Faiden spielt, hier verlischt, dort ausbricht und plöslich wieder Alles in eine Flammen-woge sich erhebt. Und wendest du dich ab von der Flamme, so ist die Nacht noch dunkler.

So hörte Dami zu, so schaute er sich manchmal um, und ber Koblenmathes erzählte so eintönig fort.

Da hielt er inne; bort kam von dem Berge berab ein Schimmel, und drauf sang es so lieblich. Will die Bunderwelt herabsteigen? Und immer näher kam das Pferd, und darauf saß ein wunderlicher Reiter, so breit, und hatte zwei Köpse, und das kam immer näher, und jest rief bald eine Mannerstimme, bald eine Frauenstimme: Dami! Dami! Die Beiden wollten in den Boden sinken vor Schreck, sie konnten sich nicht bewegen, und jest war es da, und jest stieg es ab, und: "Dami, ich bin's!" rief Barfüßele und erzählte Alles, was geschehen war.

Dami hatte gar nichts zu sagen und streichelte nur balb bas Pferd und bald ben Hund und nickte, als Johannes versprach: er wolle ihn zu sich nehmen und ihn zum Almhirten machen, er solle breißig Kübe auf der Alm baben und Buttern und Käsen

İernen.

"Du tommft aus bem Schwarzen ins Beife," fagte Bar-

füßele, "ba konnte man ein Rathfel baraus machen."

Dami gewann endlich bie Sprache und sagte: "Und ein paar leberne Hosen auch." Alle lachten, und er erklärte, daß ihm die Landfriedbauerin noch ein Baar leberne Hosen schuldig sei.

"Ich geb' dir einstweilen meine Bfeife, ba, bas foll bie Schwagerpfeife sein," sagte Johannes und reichte Dami seine Bfeife.

"Ja, dann haft bu ja teine," fagte Amrei in halber Ginrebe.

"Ich brauch' jest teine."

Wie selig sprang Dami in die Höhe und in die Blockhütte hinein, mit seiner silberbeschlagenen Pfeise, aber man hätte es nicht glauben sollen, daß er einen so fröhlichen Spaß machen könne; nach einer Weile kam er wieder und hatte den Hut des Kohlenmathes auf und seinen langen Rock an und in jeder Hand eine lange Fackel. Mit gravitätischem Gang und Ton ließ er nun die Brautleute an: "Was ist daß? Da, Johannes, ta hab' ich zwei Fackeln, da will ich dir mit heimleuchten. Wie kommst du dazu, so mir nichts dir nichts meine Schwester sortzunehmen? Ich din der großsährige Bruder, und bei mir mußt du um sie anhalten, und ehe ich Ja! gesagt habe, gilt Alles nichts."

Umrei lachte froblich, und Johannes bielt formlich bei Dami

um bie Band feiner Schwester an.

Dami wollte ben Scherz noch weiter treiben, benn er gesiel sich in ber Rolle, in ber ihm einmal so etwas gelungen war. Aber Amrei wußte, daß da kein Berlaß auf ihn war, er konnte

allerlei Albernheiten vorbringen und ben Scherz in sein Gegenztheil verkehren. Sie sah schon, wie der Dami mehrmals die Hand auf und zumachend nach dem Uhrgehänge des Johannes griff und immer wieder, bevor er es gesaßt, zunückzog; sie sagte baher streng, wie man einem tollenden Kinde wehrt: "Zest ist's genug! Das hast du gut gemacht, jest laß es dabei!"

Dami entlarvte sich wieder und sagte nur noch zu Johannes: "So ist's recht! Du hast eine stahlbeschlagene Frau und ich eine silberbeschlagene Pseise." Als Niemand lachte, sette er hinzu: "Gelt, Schwager, das hättest du nicht geglaubt, daß du einen so gescheiten Schwager hast? Ja, sie hat's nicht allein, wir sind in Einem Lopf gekocht. Ja Schwager!"

Er schien, als wollte er bie Freude: Schwager! fagen ju

fonnen, völlig austoften.

Man stieg endlich wieder auf, benn das Brautpaar wollte noch nach der Stadt, und schon als sie ein Stück weg waren, schrie Dami in den Wald: "Schwager! vergiß meine ledernen Hosen nicht!" Helles Lachen antwortete, und wiederum tonte Gesang, und die Brautleute ritten fort und sort in die Mondenacht hinein.

### 17. Ueber Berg und Thal.

Es lagt fich nicht so fortleben in gleichem Athem, es wechseln Nacht und Tag, lautlose Ruhe und wildes Rauschen und Brausen und bie Jahreszeiten alle. So im Leben der Natur, so im Menschenherzen, und wohl dem Menschenherzen, das auch in

aller Bewegung fich nicht aus feiner Bahn verirrt.

Es war Tag geworden, als die beiden Liebenden vor der Stadt antamen, und schon eine weite Strede vorher, als ihnen der erste Mensch begegnete, waren sie abgestiegen. Sie fühlten, daß ihre Aussahrt gar seltsam erscheinen mußte, und der erste Mensch war ihnen wie ein Bote der Erinnerung, daß sie sich wieder einsinden müßten in die gewohnte Ordnung der Menschen und ihre Hertömmlicheiten. Johannes führte das Pserd an der einen hand, mit der andern hielt er Amrei; sie gingen lautlos dahin, und so oft sie einander ansahen, erglänzten ihre Gesichter wie die von Kindern, die aus dem Schlase erwachen. So oft sie aber wieder vor sich niederschauten, waren sie gedankenvoll und bekümmert um das, was nun werden sollte.

Alls ob fie mit Johannes schon barüber gesprochen hatte, und in ber unmittelbaren Zuversicht, baß er bas Gleiche gebacht

baben muffe, wie fie, fagte jest Amrei:

"Freilich wol war's gescheiter gewesen, wir hatten die Sache ruhiger gemacht; du warst zuerst heim und ich war' berweil wo geblieben, meinetwegen, wenn nicht anders, beim Kohlenmathes im Wald, und du hattest mich dann abgeholt mit deiner Mutter oder mir geschrieben, und ich ware nachgekommen mit meinem Dami. Aber weißt du, was ich dent'?"

"Juft Alles weiß ich noch nicht."

"Ich bente, daß Reue das Dummste ist, was man in sich aussommen lassen kann. Wenn man sich den Kopf herunter reißt, man kann Gestern nicht mehr zu heute machen. Was wir gesthan haben, so mitten drin in dem Jubel, das ist recht gewesen und muß recht bleiben. Da kann man jetzt, wenn man ein dischen nüchtern ist, nicht darüber schimpsen. Zetzt müssen wir vur daran benken, wie wir weiter Alles gut machen, und du bist ja so ein richtiger Mensch, du wist sehen, kannst Alles mit mir überlegen, sag' mir nur Alles frei heraus. Kannst mir nichtengen, was du willst, du thust mir nicht weh damit; aber wenn du mir etwas nicht sagst, da thust du mir weh damit. Gelt, du bast auch keine Reue?"

"Rannft du ein Rathfel lofen?" fragte Johannes.

"Ja, bas habe ich als Rind gut tonnen."

"Nun so sag' mir: was ist bas? Es ist ein einfaches Wort, thut man ben ersten Buchstaben vorn 'runter, ba mocht' man sich ben Kopf 'runter reißen, und thut man ihn wieder auf, ba ist Alles fest."

"Das ift leicht," sagte Barfüßele, "tinberleicht, bas ift Reu' und Treu'." Und wie bie Lerchen über ihnen zu fingen begannen, so sangen fie jest auch bas Rathsellieb, und Johannes begann:

"Ei Jungfrau, ich will dir was aufzurathen geben, Wann du es erratheft, so heirath' ich dich: Was ist weißer als der Schnee?
Was ist grüner als der Klee?
Was ist schwärzer als die Kohl'?
Willst du mein Weibchen sein,
Errathen wirst du's wohl."

#### Amrei:

"Die Kirschenblust (Bluthe) ist weißer als der Schnee, Und wann sie verblubet hat, grüner als der Klee, Und wann sie verreifet hat, schwärzer als die Kohl', Weil ich dein Weiblein bin, errathen kann ich's wohl."

### Johannes:

"Was für ein König hat keinen Thron? Was für ein Knecht hat keinen Lohn?"

#### Amrei:

"Der König in dem Kartenspiel hat keinen Thron, Der Stiefelknecht hat keinen Lohn."

#### Johannes:

"Welches Feuer hat teine Sit? Und welches Meffer hat teine Spit ?"

#### Amrei:

"Ein abgemaltes Feuer hat feine Bis, Ein abgebrochenes Meffer hat feine Spig."

Plötlich schnalte Johannes mit ben Fingern und fagte: "Jest gieb Acht," und er sang:

"Was hat keinen Kopf und boch einen Hals? Und was schmedt gut ohne Salz und Schmalz?"

Amrei erwiederte raid:

"Die Flasch' hat keinen Kopf und boch einen hals, Und alles, was gezudert, ist schmedt ohne Schmalz und Salz."

"Du haft's nur halb errathen," lachte Johannes, "bift in ber Ruche steden geblieben; ich hab's so gemeint:

"Die Flasch' hat keinen Kopf und boch einen Hals, Und der Ruß von deinem Mund schmeckt ohne Schmalz und Salz."

Und nun sangen fie noch ben letten Bers bes vielgemundenen Ratbselliebes:

"Bas für ein Herz thut keinen Schlag? Bas für ein Tag hat keine Nacht?" "Das Herz an der Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjüngste Tag hat keine Nacht." "Ei Jungfrau, ich tann ibr nichts aufzurathen geben, Und ift es ihr wie mir, fo beirathen wir." "Ich bin ja teine Schnalle, mein Berg thut manchen Schlag, Und eine foone Nacht bat auch ber Bochzeitstag."

Am ersten Wirthshause vor bem Thore kehrten fie ein, und Amrei fagte, als fie mit Johannes in ber Stube mar und biefer

einen guten Raffee bestellt batte:

"Die Welt ist boch prachtig eingerichtet! Da haben die Leute ein Saus bergestellt und Stuble und Bante und Tifche und eine Ruche, barauf brennt bas Feuer, und ba haben fie Raffee und Mild und Buder und bas icone Gefdirr, und bas richten fie Alles ber, wie wenn wir's bestellt batten, und wenn wir weiter tommen, find immer wieder Leute da und Saufer und Alles brin. Es ift gerabe wie im Marlein: Tifchlein bed bich!"

"Aber Knuppel aus bem Sad! gebort auch bazu," fagte Johannes, griff in die Tafche und bolte eine Band voll Gelb

beraus, "ohne bas friegft bu nichts."

"Ja freilich," fagte Amrei, "wer biefe Raber hat, ber tann burch bie Welt rollen. Sag', Johannes, hat bir je in beinem Leben ein Kaffee so geschmedt, wie ber? Und bas frijche Beißbrod! Du haft nur ju viel bestellt; wir tonnen bas nicht Alles ermachen; bas Beigbrod, bas sted' ich ju mir, aber es ift schab um ben guten Raffee; o! wie manchem Armen that' ber wohl, und wir muffen ibn ba fteben laffen, und bu mußt ibn boch bezablen."

"Das macht nichts, man tann's nicht fo genau nehmen in

ber Belt."

"Ja, ja, bu haft Recht, ich bin halt noch genau gewöhnt; mußt mir's nicht übel nehmen, wenn ich fo mas fage, es geichiebt im Unverftand."

"Das haft bu leicht fagen, weil bu weißt, daß bu gescheit bift." Umrei stand bald auf, sie glubte vor hipe, und als sie jest vor bem Spiegel ftand, rief fie laut: "D lieber Gott! bin benn ich bas? Ich tenn' mich gar nicht mehr."

"Aber ich tenn' bich," fagte Johannes, "bu beißt Amrei und Barfußele und Salzgrafin, aber bas ift noch nicht genug, bu friegst jest noch einen Namen bagu: Lanbfriedbauerin ift auch nicht übel." Digitized by Google

"D lieber Gott! kann benn bas sein? Ich mein' jest, es

ware nicht möglich."

"Ja es giebt noch harte Bretter zu bohren, aber das sicht mich nickts an. Jest leg' dich ein wenig schlafen, ich will berweil nach einem Bernerwägele umschauen; du kannst am Tag nicht mit mir reiten, und wir brauchen ohnedies eins."

"Ich tann nicht schlafen, ich muß noch einen Brief nach halbenbrunn schreiben; ich bin so fort und hab' doch auch viel Gutes genoffen da, und hab' auch noch andere Sachen anzugeben."

"Ja, mach' bas, bis ich wieber tomm'."

"Johannes ging bavon, und Amrei schaute ihm mit seltssamen Gebanken nach: da geht er und gehört doch zu dir, und wie er so stolz geht! Ist es denn möglich, daß es wahr ist, er ist dein? . . Er schaut nicht mehr um, aber der Hund, der mit ihm geht; Amrei winkt ihm und lockt ihn, und richtig, da kommt er zurück gerannt. Sie ging ihm vor daß Haus entgegen, und als er an ihr hinauf sprang, sagte sie: "Ja, ja, schon gut, es ist recht von dir, daß du bei mir bleibst, daß ich nicht so allein bin; aber jest komm herein, ich muß schreiben."

Sie schieb einen großen Brief an den Schultheiß in Halbenbrunn, dankte der ganzen Gemeinde für die Wohlthaten, die sie empfangen, und versprach: einstens ein Kind aus dem Ort zu sich zu nehmen, wenn sie est machen könne, und verpslichtete nochmals den Schultheiß, daß man der schwarzen Marann' ihr Gesangduch unter den Kopf lege. Als sie den Brief zusiegelte, preste sie ihre Lippen dadei zusammen und sagte: "So, jest din ich sertig mit dem, was in Haldenbrunn noch lebt." Sie riß aber doch schnell den Brief wieder auf, denn sie hielt es sur schlicht, Johannes zu zeigen, was sie geschrieben. Dieser aber kam lange nicht, und Amrei erröthete, als die gesprächsame Wirthin sagte: "Ihr Mann hat wol auf dem Amt zu thun?" Daß Johannes zum erstenmal ihr Mann genannt wurde, das traf sie tief ins Herz.

Sie konnte nicht antworten, und die Wirthin sah sie staunend an. Amrei wußte sich vor ihren seltsamen Bliden nicht anders zu flüchten, als indem sie vor das haus ging und dort auf aufgeschichteten Brettern mit dem hunde saß und auf Johannes wartete. Sie streichelte den hund und schaute ihm tief glüdlich in die treuen Augen. — Rein Thier sucht und verträgt ben anhaltenben Menschenblid, nur bem Hunde scheint bas gegeben, aber auch sein Auge gudt balb und er blinzelt gern aus ber Ferne.

Die ift boch die Welt auf Ginmal fo rathselvoll und fo

offenbar!

Umrei ging mit bem Hunde hinein in ben Stall, sah zu, wie ber Schimmel fraß, und sagte: "Ja, lieber Silbertrab, laß bir's nur schmeden, und bring' und gut heim, und Gott gebe, baß es uns Allen gut geht."

Johannes tam lange nicht, und als fie ihn endlich fah, ging fie auf ihn zu und fagte: "Gelt, wenn du wieder was zu

beforgen haft auf ber Reise, nimmft mich mit?"

"So? ist dir's bang geworden? haft gemeint, ich war' bavon? ha, wie war's, wenn ich dich jest da figen ließ' und

bavon ritt'?"

Umrei zuckte zusammen, dann sagte sie streng: "Just wizig bist du nicht. Mit so etwas seinen Spaß haben, das ist zum Erdarmen einfältig! Du dauerst mich, daß du das gethan hast, du hast dir damit was gethan, es ist bös, wenn du es weißt, und bös, wenn du es nicht weißt. Du willst mir davon reiten und meinst, jest soll ich zum Spaß heulen? Meinst du vielleicht, weil du den Gaul hast und Geld, wärst du der Herr? Nein, dein Gaul hat uns Beide mitgenommen, und ich din mit dir gegangen. Wie meinst, wenn ich den Spaß machte und sagen thät': wie wär's, wenn ich dich da sizen ließ? Du dauerst mich, daß du den Spaß gemacht hast."

"Ja, ja, du sollst Recht haben, aber hör' doch jest einmal auf."
"Nein, ich red', so lang noch was in mir ist von einer Sache, wo ich die Beleidigte bin, und an mir ist es, von der Sache auszuhören, wenn ich will. Und dich selber hast du auch beleidigt, Den, der du sein sollst und der du auch bist. Wenn ein Anderes was sagt, was nicht recht ist, kann ich drüber weg springen; aber an dir darf kein Schmussledchen sein, und glaub' mir, mit so etwas Spaß machen, das ist grad, wie

wenn man mit bem Crucifix ba Buppe fpielen wollte."

"Dho! Go arg ift's nicht; aber allem Auschein nach ver-

ftehft du teinen Spaß."

"Ich versteh" wohl, das wirst du schon erfahren, aber nicht mit so etwas, und jest ist's gut. Jest bin ich sertig und denke nicht mehr dran." Dieser kleine Zwischensall zeigte Beiben schon früh, daß sie bei aller liebenden Hingebung sich doch vor einander zusammennehmen mußten, und Amrei fühlte, daß sie zu hestig gewesen war, und ebenso Johannes, daß es ihm nicht anstand, mit der Berlassenheit Amrei's und ihrer völligen hingegebenheit an ihn ein Spiel zu treiben. Sie sagten das einander nicht, aber Jedes fühlte es dem Andern ab.

Das kleine Wölkden, das aufgestiegen war, zersloß bald vor der helldurchbrechenden Sonne, und Amrei jubelte wie ein Kind, als ein schönes grünes Bernerwägelein kam, mit einem runden gepolsterten Sig drauf. Noch bevor angespannt war, seste sie sich hinauf und klatsche in die Hände vor Freude. "Zest mußt mich nur noch fliegen machen," sagte sie zu Johannes, der den Schimmel einspannte, "ich bin mit dir geritten, jest fahr' ich und nun bleibt nichts mehr als Fliegen."

Und im hellen Morgen fuhren fie auf schöngebahnter Straße bahin. Dem Schimmel schien bas Fahren leicht, und Lux belite

por Freude immer vor ihm ber.

"Dent' nur, Johannes," fagte Amrei nach einer Strede, "bent' nur, bie Wirthin hat mich icon fur beine Frau gehalten."

"Und das bist du schon, und darum stag' ich nichts danach, was sie alle dazu sagen mögen. Du himmel und ihr Lerchen und ihr Bäume und ihr Felder und Berge! schaut her, das ist mein Weible! Und wenn sie zankt, ist sie grad so lieb, wie wenn sie einem was Schönes sagt. O meine Mutter ist eine weise Frau, o die hat's gewußt: sie hat gesagt, ich soll darauf achten, wie sie im Born weint, da kommt der inwendige Mensch heraus. Das war ein lieber, scharfer, schöner, böser, der heute bei dir herausgekommen ist, wie du dort gezantt hast. Jett kenn' ich tie ganze Sippschaft, die in dir stedt, und sie ist mir recht. O du ganze weite Welt! Ich dank' dir, daß du da bist! du Alles. Welt! Ich dank' dir, daß du da bist! du Alles, Alles. Welt! Ich saged ich, hast du, so lang du stehst, so ein lieb Weible gesehen? Juchbe! juchbe!"

Und wo Einer am Wege ging, an bem man vorbei fuhr, faßte Johannes Amrei an und rief: "Schau, schau, bas ist mein Beible!" bis ihn Amrei bringend bat, bas zu lassen; er aber saste: "Ich weiß mir vor Freude nicht zu helsen. Ich könnte es ber ganzen Welt zurusen, baß Alles mit mir jubelt, und ich weiß gar nicht, wie können die Menschen ba nur noch

ju Uder fahren und Bolg spalten und Alles, und wiffen nicht,

wie felig ich bin."

Amrei fab eine arme Frau am Wege geben, fnüpfte fonell ein Baar ihrer fo febr geliebten Schube ab und marf fie ber Armen bin, die ben Davoneilenden staunend nachsah und bantte. Es berührte Amrei wie eine felige Empfindung, baß fie gum erstenmal in ihrem Leben eine Werthsache, Die fie felber noch wohl brauchen tonnte, verschentt batte. Unfangs, als fie es fo raich weggegeben und barüber nachfann, bachte fie vor Allem nur baran, und bas tam noch oft wieder, wie viel eigentlich bie Soube werth gewesen feien; bas Besithum wollte fich nicht leicht ablofen von ihr, fie batte es ju fest in Gebanten befeffen, und fie bachte gar nicht mehr baran, wie viel fie eigentlich an ber' ichmargen Marann' gethan; daß fie bie Schube bergegeben, erichien ihr als ihre erfte Wohlthat; und die Empfindung berfelben begludte fie gewiß noch mehr als die Empfangerin; fie lächelte immer por fich bin, fie batte ein gebeimes Gefchent in ber Seele, bas ibr Berg in Freude bupfen machte, und als Robannes fragte: "Was haft benn? Warum lachft benn immer fo wie ein Rind im Solaf?" fagte fie:

"D Gott, es ift ja auch Alles wie ein Traum. Ich tann jest berschenken. Ich gebe in Gebanken noch jest immer mit ber

Frau und weiß, wie fie fich freut."

"Das ift brav, baß bu gern ichentft."

"D was will benn bas heißen: im Glud herschenken? Das ist, wie wenn ein volles Glas überfließt. Ich bin so voll, ich möcht' gern Alles herschenken, ich möcht' auch wie du gern alle Menschen anrusen. Ich meine, ich könnte sie alle speisen und tränken. Ich meine, ich säße an einer langen Hochzeittasel ganz allein mit dir, und ich bin so voll, ich kann gar nichts effen, ich bin satt."

"Ja, ja, das ift gut," sagte Johannes. "Aber schent' keine von beinen Schuhen mehr weg. Wenn ich sie ansehe, bent' ich an die vielen schonen guten Jahre, die drin steden, da kannst du viele schone Jahre berumlausen, dis sie zerriffen sind."

"Wie kommst du jest darauf? Wieviel hundertmal hab' ich das gedacht, wenn ich die Schuhe angesehen hab'. Aber jest erzähl' mir auch von deinem Daheim, sonst schwätz' ich immer von mir. Erzähl'."

Das that Johannes gern, und während er erzählte und Amrei mit weit offenen Augen zuhörte, tanzte in ihrem Geiste mitten durch Alles immer ein gludseliges Bild neben her, das war die Arme am Wege in den neuen geschenkten Schuhen.

Rachdem Johannes die Menschen geschildert, rühmte er vor Allem das Bieh und sagte: "Das ist alles so wohlgenährt und gesund und rund, daß kein Tropsen Wasser drauf stehen bleibt."

"Mir will's gar nicht in ben Sinn," sagte Amrei, "daß ich auf einmal so reich sein soll. Wenn ich bebente, daß ich selber so viel eigene Felder und Kühe und Mehl und Schmalz und Obst und Kisten und Kasten haben soll, da mein' ich, ich hätte bisher mein Lebenlang geschlafen und wäre jetzt auf einmal aufgewacht. Nein, nein, das ist nicht so. Mir kommt es schrecklich vor, daß ich auf Cinmal für so Vieles verantwortlich sein soll. Gelt, deine Mutter hilft mir noch? Sie ist ja noch gut bei der Hand. Ich weiß gar nicht, wie man's macht, daß ich nicht Alles an die Armen verschenke; aber nein, das geht nicht, es ist ja nicht mein. Ich hab's ja auch nur geschenkt."

"Almosengeben armet nicht! ift ein Spruchwort meiner

Mutter," erwieberte Johannes bierauf.

Es last sich nicht sagen, mit welchem Jubel die beiben Liebenden babinfuhren. Jedes Wort machte sie glüdlich. Als Amrei fragte: "Habt ihr auch Schwalben am Haus?" und Jobannes dies bejahte mit dem Beisape, daß sie auch ein Storchennest hätten, da war Amrei ganz glüdlich und ahmte das Storchenzgeschnatter nach und schilderte gar luftig, wie der Storch mit ernsthaftem Gesichte auf Einem Bein stehe und von oben herunter in sein Haus schaue.

War es eine Berabrebung, ober war es die innere Macht bes Augenblick? Sie sprachen nichts davon, wie nun die eigentliche Auffahrt und das Eintreten ins elterliche Haus vor sich geben sollte, dis sie gegen Abend in den Amtsbezirk kamen, in dem Zusmarshosen lag. Erst jett, als Johannes schon einige Leute begegneten, die ihn kannten, ihn grüßten und verwundert anschauten, erklärte er Amrei, daß er sich zweierlei ausgedacht habe, wie man die Sache am besten ansange. Entweder wolle er Amrei zu seiner Schwester bringen, die hier abseits wohnte — man sah den Kirchthurm ihres Dorfes hinter einem Borberge — er wollte dann allein nach Sause und Alles verklären? Oder er

wolle Amrei gleich mit ins Haus nehmen, das heißt, fie follte eine Biertelstunde vorher absteigen und als Magd ins Haus tommen.

Umrei zeigte ihre ganze Klugheit, indem sie auseinanderfette, mas zu biefem Berfahren bestimme und mas baraus bervorgeben tonne. Salte fie fich bei ber Schwefter auf, fo hatte fie zuerft eine Berfon ju gewinnen, bie nicht bie entscheibenbe war, und es tonnte allerlei Sin- und Bergerrerei geben, Die nicht zu berechnen war, abgefeben bavon, bag es in fpateren Beiten immer eine migliche Erinnerung und in ber gangen Umgegend ein Gerebe bleibe, baß fie fich nicht gerabezu ins haus gewagt habe. Da scheine ber zweite Weg beffer. Aber es gebe ihr wiber bie Seele, mit einer Luge ins haus zu tommen. Freilich habe ihr bie Mutter vor Jahren verfprochen, baß fie gu ihr in Dienst tommen tonne; aber fie wolle ja jest nicht in Dienft, und es fei wie ein Diebstahl, wenn fie fich in die Gunft ber Eltern einschleichen wolle, und fie miffe gewiß, bak fie in biefer Berlarvung Alles ungeschickt thate. Sie konne nicht grabaus fein, und wenn fie bem Bater nur einen Stubl ftellen wolle, werfe fie ihn gewiß um, benn fie muffe immer babei benten: bu thuft's, um ihn zu bintergeben. Und wenn Alles bas auch noch ginge: wie fie benn vor ben Dienstleuten erscheinen muffe, wenn fie fpater boren, bag fich bie Meifterin als Magd ins Saus eingeschmuggelt habe, und sie tonne mit Jobannes mabrend ber gangen Beit fein Wort reben.

Diese ganze Auseinandersetzung schloß sie mit den Worten: "Ich hab' dir das Alles nur gesagt, weil du auch meine Gebanten hören willst, und wenn du etwas mit mir überlegst, so muß ich doch frei herausreden; ich sage dir aber auch gleich: was du willst, wenn du es sest sagst, so thue ich es, und wenn du sagst, so, thu' ich's auch. Ich solge dir ohne Widerrede, und ich will's so gut machen, als ich kann, was du mir auf-

erleaft."

"Ja, ja, bu hast Recht," sagte Johannes im schweren Besinnen, "es ist beibes ein ungerader Weg, der erste weniger; und wir sind jest schon so nabe, daß wir uns schnell besinnen müssen. Siehst du dort die Waldblöße da drüben auf dem Berg mit der kleinen Hütte? Du siehst auch die Kühe, so ganz klein wie Käfer? Da ist unsere Frühalm, da will ich unsern Dami hinsehen."

Staunend sagte Amrei: "D Gott, wohin magen sich nicht

bie Menschen! Das muß aber ein gut Grasgelande fein."

"Freilich, aber wenn mir der Bater das Gut übergiebt, führe ich doch mehr Stallfütterung ein, es ist nüglicher; aber die alten Leute bleiben gern beim Alten. Ach! was schwäßen wir da? Wir sind jest schon so nah. Hätten wir uns nur früher besonnen. Mir brennt der Kopf."

"Bleib nur ruhig, wir muffen uns in Ruhe befinnen; ich habe icon eine Spur, wie's ju machen war', nur noch nicht

gang beutlich."

"Was? Wie meinft?"

"Nein, befinn' bu dich; vielleicht kommft bu felber brauf. Es gehört dir, daß du's einrichtest, und wir sind jest Beide so in Wirrwarr, daß wir einen halt dran haben, wenn wir Beide

zugleich brauftommen."

"Ja, mir fällt schon was ein. Da im zweitnächsten Ort ist ein Kfarrer, den ich gut kenne, der wird uns am besten rathen. Aber halt! So ist's besser! Ich bleib' unten im Thal beim Müller, und du gehst allein hinauf auf den Hof zu meinen Eltern und sagst ihnen Alles gradaus, rund und klein. Meine Mutter hast du gleich an der Hand, aber du bist ja gescheit, du wirst auch den Bater so herumkriegen, daß du ihn um den Finger widelst. So ist Alles besser. Wir brauchen nicht zu warten und haben keine fremden Menschen zu Hülfe genommen! Ist die das recht? Ist die das nicht zu viel?"

"Das ist auch ganz mein Gebanke gewesen. Aber jest wird nichts mehr überlegt, gar nichts; das steht fest wie geschrieben, und das wird ausgeführt, und frisch ans Werk macht den Meister. So ist's recht. O du weißt gar nicht, was du für ein

lieber, guter, prachtiger, ehrlicher Rerl bift."

"Nein bu! Aber es ist jest Eins, wir find jest Beibe zu-sammen ein einziger braver Mensch, und das wollen wir bleiben. Da gud, hier gieb mir die Hand, so, da die Wiese ist unser erstes Feld. Grüß Gott, Weible, so, jest bist du daheim. Und Juchbe! da ist unser Storch und fliegt auf. Storch! Sag' grüß Gott! Da ist die neue Meisterin. Ich will dir später schon noch mehr sagen. Jest Amrei, mach' nur nicht so lang oben und schid' mir gleich Eins in die Mühle; wenn der Rosbub dabeim ist, am besten den, der kann springen wie ein Hast. So, siehst

bu bort bas haus mit bem Storchennest und bie zwei Scheuern bort am Berg, links vom Balb? Es ist eine Linde am haus, siehst bu's?"

"Ja!"

Das ift unfer haus. Jest tomm, fteig' ab, bu tannft ben

Beg jest nicht mehr fehlen."

Johannes stieg ab und half auch Amrei von dem Wagen, und diese hielt das Halsgeschmeide, das sie in die Tasche gesteckt hatte, wie einen Rosenkranz zwischen den gefalteten Händen und betete leise. Auch Johannes zog den Hut ab, und seine Lippen bewegten sich.

Die beiben sprachen tein Wort mehr, und Amrei ging voraus. Johannes stand noch lange an den Schimmel gelehnt und schaute ihr nach. Jest wendete sie sich und scheuchte den Hund zuruck, ber ihr gefolgt war, er wollte aber nicht gehen, rannte ins Feld abseits und wieder zu ihr, bis Johannes ihm pfiff, dann

erft tam bas Thier gurud.

Johannes fuhr nach der Mühle und hielt dort an. Er hörte, daß sein Bater vor einer Stunde da gewesen sei, um ihn hier zu erwarten; er sei aber wieder umgekehrt. Johannes freute sich, daß sein Bater wieder wohl auf den Beinen war und daß Amrei nun beide Estern zu Hause träse. Die Leute in der Mühle wußten nicht, was das mit Johannes war, daß er bei ihnen anhielt und doch sast auf kein Wort hörte. Er ging bald in das Haus, dalb aus demselben, dalb auf den Weg nach dem Hose, dalb tehrte er wieder zurück. Denn Johannes war voll Unruhe, er zählte die Schritte, die Amrei ging. Jest war sie an diesem Felde, und jest an diesem, jest am Buchenhag, jest sprach sie mit den Estern . . . Es ließ sich doch nicht ausdenken, wie es war.

## 18. Das erfte Berbfener.

Umrei war unterdes wie traumverloren babin gegangen. Sie schaute wie fragend nach ben Baumen auf; bie stehen so ruhig auf bem Fled, und die werden so stehen und auf dich niederschauen, Jahre, Jahrzehnte, bein ganzes Leben lang als beine Lebensgenossen; und was wirst du berweil ersahren!

Amrei war aber boch icon so alt geworben, baß fie nicht mehr nach einem halt in ber Außenwelt taftete. Es war icon lange, seitbem sie mit dem Bogelbeerbaum gesprochen hatte. — Sie wollte ihre Gedanken wegbannen von Allem, was sie umgab, und doch starte sie mieder hinein in die Felder, die ihr eigen werden sollten, und wollte sich immer vordenken, was nun kommen sollte; Eintritt und Empsang, Anrede und Antwort, hin und her. Wie ein Wirrwarr von tausend Möglichkeiten schwirrte Alles um sie her, und sie sagte endlich saft laut, und der Silbertrabwalzer spielte sich ihr im Kopse: "Was da, was da, vorder besinnen? Wenn ausgespielt wird, tanz' ich, Hopser oder Walzer. Ich weiß nicht, wie ich die Füße setze, sie thun's allein; und ich vielleicht in einer Stunde den Weg da wieder zurückehre, und die vielleicht in einer Stunde den Weg da wieder zurückehre, und die Seele ist mir aus dem Leibe genommen, und ich muß doch gehen, einen Schritt nach dem andern. Genug! Jest laß kommen, was kommen will; ich din ja auch dabei!"

Und es lag noch mehr als diese ausgesprochene Zuversicht in ihrem Wesen; sie hatte nicht umsonst von Kindheit an Rathsel gelöst und von Tag zu Tag mit dem Leben gerungen. Die ganze Kraft dessen, was sie geworden, rubte still und sicher treffend in ihr. Ohne weitere Frage, wie man einer Nothwen- bigteit entgegen geht, still in sich zusammengesost, ging sie muthig

und festen Schrittes babin.

Sie war noch nicht weit gegangen, da faß ein Bauer mit einem rothen Schlehdornstod zwischen den Füßen und beide hande und das Kinn darauf stügend am Wege.

"Gruß Gott!" fagte Amrei, "thut bas Ausruben gut?"

"Ja. Wohin willst?"

"Dahinauf auf ben hof. Wollet ihr mit? Ihr tonnet Guch

an mir führen."

UZ.

EÚ

깺

13

Pół

uż.

ille id,

ini

111

Ø

湖山山山

bet bei

ale

側

10

ήlê

jept

el.

N.

io

id

ıß

di i

OF .

"Ja, so ist's!" grinste ber Alte, "vor breißig Jahren ware mir bas lieber gewesen, wenn mir so ein schönes Mable bas gesagt hatte, ba ware ich gesprungen wie ein Fullen."

"Bu benen, die fpringen konnen wie die Fullen, fagt man

bas aber nicht!" lachte Amrei.

"Du bist reich," sagte ber Alte, ber eine müßige Unters haltung am heißen Mittag zu lieben schien. Er nahm vergnüglich eine Brise aus seiner Hornbose.

"Bober febt Ihr, baß ich reich bin?"

"Deine gahne find zehntaufend Gulben merth, es gabe

Mancher zehntausend Gulben brum, wenn er fie im Maul batte."

"Ich hab' jest keine Beit zum Spaßen. Behüt' Euch Gott." "Wart' nur, ich geh' mit, aber mußt nicht schnell laufen." Amrei half nun dem Alten behutsam auf, und der Alte

jagte: "Du bist start." Er hatte sich in seiner nedischen Weise noch schwerer und unbehülflicher gemacht, als er war. Im Geben fragte er jest: "Zu wem willft du benn auf bem Hof?"

"Bum Bauern und zu ber Bauerin." "Bas willft bu benn von ihnen?" "Das will ich ihnen felber fagen."

"Benn bu was geschenkt haben willft, ba kehr' lieber gleich wieber um; die Bauerin gab' bir schon, aber fie ift über nichts Meister, und ber Bauer ber ist gah, ber hat ein Spercholz im

Benid und einen fteifen Daumen bagu."

"Ich will nichts geschentt, ich bring' ihnen was," fagte Amrei. Es begegnete ben Beiben ein alterer Dann, ber mit ber Senfe ins Felb ging, und ber Alte neben Amrei rief ibn an und fragte ihn mit seltsamem Augenzwinkern: "Beißt nicht, ist ber geizige Landfriedbauer nicht babeim?" — "Ich glaub', aber ich weiß es nicht," lautete bie Antwort bes Dannes mit ber Senfe, und er ging bavon felbein. Es gudte etwas in feinem Befichte, und noch jest, als er fo binmanbelte, fcuttelte es ibm ben Ruden auf und nieber, er lachte offenbar, und Umrei schaute ftarr in bas Antlit ihres Begleiters und gemabrte bie Schelmerei barin, und ploplich ertannte fie in ben eingefallenen Bugen bie jenes Mannes, bem fie einft auf bem Solbermasen zu trinten gegeben batte, und leife mit ben Fingern ichnalzend, bachte fie: "Wari', bich trieg' ich," und laut fagte fie: "Das ift fchlecht von Guch, daß 3hr fo von bem Bauer redet ju einem Fremben, wie ich, bas Ihr nicht tennet, und bas vielleicht eine Bermanbte von ihm ist; und es ift auch gewiß gelogen, mas 3hr faget. Freilich foll ber Bauer gab fein, aber wenn's brauf antommt, hat er gewiß auch ein rechtschaffenes Berg und hangt nur nicht an die große Glode, mas er Gutes thut, und wer fo brave Rinder hat, wie man die seinen berühmt, ber muß auch rechtsichaffen sein, und es tann sein, er macht fich vor ber Welt gern ichlicht, weil es ihm nicht ber Mube werth ift, mas Andere von ibm benten, und ich tann ibm bas nicht übel nehmen."

"Du haft bein Maul nicht vergeffen. Wober bift benn?" "Richt aus ber Begend, vom Echwarzwald ber."

"Wie heißt der Ort?"

"Saldenbrunn."

"Co? Und du bist ju Fuß daber gekommen?"

"Nein, es hat mich unterwegs Giner mitfahren laffen. es ift ber Sobn von bem Bauern ba. Gin richtiger braver Menfch."

"Co? 3d batte bich in seinen Jahren auch mitfahren laffen."

Man war am Sofe angetommen, und ber Alte ging mit

Amrei in die Stube und rief: "Mutter, mo bift?"

Die Frau tam aus ber Rammer, und bie Sand Amrei's judte, fie mare ibr gern um ben hals gefallen, aber fie tonnte nicht, fie buifte nicht, und ber Alte fagte unter bergerschutternbem Lachen: "Dent' nur Bauerin, bas ift ein Mable aus Salbenbrunn, und es bat bem Candfriedbauer und ber Bauerin mas ju fagen, aber mir will's nichts bavon tund geben. Best fag' bu, wie man mich beift."

"Das ift ja ber Bauer," fagte bie Bauerin, nahm als Reichen bes Willfomms bem Alten ben but vom Ropfe und

bing ben but an bas Dfengelanber.

"Ja, mertit's jest?" fagte ber Alte triumphirend gegen

Amrei, "jest fag', mas bu willft."

"Ces' bich," fagte bie Dlutter und wies Amrei auf einen

Stubl. Mit fcwerem Athembolen begann biefe nun:

"Ihr konnt mir's glauben, bag tein Rind mehr hat an Guch benten tonnen als ich, icon vorber, icon vor ben letten Tagen. Erinnert 3br Guch bes Josenhansen am Beiber, wo ber Sahrweg gegen Endringen gebt?"

"Freilich, freilich," fagten die beiben Alten. "Und ich bin bes Josenhansen Tochter."

"Gud, ift mir boch gewesen, als ob ich bich tenn'," sagte bie Alte. "Gruß Gott!" Sie reichte bie hand und fuhr fort: "Bift ein ftartes fauberes Mable geworben. Jest fag', mas führt bich benn fo weit baber?"

"Sie ift ein Stud mit unferm Johannes gefahren," fprach

ber Bauer bazwischen, "er tommt balb nach."

Die Mutter erschrat, fie abnte etwas und erinnerte ihren Mann, daß fie damals, als Johannes weggeritten fei, an bes Josenhansen Rinber gebacht habe.

"Und ich habe ja auch noch ein Andenken von Euch Beiden," fagte Amrei und holte den Anhänger und ein eingewicklies Geldeftuck aus der Tasche. "Das da habt Ihr mir damals geschenkt, wie Ihr zum lettenmal im Ort gewesen seid."

"Gud! und haft mich angelogen und haft gefagt, bu habest

es verloren," ichalt ber Bauer ju feiner Frau.

"Und ba," fuhr Amrei fort, ihm ben eingewidelten Groschen hinreichend, "ba ift bas Gelbstüd, bas Ihr mir geschenkt habt, wie ich auf bem Holberwasen die Ganse gehütet und Euch am Brunnen Wasser geschöpft hab'."

"Ja, ja, ift Alles richtig, aber was foll benn jest bas Alles? Bas bir geschentt ift, tannft bu behalten," sagte ber

Bauer.

Umrei ftand auf und fagte: "Ich habe aber jest noch eine Bitte: laffet mich ein paar Minuten reben, gang frei. Darf ich:"

"Ja, warum nicht?"

"Schaut, Euer Johannes hat mich mitnehmen wollen und zu euch bringen als Magd, und ich hätt' auch gern bei euch gebient zu andern Zeiten, lieber als sonstwo; aber jest wär's unehrlich gewesen, und gegen wen ich mein Lebenlang ehrlich sein will, dem will ich nicht zum erstenmal unehrlich mit einer Lüge gesommen sein. Jest muß alles sonnenklar sein. Mit Einem Wort: der Johannes und ich, wir haben uns von Grund des Herzens gern, und er will mich zur Frau haben..."

"Dha!" schrie ber Bauer und fiand rasch auf; man hatte es beutlich sehen können, daß seine stühere Unbeholfenheit nur geheuchelt war. "Oha!" schrie er nochmals, als ob ihm ein Gaul durchginge. Die Mutter aber hielt ihn bei ber hand fest

und fagte: "Laß fie boch ausreben."

Und Amrei fubr fort:

"Glaubet mir, ich bin gescheit genug, und ich weiß, daß man eines nicht aus Mitleid zur Schwiegertochter machen kann; 3hr könnet mir was schenken, viel schenken, aber zur Schwiegertochter machen aus Barmberzigkeit, das kann man nicht, und das will ich auch nicht. Ich habe keinen Groschen Geld — ei ja boch, den Groschen, den Ihr mir auf dem Holderwasen geschenkt habt, den hab' ich noch, es hat ihn Niemand für einen Groschen nehmen wollen, sagte sie zum Bauer gewendet, und dieser mußte unwillkürlich lächeln. "Ich habe nichts, ja noch

mehr, ich habe einen Bruder, ber wol gesund und ftart ift, für ben ich aber boch noch forgen muß, und ich habe bie Ganfe gebutet und war bas Geringfte im Ort, bas ift Alles; aber bas geringfte Unrecht tann man mir auch nicht nachsagen, und bas ift auch wieder Alles - und was bem Menschen eigentlich von Gott gegeben ift, barin fag' ich ju jeber Prinzeffin: ich ftell' mich um tein haar breit gegen bich gurud, und wenn bu fieben goldene Kronen auf bem Ropf haft. Es ware mir lieber, es thate ein Anderes fur mich reben, ich reb' nicht gern; aber ich hab' mein Lebentag für mich allein Unnehmer fein muffen. und thue es beut' jum lettenmal, wo es fich entscheidet über Tob und Leben. Beift bas, versteht mich nicht falich: wollt Ihr mich nicht, so gebe ich in Rube fort, ich thue mir tein Leib an, ich fpringe nicht ins Baffer und ich bange mich nicht; ich suche mir wieder einen Dienst und will Gott banten, bag mich einmal fo ein braver Mensch bat zur Frau haben wollen, und will annehmen, es ift Gottes Wille nicht gewesen . . . " Die Stimme Umrei's gitterte, und ihre Geftalt murbe großer, und ihre Stimme wurde machtiger, als fie fich jest jusammennahm und rief: "Aber prüfet Euch, fraget Euch im tiefsten Gewissen, ob bas Gottes Wille ift, mas 3hr thut. Weiter fage ich nichts." -

Umrei seste sich nieber. Alle brei waren fiill, und ber Alte sagte: "Du kannst ja predigen wie ein Pfarrer." Die Rutter aber trodnete sich die Augen mit der Schurze und sagte: "Warum nicht? Die Bfarrer baben auch nicht mehr als Ein hirn und Ein berz."

"Ja bu!" höhnte ber Alte, "du hast ja auch so was Geistliches; wenn man bir mit so ein Baar Reben kommt, ba bist du gleich gekocht."

"Und bu thuft, wie wenn bu nicht gar werben wollteft vor

beinem Ende," fagte bie Bauerin im Trope.

"So?" höhnte der Alte. "Gud, du heilige vom Unterland! du bringft schönen Frieden in unser haus. Jest hast's gleich fertig gebracht, daß die da scharf gegen mich auffist; die hast du schon gesangen. Run, ihr werbet warten konnen, bis mich der Lod gestrecht hat, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt."

"Nein!" rief Amrei, "das will ich nicht; so wenig ich will, daß mich der Johannes zur Frau nehme ohne Euren Segen, so wenig will ich, daß die Sünde in unfern Herzen sei, daß wir Beide auf Euren Tod warten. Ich habe meine Eltern kaum

gekannt, ich kann mich ihrer nicht mehr erinnern; ich habe sie nur lieb, wie man Gott lieb hat, ohne daß man ihn je gesehen hat. Aber ich weiß doch auch, was Sterben ist. Gestern in der Nacht habe ich der schwarzen Marann' die Augen zugedrückt; ich habe ihr mein Lebenlang gethan, was sie gewollt hat, und jest, wo sie todt ist, da habe ich doch schon oft denken massen: wie manchmal bist du unwillig und herb gegen sie gewesen, wie hättest du ihr noch manches Gute thun können, und jest liegt sie da, und jest ist's vorbei; du kannst nichts mehr thun und nichts mehr abbitten. Ich weiß, was Sterben ist, und will nicht . . ."

"Aber Ich will!" schrie der Alte und ballte die Fäuste und knirschte die Zähne. "Aber Ich will," schrie er nochmals. "Da bleibst, und unser bist! Und jest mag kommen, was da will, mag reden, wer da will. Du kriegst meinen Johannes, und

feine Undere."

Die Mutter rannte auf den Alten los und umarmte ihn, und dieser, der das gar nicht gewohnt war, rief unwillfürlich: "Was machst du da?"

"Dir einen Ruß geben, du verdienst's, du bist braver als

bu bich geben willft."

Der Alte, der während der ganzen Zeit eine Prise zwischen den Fingern gehabt, wollte die Prise nicht verschwenden, er schnupfte sie daher schnell und sagte: "Nun, meinetwegen!" Dann aber septe er hinzu: "Aber jest hast du den Abschied, ich habe eine viel Jüngere, und von der schmedt's viel besser. Komm ber, du verstellter Pfarrer."

"Ich tomm' icon, aber ruft mich zuerst bei meinem Ramen."

"Ja, wie beißt bu benn?"

"Das brauchet Ihr nicht zu wiffen, Ihr könnet mir ja selber einen Ramen geben; wiffet schon welchen."

"Du bift gescheit! Run meinetwegen, fo tomm ber, Gob-

nerin. 3ft bir ber name recht?"

Und als Antwort flog Amrei auf ihn zu.

"Und ich, ich werbe gar nicht gefragt?" schalt bie Mutter in heller Glücseitgkeit, und ber Alte war ganz übermüthig geworden in seiner Freude. Er nahm Amrei an der Hand und sagte in nachspottendem Predigertone:

"Nun frage ich Sie, wohlehrsame Cordula Ratharina, ge-

nannt Landfriedbäuerin: wollen Sie hier diese" — er fragte das Mädchen bei Seite — "ja wie heißt du denn eigentlich mit dem Taufnamen?"

"Amrei!"

Und der Alte fuhr fort in gleichem Tone: "Wollen Sie hier biese Amrei Josenhans von Halbenbrunn zu Ihrer Schwiegertochter annehmen, sie nicht zu Worte kommen lassen, wie Sie bei Ihrem Manne thun, sie schlecht füttern, ausschimpfen, unterbrücken, und überhaupt was man so nennt in das Haus meggen?"

Der Alte schien wie närrisch, es war etwas ganz Seltsames mit ihm vorgegangen, und während Amrei an dem Halse der Mutter hing und gar nicht von ihr los lassen wollte, schlug der Alte mit seinem Rothdornstod auf den Tisch und schrie polternd: "Wo bleibt denn der nichtsnutzige Bub, der Johannes? Schickt und der Bursch seine Braut auf den Hals und fährt derweil in der Welt herum? Ist das erhört?"

Jest riß sich Amrei los und fagte, daß man fogleich den Robbub oder ein Anderes nach der Mühle schicken solle, dort

marte Johannes.

Der Bater behauptete, er musse mindestens noch drei Stunben da in der Mühle zappeln; das musse seine Strafe sein, weil er sich so seig hinter die Schürze verstedt habe. Wenn er heimkehre, musse man ihm eine Haube aussehen; überhaupt wollte er ihn jetzt noch gar nicht dahaben, denn wenn der Johannes da sei, da habe er nichts mehr von der Braut und es sei ihm schon jetzt ärgerlich, wenn er an das Gethue denke.

Die Mutter wußte sich indeß hinauszuschleichen und ben

ichnellfüßigen Rogbuben nach ber Mühle zu schiden.

Jest dachte die Mutter daran, daß doch Amrei auch was effen muffe. Sie wollte schnell einen Gierkuchen machen, aber Amrei bat, daß sie ihr gestatte, das erste Feuer im Hause, das ihr was bereite, selber anzuzünden, zugleich auch um den Eltern etwas zu tochen.

Es wurde ihr willsahrt, und die beiden Alten gingen mit ihr in die Küche, und sie wußte Alles so geschickt anzusassen, sah mit Einem Blicke, wo Alles stand, und hatte fast gar nichts zu fragen, und Alles, was sie that, that sie so fest und so zierlich, daß der Alte immer seiner Frau zunicke und einmal sagte: "Die

ift in ber haushaltung auf Roten eingespielt, die tann Alles

vom Blatt weg, wie ber neue Schullebrer."

Um bell lobernden Feuer ftanden die brei, als Johannes tam. Und heller loberte bie Flamme nicht auf bem Berbe, als bie innerste Gludseligfeit in ben Augen Aller glangte. Der Berb mit feinem Reuer marb zum beiligen Altar, um welchen anbachtige Menfchen ftanben, die boch nur lachten und einander nedten.

## 19. Gebeime Schate.

Amrei wußte fich im Saufe bald fo beimisch zu machen, baß fie icon am zweiten Tage barin lebte, als mare fie von Rindheit an hier aufgewachsen, und der Alte trappelte ihr überall nach und schaute ihr zu, wie fie Alles fo geschicht aufnahm, und fo ftet und gemeffen vollführte; ohne Saft und ohne Raft.

Es giebt Menschen, Die, wenn fie geben und nur bas Kleinfte bolen, einen Teller, einen Rrug, ba icheuchen fie Die Bedanten aller Sigenden auf, fie foleppen fo ju fagen Blid und Gebanten ber Sipenden und Zuschauenden mit fich berum. Amrei bagegen verstand Alles so ju thun und ju leisten, daß man bei ihrem Santieren die Rube nur um fo mehr empfand und ihr fur Jegliches nur um fo bantbarer mar.

Wie oft und oft hatte ber Bauer barüber gescholten, bag allemal, wenn man Salz brauche, Gins vom Tische aufsteben muffe. Amrei bedte ben Tisch und auf bas ausgebreitete Tischtuch ftellte fie immer querft bas Salgfaß. Als ber Bauer Umrei barüber lobte, fagte bie Bauerin lachelnd: "Du thuft jest, als ob du vorber gar nicht gelebt batteft, als"ob du Alles batteft ungefalzen und ungeschmalzen effen muffen;" und ber Johannes erzählte, bag man Amrei auch bie Salggräfin biege, und fügte bann die Geschichte von dem König und seiner Tochter bingu.

Das war ein gludseliges Beisammensein in ber Stube, im bof und auf bem Felbe, und ber Bauer fagte immer: es habe ihm feit Jahren bas Effen nicht fo geschmedt wie jest; und er ließ fich von Amrei breis, viermal bes Tages, ju gang unges wöhnlichen Zeiten, etwas berrichten, und fie mußte bei ibm figen, bis er gegeffen batte.

Die Bauerin führte Amrei mit innerftem Behagen in ben Mildteller und in die Borrathstammern, und auch einen großen

buntgemalten Schrant voll schon geschlichteter Leinwand öffnete sie und sagte: "Das ist beine Aussteuer; es fehlt nichts als die Schuhe. Mich freut's befonders, daß du dir beine Dienstschuhe so aufgespart hast. Ich habe da meinen besondern Aberglauben."

Wenn Amrei sie über Alles fragte, wie es bisher im Hause gehalten worden, nickte sie und schluckte dabei vor Behagen, sie drückte aber ihre Freude als solche nicht aus; sondern nur in dem ganzen anheimelnden Ton, mit dem die gewöhnlichsten Dinge gesprochen wurden, lag die Freude selhst als innewohnender Herzsichlag. Und als sie nun begann, Barfüßele Einzelnes im Hauswesen zu übergeben, sagte sie: "Kind, ich will dir was sagen: wenn dir was im Hauswesen nicht gefällt, an der Ordnung, wie's dis jetzt gewesen ist, mach's nur ohne Scheu anders, wie dir's ansteht; ich gehöre nicht zu denen, die meinen, wie sie's eingerichtet haben, so müsse sewig bleiben, und da ließe sich gar nichts daran ändern. Du hast freie Hand, und es wird mich freuen, wenn ich frischen Vorspann sehe. Aber wenn du mir solgen willst, ich rath' dir's zu Gutem, thu's nach und nach."

Das war eine wohlthuende Empfindung, in der sich geistig und körperlich jugendliche und altbewährte Kraft die Hand reichten, indem Amrei von Grund des Herzens erklärte, daß sie Alles wohl bestellt sinde und daß sie hochbegluckt und beseligt sein werde, wenn sie einst als alterlebte Mutter das hauswesen

in einem folden Buftande wie jest zeigen tonne.

"Du benkst weit hinaus," sagte die Alte. "Aber das ist gut, wer weit vor denkt, denkt auch weit zurück, und du wirst mich nicht vergessen, wenn ich einmal nicht mehr bin."

Es waren Boten ausgegangen, um ben Söhnen und bem Schwiegersohne bes Hauses bas Familienereigniß anzukundigen und sie auf nächsten Sonntag nach Zusmarshofen zu entbieten, und seitdem trappelte der Alte immer noch mehr um Amrei herum, er schien etwas auf dem Herzen zu haben und es wurde ihm schwer, es herauszubringen.

Man fagt von vergrabenen Schätzen, daß darauf ein schwarzges Unthier hodt, und in den heiligen Nächten erscheint auf der Oberfläche, wo solch ein Schatz begraben ist, ein blaues Flämmschen, und ein Sonntagstind kann es sehen, und wenn es sich dabei ruhig und unerschütterlich verhält, kann es den Schatz heben. Man hätte es nicht glauben sollen, daß in dem alten Landfriede

bauer auch sold ein Schat vergraben wäre, und darauf hockte ber schwarze Trop und die Menschenverachtung, und Amrei sah bas blaue Flämmchen darüber schweben, und sie wußte sich so

ju verhalten, baß fie ben Schat erlöste.

Es ließ fich nicht fagen, wie fie's bem Alten angetban, baß er bas sichtliche Bestreben batte, por ihr als besonders gut und treumeinend ju erscheinen; schon bag er fich um ein armes Dabden fo viel Mube gab, bas mar ja fast ein Bunber. Und nur bas mar Umrei tlar: er wollte es feiner Frau nicht gonnen, baß fie allein als die Berechte und Liebreiche erschien und er als ber Biffige und Bilbe, por bem man fich fürchten muffe; und eben bas, baß Amrei, bevor fie ibn ertannt, ibm gefagt batte: Sie alaubte, es sei ibm nicht ber Mube werth, por ben Menschen aut zu erscheinen -, eben bas machte ibm bas Berg auf. Er wußte, so oft er fie allein traf, jest so viel zu reden, es war, als batte er alle feine Gebanten in einem Spartopfe gebabt, ben er nun aufmachte: und ba waren gar wunderliche alte abgeschätte Mungen, große Dentmungen, Die gar nicht im Umlauf find, Die nur bei großen Gelegenheiten geprägt murben, auch unvergriffene und zwar gang von Silber, ohne Rupferzuthat. Er tonnte feine Sache nicht fo gut vorbringen, wie bamals die Mutter ju Johan-Seine Sprache mar fteif in allen Gelenken, aber er mußte boch Alles zu treffen, und er benahm fich fast, als ob er ber Unnehmer Umrei's gegen bie Mutter fein muffe, und es war nicht uneben, als er ihr fagte:

"Schau, die Bäuerin ist die gut Stund selber, aber die gut Stund ist noch nicht gut Tag, gute Woch und gut Jahr. Es ist halt ein Weibsbild, bei denen ist immer Aprilwetter, und ein Weibsbild ift nur ein halber Mensch, darauf besteh' ich, und

ba bringt mich teines bavon."

"Ihr rebet uns icones Lob nach," fagte Umrei.

"Ja, es ift wahr," fagte ber Alte, "ich red' ja zu bir. Aber wie gesagt: die Bäuerin ist seelengut, nur zu viel, und da verdrießt sie's gleich, wenn man nicht macht, was sie will, weil sie's doch so gut meint, und sie glaubt, man wisse nicht, wie gut sie sein sich nicht folgt. Sie kann sich nicht benken, daß man ihr eben nicht folgt, weil's manchmal ungesschiedt ift, was sie will, wenn's sie's auch noch so gut meint. Und das merk' dir besonders: thu' ibr nichts nach arab so wie

fie's macht, mach's auf beine eigene Art, wie's recht ift, bas bat fie viel lieber. Sie bat's gar nicht gern, wenn's ben Schein bat, als ob man ihr unterthänig fei, aber bas wirft bu alles icon merten, und wenn bir mas vortommt, um Gottes willen, mach' beinen Mann nicht wirbelfinnig; es gibt nichts Mergeres, als wenn ber Mann baftebt zwischen ber Mutter und ber Sobnerin, und die Mutter fagt: ich gelte nichts mehr vor ber Cohnerin, ja bie Rinder merden Ginem untreu - und bie Göbnerin fagt: jest feb' ich, wer bu bift, bu lagt beine Frau unterbruden. Ich rathe bir, wenn bir einmal fo etwas portommt, was bu nicht allein tlein triegen tannst, fag's mir im Stillen, ich will bir icon belfen: aber mach' beinen Mann nicht wirbelfinnig, er ift ohnebies ein bischen ftart verkindelt von feiner Mutter, aber er wird jest schon berber werben; fabre bu nur langfam und laß bich's immer bunten: ich mare von beiner Familie und bin bein naturlicher Unnehmer, und es ift auch fo; von beiner Mutter Seite ber bin ich weitläufig etwas verwandt mit bir."

Und nun suchte er eine seltsam geglieberte Berwandtschaft auseinanderzuhaspeln, aber er fand den rechten Faden nicht und verwirrte die Gliederung immer mehr wie einen Strang Garn, und dann schloß er immer zulett mit den Worten: "Du kannst mir's aufs Wort glauben, daß wir verwandt sind, ja wir sind

verwandt, aber ich tann's nur nicht fo aufgablen."

Es war nun boch noch vor seinem Ende die Zeit gekommen, daß er nicht mehr bloß die falschen Groschen aus seinem Besitzthume herschenkte; es that ihm wohl, nun endlich das wirklich

Beltende und Werthvolle anzugreifen.

Eines Abends rief er Amrei zu sich hinter das Haus und sagte zu ihr: "Schau, Mädle, du bist brav und gescheit; aber du tannst doch nicht wissen, wie ein Mann ist. Mein Johannes hat ein gutes Herz, aber es kann ihn doch einmal wurmen, daß du so gar nichts gehabt hast. Da, komm her, da nimm das, sag' aber keiner Menschenseele was davon, von wem es ist. Sag', du habest es mit Fleiß verborgen. Da nimm! "Und er reichte ihr einen vollgestopsten Strumpf voll Kronenthaler und setze noch hinzu: "Man hätte das erst nach meinem Tode sinden sollen, aber es ist besser, er kriegt es jetzt und meint, es wäre von dir. Eure ganze Geschichte ist ja gegen alle gewöhnliche Art, daß auch das noch dabei sein kann, daß du einen geheimen Schatz

gehabt haft. Bergiß aber nicht, es find auch zwei und dreißig Federnthaler dabei, die gelten einen Groschen mehr als gewöhn- liche Thaler. Heb's nur gut auf, thu's in den Schrant, wo die Leinwand drin ist, und trag' den Schlüssel immer bei dir. Und am Sonntag, wenn die Sippschaft bei einander ist, schüttest du's auf den Tisch aus."

"Ich thue bas nicht gern, ich mein', bas follte ber Johan-

nes thun, wenn's überhaupt nothig ift."

"Es ist nöthig, aber mag's meinetwegen ber Johannes thun; aber ftill, versted's schnell, da, thu's in beine Schurze, ich bor' ben Johannes, ich glaub', er ist eifersuchtig."

Die Beiden trennten fich rafch.

Noch am felben Abend nahm die Mutter Amrei mit auf den Speicher und holte einen ziemlich schweren Sack aus einer Truhe, das Band daran war aufs Abenteuerlichste verknüpft, und sie sagte zu Amrei: "Mach' mir das Band auf."

Umrei versuchte, es ging fcmer.

"Wart, ich will eine Scheere nehmen, wir wollen's aufschneiden."

"Rein," fagte Amrei, "bas thu' ich nicht gern; habt nur ein bischen Gebuld, Schwieger, werbet schon feben, ich bring's auf."

Die Mutter lächelte, während Amrei mit vieler Mabe, aber mit tunstgeübter Hand ben Knoten doch endlich aufbrachte, und jest sagte sie: "So, das ist brav, und jest schau einmal hinein, was brin ist."

Amrei sah Silbers und Golbstüde, und die Mutter suhr sort: "Schau Kind, du hast am Bauer ein Wunder gethan, ich kann's noch nicht verstehen, wie er's zugegeben hat; aber ganz hast du ihn doch noch nicht bekehrt. Mein Mann redet immer darauf herum, daß es doch gar so arg sei, daß du so gar nichts habest; er kann's noch nicht verwinden, er meint immer, du müttest im Geheimen ein schönes Verwönden besigen und du habest uns nur angesührt, um uns auf die Probe zu stellen, ob wir dick allein ohne Alles gern annehmen; er läßt sich daß nicht außenden, und da bin ich auf einen Gedanken gefallen. Gott wird uns dies nicht zur Sünde anrechnen. Schau, daß hab' ich mir erspart in den sechs und breißig Jahren, die wir mit einander hausen, ohne Unterschleif, und es ist auch noch Erbstück von meiner Mutter dabei. Und jest nimm du's und sag' nur, es

sei bein Eigenthum. Das wird den Bauer ganz glüdlich machen, besonders weil er so gescheit gewesen ist und das im Voraus gesahnt hat. Was gudst so verwirrt drein? Glaud' mir, wenn ich dir was sage, kannst du es thun, es ist kein Unrecht, ich hab mir's überlegt hin und her: jest versteck's und red' mir kein Wort dagegen, gar kein Wort, sag' mir keinen Dank und gar nichts, es ist ja eins, od's mein Kind jest kriegt oder später, und es macht meinem Mann noch bei Lebzeiten eine Freud'. Jest

fertig; bind's wieder gu."

Am andern Morgen in der Frühe erzählte Amrei dem Johannes Alles, was die Eltern ihr gesagt und gegeben hatten, und Johannes jubelte: "O Gott im himmel verzeih' mir! Bon meiner Mutter hätt' ich so was glauben können, aber von meinem Bater hätte ich mir das nie träumen lassen. Du bist ja eine wahre here, und schau, es bleibt dabei, daß wir Keinem vom Andern etwas sagen, und das ist noch das Prächtige, daß Eins das Andere anführen will, und Jedes ist wirklich angeführt, denn Jedes muß meinen: Du habest das andere Geld noch wirklich im Geheimen für dich gehabt. Juchhe! Das ist lustig zum Kebraus."

Mitten in aller Freude im Haufe herrschte aber boch auch

wieder allerlei Beforgniß.

# 20. Im Familiengeleise.

Richt die Sittlichkeit regiert die Welt, sondern eine verhärtete Form derselben: die Sitte. Wie die Welt nun einmal geworden ist, verzeiht sie eher eine Berlegung der Sittlichkeit als eine Berlegung der Sitte. Wohl den Zeiten und den Bölkern, in denen Sitte und Sittlichkeit noch Sins ist. Aller Kampf, der sich im Großen wie im Kleinen, im Allgemeinen wie im Sinzelnen abspielt, dreht sich darum, den Widgemeinen wie im Sinzelnen abspielt, dreht sich darum, den Widgemeinen dieser Beiden wieder aufzuheben und die erstarrte Form der Sitte wiederum für die innere Sittlichkeit flüssig zu machen, das Geprägte nach seinem innern Werthgehalte neu zu bestimmen.

Auch hier in diefer kleinen Geschichte von Menschen, Die bem großen Weltgewirre abseits liegen, spiegelt fich bas wiebe-

rum ab.

Die Mutter, die innerlich am meisten fich freute mit b

glücklichen Erfüllung, war boch wieder voll eigenthümlicher Beforgniß wegen der Weltmeinung. "Ihr habt's doch leichtsinnig gemacht," klagte sie zu Amrei, "daß du so ins Haus gekommen bist, und daß man dich nicht abholen kann zur Hochzeit. Das ist halt nicht schön und ist nicht der Brauch. Wenn ich dich nur noch sortschieden könnte auf einige Zeit, oder auch den Johannes, daß Alles mehr Schick bekäme." Und dem Johannes klagte sie: "Ich höre schon, was es für Gerede giebt, wenn du so schnell heirathest: zweimal ausgeboten und das drittemal abgekaust, Alles so kurz angebunden, das thun liederliche Menschen."

Sie ließ sich aber in Beibem wiederum beschwichtigen, und sie lachelte, als Johannes sagte: "Ihr habt doch sonft Alles so gut durchstudirt wie ein Pfarrer, jest Mutter, warum sollen benn ehrliche Leute eine Sache laffen, weil sich unehrliche das

binter verfteden? Rann man mir mas Bofes nachreben!"

"Rein, bu bift bein Lebenlang brav gemesen." "But. Drum foll man jest auch in Etwas an mich glauben, und glauben, bag bas auch brav fei, mas nicht im ersten Augenmaß so aussehen mag; ich tann bas verlangen. Und wie ich und meine Umrei zusammen gekommen find, bas ift einmal jo aus ber Ordnung, bas bat seinen besonderen Weg von ber Landstraße ab. Und es ift tein folechter Beg. Das ift ja wie ein Wunder, wenn man Alles recht bedenkt, und mas geht uns bas an, wenn die Leute beut' tein Bunder mehr wollen und ba allerlei Unfauberkeit finden möchten? Man muß Courage baben und nicht in Allem nach ber Welt fragen. Der Bfarrer von Birlingen bat einmal gesagt: wenn beutigen Tages ein Prophet aufftunde, mußte er vorber fein Staatseramen machen, ob's auch in der alten Ordnung ift, mas er will. Best, Mutter, wenn man bei fich weiß, baß etwas recht ift, ba gebt man grab burch und ftoft buben und bruben meg, mas Ginem im Weg ift. Lag fie nur eine Beile vermundert breingloßen, fie werden fich mit ber Beit icon anders befinnen."

Die Mutter mochte fühlen, daß ein Bunder wohl als glückliche plötliche Erscheinung gelten könne, daß aber auch das Ungewöhnlichste sich allmählig doch wieder einfügen musse in die Gesetz des herkommens und des gewohnten stetigen Ganges, daß die hochzeit wol wie ein Bunder erscheinen könne, die Ehe aber nicht, die eine geregelte Fortsetzung in sich schließt. Sie sagte baher: "Mit all' ben Leuten, die du jest gering ansiehst und stolz, weil du weißt, du thust das Rechte, mit denen mußt du boch wieder leben und verlangst, daß sie dich nicht scheel anssehen, und dir deine Ehre lassen, und dasur, daß die Menschen das thun, mußt du ihnen das Gehörige auch geben und lassen; du kannst sie nicht zwingen, daß sie an dir eine Ausnahme sehen sollen, und du kannst nicht Jedem nachlaufen und ihm sagen: wenn du wüßtest, wie's gekommen ist, du würdest mir rechtschafsen Recht geben."

Johannes aber erwiederte:

"Ihr werbet es erfahren, bag Niemand gegen meine Umrei

mas haben tann, ber fie nur eine Stunde gesehen hat."

Und er hatte ein gutes Mittel, die Mutter nicht nur zu beschwichtigen, sondern auch innerlichst zu erquicken, indem er ihr berichtete, wie alles das, was sie als Mahnung und Erwartung ausgesprochen habe, wie "angefremt" (bestellt) eingetrossen sei, und sie mußte lachen, als er schloß: "Ihr habt den Leisten im Kopf gehabt, nach dem die Schuhe da oben gemacht sind, und die drin herumlausen soll, paßt wie gegossen daraus."

Die Mutter ließ sich beruhigen, und am Samstag Morgen vor bem Familienrath tam Dami, er mußte aber sogleich wieder jurud nach Halbenbrunn, um bort bei Schultheiß und Amt alle

nöthigen Bapiere ju beforgen.

Der erste Sonntag war ein schwerer Tag auf bem Hofe bes Landfriedbauern. Die Alten hatten Amrei angenommen, aber wie wird es mit der Familie werden? Es ist nicht leicht in eine solche schwere Familie zu kommen, wenn man nicht mit Roß und Wagen hineinfährt und allerlei Hausrath und Geld und eine breite Berwandtschaft Bahn macht.

Das war ein Jahren am nächsten Sonntag vom Oberland und Unterland her zum Landfriedbauern. Es tamen angesahren die Schwäger und Schwägerinnen mit ihrer Sippe. "Der Johannes hat sich eine Frau geholt und hat sie gleich mitgebracht, ohne daß Eltern, ohne daß Pfarrer, ohne daß Obrigkeit ein Wort dazu gesagt. Das muß eine Schöne sein, die er hinter dem Zaune gefunden." So hieß es allerwärts.

Die Pierbe an ben Wagen spurten, was beim Lanbfriedbauern geschehen war; sie bekamen manchen hieb, und wenn sie ausschlugen, ging es ihnen noch arger, und wer ba fuhr bief brauf los, bis ihm der Arm müde wurde, und dann gab's noch manchen Zant mit der Frau, die daneben saß und über solch uns gebührliches, waghalfiges Dreinsahren schimpfte und weinte.

Eine kleine Wagenburg stand im Hofe bes Landfriedbauern, und drinnen in der Stude war die ganze schwere Familie verssammelt. Mit hohen Wasserstiefeln, mit nägelbeschlagenen Schnürsschuhen, mit dreiedigen Hüten, wo bei dem einen die Spitze, bei dem andern die Breite nach vorn saß, war man bei einander. Die Frauen pisperten unter einander und winkten dann ihren Männern oder sagten ihnen leise: sie sollten nur sie machen lassen, sie wollten den fremden Vogel schon hinausdeißen, und es war ein bitterböses Lachen, das entstand, als man bald da, bald dort börte, daß Umrei die Gänse gehütet habe.

Endlich tam Amrei, aber sie konnte Niemand die Hand reichen. Sie trug eine große Glassasche voll Rothwein unterm Arme und so viel Gläser und zwei Teller mit Badwerk, daß es schien, sie habe ganz allein sieben Hände; jedes Fingergelenk war eine Hand, und sie stellte Alles so ruhig und geräuschlos auf den Tisch, auf dem die Schwiegermutter ein weißes Tuch ausgebreitet hatte, daß Alle sie staunend betrachteten. Sie schenkte ruhig alle Gläser voll, sie zitterte nicht dabei, und jetzt sagte sie: "Die Estern haben mir das Recht gegeben, Euch von Herzen

willtommen zu beißen. Jest trintet."

"Bir find's nicht gewohnt bes Morgens!" sagte ein schwerer Mann mit ungewöhnlich großer Nase und fläte fich auf seinem Stuhle weit aus. Es war Jörg, ber alteste Bruder bes Johannes.

"Bir trinten nur Ganfemein!" fagte eine ber Frauen, und

ein nicht febr verhaltenes Lachen entstand.

Umrei fühlte ben Stich wol, aber sie hielt an sich, und die Schwester bes Johannes war die erste, die ihr Bescheid that und das Glas ergriff. Sie stieß zuerst mit Johannes an: "Gesegne dir's Gott!" Rur halb stieß sie mit Umrei an, die auch ihr Glas hinhielt. Run hielten es die andern Frauen für undössisch, ja sogar für sündhaft — denn es gilt beim ersten Trunke, dem sogenannten Johannestrunke, für sündhaft, nicht Bescheid zu thun — nicht auch zuzugreisen, und auch die Männer ließen sich dazu bewegen, und man hörte eine Zeit lang Gläser küngen und wieder absehen.

"Der Bater hat Recht," sagte endlich bie alte Landfried-

bauerin zu ihrer Tochter, "die Amrei sieht boch aus, wie wenn sie beine Schwester war', aber eigentlich noch mehr sieht sie ber verstorbenen Lisbeth ähnlich."

"Ja es ift teines verfürzt. Wenn ja die Lisbeth am Leben geblieben mar', mar' das Bermögen ja auch um einen Theil ge-

ringer," fagte ber Bater, und bie Mutter feste bingu:

"Jest haben wir fie aber wieber."

Der Alte traf ben Bunkt, ber alle wurmte, obgleich sie sich alle einredeten, daß sie gegen Amrei so eingenommen seien, weil sie so samilienlos dahergekommen. Und während Amrei mit der Schwester des Johannes sprach, sagte der Alte leise zu seinem altesten Sohne:

"Der sieht man nicht an, was hinter ihr stedt. Dent' nur, sie hat im Geheimen einen gehauften Sad voll Kronenthaler ge-

habt; aber mußt Niemand mas bavon fagen."

Das geschah so unweigerlich, daß binnen wenigen Minuten alle in der Stube es wußten, die auf die Schwester des Johannes, die sich spater viel zu Gute darauf that, daß sie mit Umrei so geswesen sei, obgleich sie geglaubt hatte, daß Amrei teinen Geller besitze.

Richtig! Johannes war hinaus gegangen, und jest tam er wieder mit einem Sade, auf dem der Rame: "Josenhans von Halbenbrunn" geschrieben war, und er leerte den reichen Inhalt besselben klirrend und rasselnd auf den Tisch, und Alles staunte, am meisten aber der Bater und die Mutter.

So hatte Amrei also wirklich einen geheimen Schat gehabt!

Denn bas mar ja viel mehr, als Jebes ihr gegeben!

Umrei wagte es nicht, aufzuschauen, und Jedes lobte sie über ihre beispiellose Bescheidenheit. Nun gelang es Umrei, Alle nach und nach für sich zu gewinnen, und als die schwere Familie am Abend Abschied nahm, sagte ihr Jedes im Geheimen: "Schau, ich bin's nicht gewesen, der gegen dich war, weil du Nichts hast, der und der und die und die haben dir's immer vorgehalten. Ich sag' jest, wie ich früher gedacht und auch gesagt habe: wenn du auch nichts gehabt hättest, als was du auf dem Leibe trägst, du bist wie gedrechselt für unsere Familie, und eine bessere Frau sür den Johannes und eine bessere Söhnerin sür die Eltern hätt' ich mir nicht wünschen mögen."

Das war freilich jest leicht, weil fie Alle glaubten, daß

Amrei ein namhaftes baares Bermogen beibrachte.

Im Allgau rebete man noch Jahre lang von der wunders baren Art, wie der junge Landfriedbauer sich seine Frau geholt, und wie er und seine Frau an ihrer eigenen Hochzeit so schön mit einander getanzt hatten, und besonders einen Balzer, den sie "Silbertrab" nannten, und sie hatten sich dazu vom Untersland ber die Musik kommen lassen.

Und Dami? Er ift einer ber rubmvollften Birten im Allgau und hat einen hoben Ramen, benn er beißt bier ju Lande ber "Geierbami", benn Dami bat icon zwei gefährliche Geierhorfte ausgehoben gur Rache bafur, weil ihm zweimal nacheinander frijchgeworfene Lammer bavon getragen wurden. Wenn es noch Ritterfolag gabe, er hieße: Damian von Geierhorft; aber ber Dannesftamm berer Josenhansen von Beierhorft ftirbt mit ibm aus, benn er bleibt ledig, ift aber ein guter Ohm, beffer als ber in Amerifa. Wenn bas Bieb gesommert bat, weiß er gur Winterszeit ben Rinbern feiner Schwefter viel ju ergablen vom Leben in Amerita, vom Roblenmathes im Moosbrunnenwalde und von Sirtenfahrten im Allgaugebirge: ba weiß er besonders viel fluge Streiche von feiner fogenannten "Beertub," bie die tieftlingenbe Borichelle tragt. Und Dami fagte einft feiner Schwester: "Bauerin," benn fo nennt er fie ftets, "Bauerin, bein altester Bub artet bir nach, ber hat auch jo Borte wie bu. Dent' nur, sagt mir ber Buriche heute: gelt Dom, beine Beertub ift beine Bergtub? Ja, er ift gang nach beinem Mobel."

Der Landfriedbauer Johannes wollte sein erstes Töchterchen gerne "Barfüßele" taufen lassen, aber es ist nicht mehr gestattet, daß man neue Namen aus Lebensereignissen bilde; der Name Barfüßele wurde nicht angenommen im Kirchenregister, und Johannes ließ das Kind "Barbara" nennen, anderte das aber aus eigener Machtvollkommenheit in "Barfüßele."



